





Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation

Gullet

# Goethes Werke

Meunter Band

site.

Schrift (Jubiläums-Fraktur) von Bauer & Co. in Stuttgart, Druck von Carl Marquart, Papier von Ferd. Flinich, Einband von Julius Hager in Leipzig

- SUUS ... \_ \_

# Goethes Werke

#### Deunter Band

Aus meinem Leben

Dichtung und Wahrheif 3. und 4. Teil

Campagne in Frankreich. Belagerung bon Main;



Teipzig Fr. Wilh. Grunow 1889

# PT 1891 B89 Bd 9

Herausgegeben von

Adolf Stern

.

\* 4 4 4

### Inhalt

#### des neunten Bandes

Aus meinem Leben

| Dichtung und  | Was rheit, | 3. | Teil |  |  |  | ٠ | ٠ |   | 1   |
|---------------|------------|----|------|--|--|--|---|---|---|-----|
| Dichtung und  | Wahrheit,  | 4. | Teil |  |  |  | ٠ | ٠ | ٠ | 259 |
| Campagne in   |            |    |      |  |  |  |   |   |   |     |
| Belagerung vo |            |    |      |  |  |  |   |   |   |     |





# Aus meinem Teben

Dichtung und Wahrheit

Dritter Teil



Es ist dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den himmel wachsen.

#### Elftes Buch

achdem ich in jener Laube zu Sesenheim meine Erzählung vollendet, in welcher das Gemeine mit dem Unmöglichen anmutig genug wechselte, fah ich meine Hörerinnen, die sich schon bisher ganz eigen teilnehmend erwiesen hatten, von meiner seltsamen Darstellung aufs äußerste verzaubert. Sie baten mich inständig, ihnen das Märchen aufzuschreiben, damit sie es öfters unter sich und vorlesend mit andern wieder= holen könnten. Ich versprach es um so lieber, als ich dadurch einen Vorwand zu Wiederholung des Besuchs und Gelegenheit zu näherer Verbindung mir zu gewinnen hoffte. Die Gesellschaft trennte sich einen Augenblick, und alle mochten fühlen, daß nach einem so lebhaft vollbrachten Tag der Abend einigermaßen matt werden könnte. Von dieser Sorge befreite mich mein Freund, der sich für uns die Erlaubnis erbat, sogleich Abschied nehmen zu dürfen, weil er als ein fleißiger und in seinen Studien folgerechter akademischer Bürger diese Nacht in Drusenheim zuzubringen und morgen zeitig in Straßburg zu fein wünsche.

Unser Nachtquartier erreichten wir beide schweigend; ich, weil ich einen Widerhaken im Herzen fühlte, der mich zurückzog, er, weil er etwas andres im Sinne hatte, das er mir, als wir angelangt waren, sogleich mitteilte. — Es ist doch wunderlich, sing er an, daß du gerade auf dieses Märchen versallen bist. Hast du nicht bemerkt, daß es einen ganz besondern Eindruck

machte? — Freilich, versetzte ich darauf, wie hätte ich nicht bemerken follen, daß die Altere bei einigen Stellen mehr als billig lachte, die Jüngere den Kopf schüttelte, daß ihr euch bedeutend ansaht, und daß du selbst beinah aus deiner Fassung gekommen wärest. Ich leugne nicht, es hätte mich sast irre gemacht, denn es suhr mir durch den Kopf, daß es vielleicht unschicklich sei, den guten Kindern solche Fragen zu erzählen, die ihnen besser unbekannt blieben, und ihnen von den Männern so schlechte Begriffe zu geben, als sie von der Figur des Abenteurers sich notwendig bilden müssen. — Reines= wegs! versette jener, du errätst es nicht, und wie solltest dus erraten? Die guten Kinder sind mit solchen Dingen gar nicht so unbekannt, als du glaubst, denn die große Gesellschaft um sie her giebt ihnen zu manchem Nachdenken Unlaß, und so ist überrhein gerade ein solches Chepaar, wie du es, nur übertrieben und märchenhaft, schilderst. Er gerade so groß, derb und plump, sie niedlich und zierlich genug, daß er sie wohl auf der Hand tragen könnte. Ihr übriges Verhältnis, ihre Geschichte paßt ebenfalls so genau zu deiner Erzählung, daß die Mädchen mich ernstlich fragten, ob du die Personen kenntest und sie schalkhast dargestellt hättest? Ich versicherte nein! und du wirst wohlthun, das Märchen ungeschrieben zu lassen. Durch Zögern und Vorwände wollen wir schon eine Entschuldigung finden.

Ich verwunderte mich sehr, denn ich hatte weder an ein diesrheinisches noch an ein überrheinisches Paar gedacht, ja ich hätte gar nicht anzugeben gewußt, wie ich auf den Einfall gekommen. In Gedanken mochte ich mich gern mit solchen Späßen ohne weitre Beziehung beschäftigen, und so, glaubte ich, sollte es auch andern sein, wenn ich sie erzählte.

Alls ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte kam, fühlte ich die Beschwerlichkeit derselben mehr als sonst; denn der zur Thätigkeit geborne Mensch über= nimmt sich in Planen und überladet sich mit Arbeiten. Das gelingt denn auch ganz gut, bis irgend ein physsisches oder moralisches Hindernis dazutritt, um das Unverhältnismäßige der Kräfte zu dem Unternehmen ins klare zu bringen.

Das Juristische trieb ich mit so viel Fleiß, als nötig war, um die Promotion mit einigen Chren zu absolvieren; das Medizinische reizte mich, weil es mir die Natur nach allen Seiten wo nicht aufschloß doch gewahr werden ließ, und ich war daran durch Umgang und Gewohn= heit gebunden; der Gesellschaft mußte ich auch einige Reit und Aufmerksamkeit widmen, denn in manchen Familien war mir mehreres zu Lieb und zu Ehren geschehn. Aber alles dies wäre zu tragen und fortzu= führen gewesen, hätte nicht das, was Herder mir auser= legt, unendlich auf mir gelastet. Er hatte den Vorhang zerrissen, der mir die Armut der deutschen Litteratur bedeckte; er hatte mir so manches Vorurteil mit Grausamteit zerstört; an dem vaterländischen Himmel blieben nur wenige bedeutende Sterne, indem er die übrigen alle nur als vorüberfahrende Schnuppen behandelte: ja was ich von mir selbst hoffen und wähnen konnte, hatte er mir dermaßen verkümmert, daß ich an meinen eignen Kähiakeiten zu verzweiseln anfing. Zu gleicher Zeit jedoch riß er mich fort auf den herrlichen breiten Weg, den er selbst zu durchwandern geneigt war, machte mich ausmerksam auf seine Lieblingsschriftsteller, unter denen Swift und Hamann obenan standen, und schüttelte mich frästiger auf, als er mich gebeugt hatte. Zu dieser vielfachen Verwirrung nunmehr eine angehende Leiden= schaft, die, indem sie mich zu verschlingen drohte, zwar von jenen Zuständen mich abziehn, aber wohl schwerlich darüber erheben konnte. Dazu kam noch ein körperliches Übel, daß mir nämlich nach Tische die Rehle wie zu= geschnürt war, welches ich erst später sehr leicht los wurde, als ich einem roten Wein, den wir in der Penfion

gewöhnlich und sehr gern tranken, entsagte. Diese unserträgliche Unbequemlichkeit hatte mich auch in Sesensheim verlassen, sodaß ich mich dort doppelt vergnügt befand; als ich aber zu meiner städtischen Diät zurückstehrte, stellte sie sich zu meinem großen Verdruß sogleich wieder ein. Alles dies machte mich nachdenklich und mürrisch, und mein Äußeres mochte mit dem Junern übereinstimmen.

Verdrießlicher als jemals, weil eben nach Tische jenes libel sich heftig eingefunden hatte, wohnte ich dem Klinifum bei. Die große Heiterkeit und Behaglichkeit, womit der verehrte Lehrer uns von Bett zu Bett führte, die genaue Bemerkung bedeutender Symptome, die Beurteilung des Gangs der Krankheit überhaupt, die schöne hippokratische Verfahrungsart, wodurch sich ohne Theorie aus einer eignen Erfahrung die Gestalten des Wissens heraufgaben, die Schlußreden, mit denen er gewöhnlich seine Stunden zu krönen pflegte, das alles zog mich zu ihm und machte mir ein fremdes Fach, in das ich nur wie durch eine Ritze hineinfah, um besto reizender und lieber. Mein Abscheu gegen die Kranken nahm immer mehr ab, je mehr ich diese Zustände in Beariffe verwandeln lernte, durch welche die Beilung, die Wiederherstellung menschlicher Gestalt und Wefens als möglich erschien. Er mochte mich wohl als einen selltfamen jungen Menschen besonders ins Auge gefaßt und mir die wunderliche Anomalie, die mich zu seinen Stunden hinführte, verziehn haben. Diesmal fchloß er seinen Vortrag nicht wie sonft mit einer Lehre, die sich auf irgend eine beobachtete Krankheit bezogen hätte. sondern fagte mit Seiterkeit: Meine Herren! wir sehen einige Ferien vor uns. Benüten Sie diefelben, sich aufzumuntern; die Studien wollen nicht allein ernst und fleißig, sie wollen auch heiter und mit Geiftesfreiheit behandelt werden. Geben Sie Ihrem Körper Bewegung, durchwandern Sie zu Ruß und zu Pferde das schöne

Land; der Einheimische wird sich an dem Gewohnten erfreuen, und dem Fremden wird es neue Eindrücke geben und eine angenehme Erinnerung zurücklassen.

Es waren unser eigentlich nur zwei, an welche diese Ermahnung gerichtet sein konnte; möge dem andern dieses Rezept ebenso eingeleuchtet haben als mir! Ich glaubte eine Stimme vom Himmel zu hören und eilte, was ich konnte, ein Pserd zu bestellen und mich sauber herauszuputen. Ich schieste nach Weyland, er war nicht zu sinden. Dies hielt meinen Eutschluß nicht auf, aber leider verzogen sich die Anstalten, und ich kam nicht so früh weg, als ich gehofft hatte. So stark ich auch ritt, übersiel mich doch die Nacht. Der Weg war nicht zu versehlen, und der Mond beleuchtete mein leidenschaftliches Unternehmen. Die Nacht war windig und schauerlich, ich sprengte zu, um nicht dis morgen srüh aus ihren Anblick warten zu müssen.

Es war schon spät, als ich in Sesenheim mein Pferd einstellte. Der Wirt auf meine Frage, ob wohl in der Pfarre noch Licht sei, versicherte mich, die Frauen= zimmer seien eben erst nach Hause gegangen; er glaube gehört zu haben, daß sie noch einen Fremden erwarteten. Das war mir nicht recht; denn ich hätte gewünscht, der einzige zu fein. Ich eilte nach, um wenigstens fo fpat noch als der erste zu erscheinen. Ich fand die beiden Schwestern vor der Thüre sigend; sie schienen nicht sehr verwundert, aber ich war es, als Friederike Olivien ins Dhr fagte, so jedoch daß ichs hörte: Hab ichs nicht gesagt? da ist er! Sie sührten mich ins Zimmer, und ich fand eine kleine Rollation ausgestellt. Die Mutter begrüßte mich als einen alten Bekannten; wie mich aber die Altere bei Licht besah, brach sie in ein lautes Ge= lächter aus, denn sie konnte wenig an sich halten.

Nach diesem ersten etwas wunderlichen Empsang ward sogleich die Unterredung srei und heiter, und was mir diesen Abend verborgen blieb, ersuhr ich den andern Morgen. Friederike hatte vorausgesagt, daß ich kommen würde; und wer sühlt nicht einiges Behagen beim Ginstreffen einer Ahnung, selbst einer traurigen? Alle Vorsgefühle, wenn sie durch das Ereignis bestätigt werden, geben dem Menschen einen höhern Begriff von sich selbst, es sei nun, daß er sich so zartfühlend glauben kann, um einen Bezug in der Ferne zu tasten, oder so scharssinnig, um notwendige aber doch ungewisse Vachen blieb auch kein Geheinnis; sie gestand, daß es ihr sehr lustig vorgekommen, mich diesmal gepuht und wohl ausstafsiert zu sehn; Friederike hingegen sand es vorteilhast, eine solche Erscheinung mir nicht als Sitelkeit auszulegen, vielmehr den Wunsch, ihr zu gefallen, darin zu erblicken.

Früh beizeiten rief mich Friederike zum Spazierensgehn; Mutter und Schwester waren beschäftigt, alles zum Empfang mehrerer Gäste vorzubereiten. Ich genoß an der Seite des lieben Mädchens der herrlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie uns der unsschähdere Hebel vergegenwärtigt hat. Sie schilderte mir die erwartete Gesellschaft und bat mich, ihr beizustehn, daß alle Vergnügungen wo möglich gemeinsam und in einer gewissen Ordnung möchten genossen werden. Gewöhnlich, sagte sie, zerstreut man sich einzeln; Scherz und Spiel wird nur obenhin gekostet, sodaß zuletzt sür den einen Teil nichts übrig bleibt, als die Karten zu ergreisen, und sür den andern, im Tanze sich außzurasen.

Wir entwarsen demnach unsern Plan, was vor und nach Tische geschehn sollte, machten einander wechselseitig mit neuen geselligen Spielen bekannt, waren einig und vergnügt, als uns die Glocke nach der Kirche ries, wo ich denn an ihrer Seite eine etwas trockne Predigt des Vaters nicht zu lang sand.

Zeitverkürzend ift immer die Nähe der Geliebten, doch verging mir diese Stunde auch unter besonderm

Nachdenken. Ich wiederholte mir die Borzüge, die sie soeben auß sreiste vor mir entwickelte: besonnene Heitersfeit, Naivität mit Bewußtsein, Frohsinn mit Boraußssehn; Gigenschaften, die unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zusammensanden und ihr Äußereß gar hold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien Heiterseit eher Eintrag thaten.

Seitdem jenes leidenschaftliche Mädchen meine Lippen verwünscht und geheiligt (denn jede Weihe enthält ja beides), hatte ich mich, abergläubisch genug, in acht genommen, irgend ein Mädchen zu küssen, weil ich solches auf eine unerhörte geistige Weise zu beschädigen sürchtete. Ich überwand daher jede Lüsternheit, durch die sich der Jüngling gedrungen fühlt, diese viel oder wenig sagende Gunft einem reizenden Mädchen abzugewinnen. Aber selbst in der sittigsten Gesellschaft erwartete mich eine lästige Prüfung. Eben jene mehr oder minder geist= reichen, sogenannten kleinen Spiele, durch welche ein muntrer jugendlicher Kreis gesammelt und vereinigt wird, find großenteils auf Pfänder gegründet, bei deren Gin= forderung die Küsse keinen unbedeutenden Lösewert haben. Ich hatte mir nun ein für allemal vorgenommen, nicht zu füssen, und wie uns irgend ein Mangel oder Hinder= nis zu Thätigkeiten aufregt, zu denen man sich sonst nicht hingeneigt hätte, so bot ich alles auf, was an mir von Talent und Humor war, mich durchzuwinden und dabei por der Gesellschaft und für die Gesellschaft eher zu gewinnen als zu verlieren. Wenn zu Einlösung eines Pfandes ein Bers verlangt werden sollte, so richtete man die Forderung meist an mich. Nun war ich immer porbereitet und wußte bei solcher Gelegen= heit etwas zum Lobe der Wirtin oder eines Frauen= zimmers, die sich am artigsten gegen mich erwiesen hatte, vorzubringen. Traf es sich, daß mir allenfalls ein Kuß auferlegt wurde, so suchte ich mich mit einer

Wendung herauszuziehn, mit der man gleichfalls zusprieden war; und da ich Zeit gehabt hatte, vorher darüber nachzudenken, so sehlte es mir nicht an mannigsfaltigen Zierlichkeiten; doch gelangen die aus dem Stegzreise immer am besten.

Ms wir nach Hause kamen, schwirrten die von mehrern Seiten angekommnen Gäste schon lustig durch einander, dis Friederike sie sammelte und zu einem Spaziergang nach jenem schönen Platze lud und führte. Dort sand man eine reichliche Kollation und wollte mit geselligen Spielen die Stunde des Mittagessens erwarten. Hier wußte ich in Einstimmung mit Friederiken, ob sie gleich mein Geheimnis nicht ahnte, Spiele ohne Pfänder und Psänderlösungen ohne Küsse zu bereiten und durchzusühren.

Meine Kunstsertigkeit und Gewandtheit war um so nötiger, als die mir sonst ganz fremde Gesellschaft ges schwind ein Verhältnis zwischen mir und dem lieben Mädchen mochte geahnt haben und sich nun schalkhaft alle Mühe gab, mir dasjenige auszudringen, was ich heimlich zu vermeiden suchte. Denn bemerkt man in solchen Zirkeln eine angehende Neigung junger Personen, so sucht man sie verlegen zu machen oder näher zus sammenzudringen, ebenso wie man in der Folge, wenn sich eine Leidenschaft erklärt hat, bemüht ist, sie wieder auseinander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen ganz gleichgiltig ist, ob er nützt oder schadet, wenn er nur unterhalten wird.

Ich konnte mit einiger Ausmerksamkeit an diesem Morgen Friederikens ganzes Wesen gewahr werden, dergestalt, daß sie mir für die ganze Zeit immer diesselbe blieb. Schon die freundlichen, vorzüglich an sie gerichteten Grüße der Bauern gaben zu verstehn, daß sie ihnen wohlthätig sei und ihr Behagen errege. Zu Hause stand die Ültere der Mutter bei; alles, was körpersliche Anstrengung ersorderte, ward nicht von Friederiken

verlangt, man schoute fie, wie man sagte, ihrer Brust wegen.

Es giebt Frauenspersonen, die uns im Zimmer bestonders wohl gesallen, andre, die sich besser im Freien ansnehmen; Friederike gehörte zu den letztern. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußpsad hinbewegte; die Annut ihres Betragens schien mit der beblümten Erde, und die unverwüftliche Heiterkeit ihres Anlites mit dem blauen Himmel zu wetteisern. Diesen erquicklichen Ather, der sie umgab, brachte sie auch mit nach Hause, und es ließ sich bald bemerken, daß sie Berwirrungen auszugleichen und die Eindrücke kleiner unsangenehmer Zusälligkeiten leicht wegzulöschen verstand.

Die reinfte Freude, die man an einer geliebten Berson sinden kann, ist die, zu sehen, daß fie andre erfreut. Friederikens Betragen in der Gesellschaft war allgemein wohlthätig. Auf Spaziergängen schwebte fie, ein belebender Geist, hin und wieder und wußte die Lücken auszufüllen, welche hier und da entstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir fchon gerühmt, und am allerzierlichsten war fie, wenn sie lief. So wie das Reh seine Bestimmung gang zu erfüllen scheint, wenn es leicht über die keinnenden Saaten wegfliegt, fo schien auch fie ihre Art und Weife am deutlichsten auszudrücken, wenn fie etwas Vergeßnes zu holen, etwas Verlornes zu suchen, ein entserntes Paar herbeizurusen, etwas Notwendiges zu bestellen über Rain und Matten leichten Lauses hineilte. Dabei kam sie niemals außer Atem und blieb völlig im Gleich= gewicht; daher mußte die allzu große Sorge der Eltern für ihre Bruft manchem übertrieben scheinen.

Der Vater, der uns manchmal durch Wiesen und Felder begleitete, war öfters nicht günftig gepaart. Ich gesellte nich deshalb zu ihm, und er versehlte nicht, sein Lieblingsthema wieder anzustimmen und mich von

dem vorgeschlagnen Bau des Pfarrhauses umständlich zu unterhalten. Er beklagte sich besonders, daß er die sorgfältig gesertigten Risse nicht wieder erhalten könne, um darüber nachzudenken und eine und die andre Bersbesserung zu überlegen. Ich erwiederte darauf, es sei leicht, sie zu ersehen, und erbot mich zur Fertigung eines Grundrisses, auf welchen doch vorerst alles ankomme. Er war es wohl zusrieden, und bei der nötigen Ausmessung sollte der Schulmeister an die Hand gehen, welchen aufzuregen er denn auch sogleich sorteilte, damit ja der Fuß= und Zollstab morgen früh bereit wäre.

Alls er hinweggegangen war, sagte Friederike: Sie sind recht gut, die schwache Seite des lieben Baters zu hegen, und nicht, wie die andern, die dieses Gespräch schon überdrüssig sind, ihn zu meiden oder davon abzudrechen. Freilich muß ich Ihnen bekennen, daß wir übrigen den Bau nicht wünschen; er würde der Gemeine zu hoch zu stehen kommen und uns auch. Neues Haus, neues Hausgeräte! Unsern Gästen würde es bei uns nicht wohler sein, sie sind nun einmal das alte Gebäude gewohnt. Hier können wir sie reichlich bewirten, dort fänden wir uns in einem weitern Raume beengt. So steht die Sache; aber unterlassen Sie nicht, gefällig zu sein, ich danke es Ihnen von Herzen.

Gin andres Frauenzimmer, das sich zu uns gesellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friederike solche gelesen habe. Sie verneinte es, denn sie hatte übershaupt wenig gelesen; sie war in einem heitern sittlichen Lebensgenuß aufgewachsen und demgemäß gebildet. Ich hatte den Wakesield auf der Zunge, allein ich wagte nicht, ihr ihn auzubieten; die Ühnlichkeit der Zustände war zu auffallend und zu bedeutend. — Ich lese sehr gern Romane, sagte sie; man sindet darin so hübsche Lente, denen man wohl ähnlich sehen möchte.

Die Ausmessung des Hauses geschah des andern Morgens. Sie ging ziemlich langsam von statten, da ich in solchen Künsten so wenig gewandt war als der Schulmeister. Endlich kam ein leidlicher Entwurf zu stande. Der gute Bater sagte mir seine Absicht und war nicht unzusrieden, als ich Urlaub nahm, um den Riß in der Stadt mit mehr Bequemlichkeit zu versertigen. Friederike entließ mich sroh; sie war von meiner Neigung überzeugt, wie ich von der ihrigen, und die sechs Stunden schienen keine Entsernung mehr. Es war so leicht, mit der Diligence nach Drusenheim zu sahren und sich durch dieses Fuhrwerk, sowie durch ordentliche und außerordentliche Boten in Verbindung zu erhalten, wobei George den Spediteur machen sollte.

In der Stadt angelangt beschäftigte ich mich in den frühsten Stunden — denn an langen Schlas war nicht mehr zu denken — mit dem Nisse, den ich so sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher geschickt und ein kurzes freundliches Wort dazu geschrieben. Ich erhielt sogleich Antwort und erfreute mich ihrer leichten, hübschen, herzlichen Hand. Schenso war Inhalt und Stil natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Sindruck, den sie aus mich gemacht, immer erhalten und erneuert. Ich wiederholte mir die Borzüge ihres holden Wesens nur gar zu gern und nährte die Hossinung, sie bald und auf längere Zeit wiederzusehn.

Es bedurfte nun nicht mehr eines Zurufs von seiten des braven Lehrers; er hatte mich durch jene Worte zur rechten Zeit so aus dem Grunde kuriert, daß ich ihn und seine Kranken nicht leicht wiederzusehn Lust hatte. Der Brieswechsel mit Friederiken wurde lebshafter. Sie lud mich ein zu einem Feste, wozu auch überrheinische Freunde kommen würden; ich sollte mich auf längere Zeit einrichten. Ich that es, indem ich einen tüchtigen Mantelsack auf die Diligence packte; und in wenig Stunden besand ich mich in ihrer Nähe.

Ich traf eine große und lustige Gesellschaft, nahm den Bater beiseite, überreichte ihm den Riß, über den er große Freude bezeigte; ich besprach mit ihm, was ich bei der Ausarbeitung gedacht hatte; er war außer sich vor Vergnügen, besonders lobte er die Reinlichkeit der Zeichnung; die hatte ich von Jugend auf geübt und mir diesmal auf dem schönsten Papier noch besondre Mühe gegeben. Allein dieses Vergnügen wurde unferm guten Wirte gar bald verkümmert, da er gegen meinen Rat in der Freude seines Herzens den Riß der Gesell= schaft vorlegte. Weit entsernt, daran die erwünschte Teilnahme zu äußern, achteten die einen diese köstliche Arbeit gar nicht; andre, die etwas von der Sache zu verstehn glaubten, machten es noch schlimmer, sie tadelten den Entwurf als nicht kunftgerecht, und als der Allte einen Augenblick nicht aufmerkte, handhabten sie diese faubern Blätter als Brouillons, und einer zog mit harten Bleistiftstrichen seine Verbesserungsvorschläge dergestalt derb über das zarte Papier, daß an Wieder= herstellung der ersten Reinheit nicht zu denken war.

Den höchst verdrießlichen Mann, dem sein Vergnügen so schmählich vereitelt worden, vermochte ich faum zu trösten, so sehr ich ihm auch versicherte, daß ich sie selbst nur für Entwürse gehalten, worüber wir sprechen und neue Zeichnungen darauf bauen wollten. Er ging dem allen ungeachtet höchst verdrießlich weg, und Friederike dankte mir für die Ausmerksamkeit gegen den Vater ebensosehr als sür die Geduld bei der Unart der Mitgäste.

Ich aber kannte keinen Schmerz noch Verdruß in ihrer Nähe. Die Gesellschaft bestand aus jungen, ziemlich lärmenden Freunden, die ein alter Herr noch zu überbieten trachtete und noch wunderlicheres Zeug angab, als sie ausübten. Man hatte schon beim Frühstück den Wein nicht gespart; bei einem sehr wohl besetzten Mittagstische ließ man sichs an keinem Genuß ermangeln, und allen schmeckte es nach der angreisenden Leibesübung bei ziemlicher Wärme um so besser, und wenn der alte Amtmann des Guten ein wenig zu viel gethan hatte, so war die Jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieben.

Ich war grenzenlos glücklich an Friederikens Seite: gesprächig, lustig, geistreich, vorlaut, und doch durch Gefühl, Achtung und Anhänglichkeit gemäßigt. Sie in gleichem Falle, offen, heiter, teilnehmend und mitzteilend. Wir schienen allein für die Gesellschaft zu leben und lebten bloß wechselseitig für uns.

Nach Tische suchte man den Schatten, gesellschafts liche Spiele wurden vorgenommen, und Psänderspiele kamen an die Reihe. Bei Lösung der Psänder ging alles jeder Art ins Übertriebne: Gebärden, die man verlangte, Handlungen, die man außüben, Aufgaben, die man lösen sollte, alles zeigte von einer verwegnen Lust, die keine Grenzen kennt. Ich selbst steigerte diese wilden Scherze durch manchen Schwank, Friederike glänzte durch manchen necksjchen Einfall; sie erschien mir lieblicher als je; alle hypochondrischen, abergläusbischen Grillen waren mir verschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Geliebte recht herzlich zu füssen, versäumte ichs nicht, und noch weniger versagte ich mir die Wiederholung dieser Freude.

Die Hoffnung der Gefellschaft auf Musik wurde endlich befriedigt, sie ließ sich hören, und alles eilte zum Tanz. Die Allemanden, das Walzen und Drehen war Anfang, Mittel und Ende. Alle waren zu diesem Nationaltanz aufgewachsen; auch ich machte meinen geheimen Lehrmeisterinnen Ehre genug, und Friederike, welche tanzte, wie sie ging, sprang und lief, war sehr erfreut, an mir einen geübten Partner zu sinden. Wir hielten meist zusammen, mußten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zuredete, nicht weiter fortzurasen. Wir entschädigten uns durch einen

einsamen Spaziergang Hand in Hand, und an jenem stillen Platze durch die herzlichste Umarmung und die treulichste Versicherung, daß wir uns von Grund aus liebten.

Ültere Personen, die vom Spiel ausgestanden waren, zogen uns mit sich sort. Bei der Abendkollation kam man ebensowenig zu sich selbst; es ward bis ties in die Nacht getanzt, und an Gesundheiten sowie an andern Ausmunterungen zum Trinken sehste es so wenig als am Mittag.

Ich hatte kaum einige Stunden sehr tief geschlasen. als ein erhitztes und in Aufruhr gebrachtes Blut mich ausweckte. In solchen Stunden und Lagen ist es, wo die Sorge, die Reue den wehrlos hingestreckten Menschen zu überfallen pflegen. Meine Einbildungstraft ftellte mir zugleich die lebhaftesten Bilder dar: ich sehe Lucinden. wie sie nach dem heftigen Kusse leidenschaftlich von mir zurücktritt, mit glühender Wange, mit funkelnden Augen jene Verwünschung ausspricht, wodurch nur ihre Schwefter bedroht werden foll, und wodurch fie unwissend fremde Schuldlose bedroht. Ich sehe Friede= riken gegen ihr über stehn, erstarrt vor dem Amblick, bleich und die Folgen jener Verwünschung fühlend. von der sie nichts weiß. Ich finde mich in der Mitte so wenig imstande, die geistigen Wirkungen jenes Abenteuers abzulehnen als jenen Unglück weißsagenden Kuß zu vermeiden. Die zarte Gefundheit Friederikens schien den gedrohten Unfall zu beschleunigen, und nun kam mir ihre Liebe zu mir recht unselig vor; ich wünschte über alle Berge zu sein.

Was aber noch Schmerzlicheres für mich im Hintersgrunde lag, will ich nicht verhehlen. Gin gewisser Dünkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Lippen — geweiht oder verwünscht — kamen mir besbeutender vor als sonst, und mit nicht geringer Selbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragen?



bewußt, indem ich mir manche unschnlöige Freude versfagte, teils um jenen magischen Vorzug zu bewahren teils um ein harmloses Wesen nicht zu verletzen, wenn ich ihn aufgäbe.

Nunnehr aber war alles verloren und unwiedersbringlich; ich war in einen gemeinen Zustand zurückgestehrt, ich glaubte das liebste Wesen verletzt, ihr unwiedersbringlich geschadet zu haben; und so war jene Verwünschung, anstatt daß ich sie hätte loswerden sollen, von meinen Lippen in mein eignes Herz zurückgesschlagen.

Das alles raste zusammen in meinem durch Liebe und Leidenschaft, Wein und Tanz ausgeregten Blute, verwirrte mein Denken, peinigte mein Gefühl, sodaß ich besonders im Gegensatz mit den gestrigen behagslichen Freuden mich in einer Verzweislung fühlte, die ohne Grenzen schien. Glücklicherweise blickte durch eine Spalte im Laden das Tageslicht mich an; und alle Mächte der Nacht überwindend stellte mich die hervortretende Sonne wieder auf meine Füße, ich war bald im Freien und schnell erquickt, wo nicht hergestellt.

Der Aberglaube sowie manches andre Wähnen verliert sehr leicht an seiner Gewalt, wenn er statt unfrer Eitelseit zu schmeicheln ihr in den Weg tritt und diesem zarten Wesen eine böse Stunde machen will; wir sehen alsdann recht gut, daß wir ihn loswerden können, sobald wir wollen; wir entsagen ihm um so leichter, je mehr alles, was wir ihm entziehn, zu unserm Vorteil gereicht. Der Anblick Friederisens, das Gesühl ihrer Liebe, die Heiterkeit der Umgebung, alles machte mir Vorwürse, daß ich in der Mitte der glücklichsten Tage so traurige Nachtvögel bei mir beherbergen mögen; ich glaubte sie auf ewig verscheucht zu haben. Des lieben Mädchens immer mehr annäherndes, zutrauliches Betragen machte mich durch und durch froh, und ich sand mich recht glücklich, daß sie mir diesmal beim Abschied öffentlich wie andern Freunden und Berwandten einen Kuß gab.

In der Stadt erwarteten mich gar manche Geschäfte und Zerstreuungen, aus denen ich mich oft durch einen jeht regelmäßig eingeleiteten Brieswechsel mit meiner Geliebten zu ihr sammelte. Auch in Briesen blied sie immer dieselbe; sie mochte etwas Neues erzählen, oder auf bekannte Begebenheiten anspielen, leicht schildern, vorübergehend reslektieren, immer war es, als wenn sie auch mit der Feder gehend, kommend, laufend, springend so leicht aufträte als sicher. Auch ich schried sehr gern an sie, denn die Bergegenwärtigung ihrer Borzüge vermehrte meine Neigung auch in der Abswesenheit, sodaß diese Unterhaltung einer persönlichen wenig nachgab, ja in der Folge mir sogar angenehmer, teurer wurde.

Denn jener Aberalaube hatte völlig weichen müssen. Er gründete sich zwar auf Gindrücke früherer Jahre, allein der Geift des Tags, das Rasche der Jugend, der Umgang mit kalten, verständigen Männern, alles war ihm ungünstig, sodaß sich nicht leicht jemand in meiner ganzen Umgebung gefunden hätte, dem nicht ein Bekenntnis meiner Grille vollkommen lächerlich gewesen wäre. Allein das schlimmste war, daß jener Wahn, indem er floh, eine wahre Betrachtung über den Rustand zurückließ, in welchem sich immer junge Leute befinden, deren frühzeitige Neigungen sich keinen dauerhaften Erfolg versprechen dürfen. So wenig war mir geholfen, den Frrtum los zu fein, daß Verstand und Überlegung mir nur noch schlimmer in diesem Falle mitspielten. Meine Leidenschaft wuchs, je mehr ich den Wert des trefflichen Mädchens kennen lernte, und die Zeit rückte heran, da ich so viel Liebes und Gutes vielleicht auf immer verlieren follte.

Wir hatten eine Zeit lang zusammen still und ans mutig fortgelebt, als Freund Wensand die Schalkheit

beging, den Landpriester von Wakesield nach Sesensheim mitzubringen und mir ihn, da vom Vorlesen die Rede war, unvermutet zu überreichen, als hätte es weiter gar nichts zu sagen. Ich wußte mich zu sassen und las so heiter und freimütig, als ich nur kounte. Auch die Gesichter meiner Zuhörer erheiterten sich sosseleich, und es schien ihnen gar nicht unangenehm, abermals zu einer Vergleichung genötigt zu sein. Hatten sie zu Raymond und Melusine komische Gegenbilder gefunden, so erblickten sie hier sich selbst in einem Spiegel, der keineswegs verhäßlichte. Man gestand sichs nicht ausdrücklich, aber man verleugnete es nicht, daß man sich unter Geistes und Gefühlsverwandten bewege.

Alle Menschen guter Art empsinden bei zunehmender Bildung, daß sie auf der Welt eine doppelte Rolle zu spielen haben, eine wirkliche und eine ideelle, und in diesem Gesühl ist der Grund alles Edeln aufzusuchen. Was uns sür eine wirkliche zugeteilt sei, ersahren wir nur allzu deutlich; was die zweite betrisst, darüber können wir selten ins klare kommen. Der Mensch mag seine höhere Bestimmung aus Erden oder im Himmel, in der Gegenwart oder in der Zukunst suchen, so bleibt er deshalb doch innerlich einem ewigen Schwanken, von außen einer immer störenden Einwirkung ausgesetzt, bis er ein für allemal den Entschluß saßt, zu erklären, das Rechte sei das, was ihm gemäß ist.

Unter die läßlichsten Versuche, sich etwas Höheres anzubilden, sich einem Höhern gleich zu stellen, gehört wohl der jugendliche Trieb, sich mit Romansiguren zu vergleichen. Er ist höchst unschuldig und, was mau auch dagegen eisern mag, höchst unschädlich. Er untershält uns in Zeiten, wo wir vor Langerweile umstommen oder zu leidenschaftlicher Unterhaltung greisen müßten.

Wie oft wiederholt man nicht die Litanei vom Schaden der Romane, und was ist es denn sür ein Unglück, wenn ein artiges Mädchen, ein hübscher junger Mann sich an die Stelle der Person setzt, der es besser und schlechter geht als ihm selbst? Ist denn das bürgersliche Leben so viel wert, oder verschlingen die Bedürfsnisse des Tags den Menschen so ganz, daß er jede schöne Forderung von sich ablehnen soll?

So sind als kleine Nebenzweige der romantisch= poetischen Filtionen die historischpoetischen Tausnamen, die sich an die Stelle der heiligen nicht selten zum Ürgernis der tausenden Geistlichen in die deutsche Kirche eingedrungen, ohne Zweisel anzusehn. Auch dieser Trieb, sein Kind durch einen wohlklingenden Namen, wenn er auch sonst nichts weiter hinter sich hätte, zu adeln, ift löblich, und diese Verknüpfung einer ein= gebildeten Welt mit der wirklichen verbreitet fogar über das ganze Leben der Person einen anmutigen Schimmer. Ein schönes Kind, welches wir mit Wohlaefallen Bertha nennen, würden wir zu beleidigen glauben, wenn wir es Urfelblandine nennen follten. Gewiß, einem gebildeten Menschen, geschweige denn einem Liebhaber würde ein solcher Name auf den Lippen stocken. Der kalt und einseitig urteilenden Welt ist nicht zu verargen, wenn sie alles, was phantastisch hervortritt, sür lächerlich und verwerslich achtet; der denkende Kenner der Menschheit aber muß es nach seinem Werte zu würdigen wiffen.

Für den Zustand der Liebenden an dem schönen User des Rheins war diese Vergleichung, zu der sie ein Schalf genötigt hatte, von den annutigsten Folgen. Man denkt nicht über sich, wenn man sich im Spiegel betrachtet, aber man sühlt sich und läßt sich gelten. So ist es auch mit jenen moralischen Nachbildern, an denen man seine Sitten und Neigungen, seine Gewohn-heiten und Eigenheiten wie im Schattenriß erkennt und mit brüderlicher Junigkeit zu sassen und zu umarmen strebt.

Die Gewohnheit, zusammen zu sein, besestigte sich immer mehr; man wußte nicht anders, als daß ich diesem Kreise angehöre. Man ließ es geschehn und gehn, ohne gerade zu fragen, was daraus werden follte. Und welche Eltern sinden sich nicht genötigt, Töchter und Söhne in so schwebenden Zuständen eine Weile hinwalten zu lassen, bis sich etwas zusällig fürs Leben bestätigt, besser als es ein lange angelegter Plan hätte hervorbringen können.

Man glaubte fowohl auf Friederikens Gesinnungen als auch auf meine Rechtlichkeit, für die man wegen jene? wunderlichen Enthaltens felbst von unschuldigen Liebkosungen ein günstiges Vorurteil gefaßt hatte, völlig vertrauen zu können. Man ließ uns unbeobachtet, wie es überhaupt dort und damals Sitte war, und es hing von und ab, in fleinerer oder größerer Gefellschaft die Gegend zu durchstreifen und die Freunde der Nachbarschaft zu befuchen. Diesseits und jenseits des Rheins, in Hagenau. Fort-Louis, Philippsburg, der Ortenau fand ich die Personen zerstreut, die ich in Sefenheim vereinigt gesehn. jeden bei sich als freundlichen Wirt gaftfrei und fo gern Küche und Reller als Gärten und Weinberge, ja die ganze Gegend aufschließend. Die Rheininseln waren denn auch öfters ein Ziel unfrer Wasserfahrten. Dort brachten wir ohne Barmherzigkeit die kühlen Bewohner des klaren Rheines in den Ressel, auf den Roft, in das fiedende Fett, und hätten uns hier in den traulichen Fischerhütten vielleicht niehr als billig angefiedelt, hätten und nicht die entfehlichen Rheinschnaken nach einigen Stunden wieder weggetrieben. Über diefe unerträgliche Störung einer der schönften Lustpartien wo sonst alles glückte, wo die Neigung der Liebenden mit dem guten Erfolge des Unternehmens nur zu wachfen schien, brach ich wirklich, als wir zu früh ungeschickt und ungelegen nach Haufe kamen, in Gegen= wart des auten geiftlichen Baters in gottesläfterliche

Reden aus und versicherte, daß diese Schnaken allein mich von dem Gedanken abbringen könnten, als habe ein guter und weiser Gott die Welt erschaffen. Der alte fromme Herr rief mich dagegen ernstlich zur Ordnung und verständigte mich, daß diese Mücken und andres Ungeziefer erft nach dem Falle unfrer erften Eltern entstanden, oder wenn deren im Paradiese ge= wesen, daselbst nur angenehm gesummt und nicht gestochen hätten. Ich fühlte mich zwar sogleich befänftigt, denn ein Zorniger ist wohl zu begütigen, wenn es uns glückt, ihn zum Lächeln zu bringen; ich ver= sicherte jedoch, es habe des Engels mit dem flammenden Schwerte gar nicht bedurft, um das fündige Chepaar aus dem Garten zu treiben; er musse mir vielmehr erlauben, mir vorzustellen, daß dies durch große Schnaken des Tigris und Euphrat geschehen sei. Und so hatte ich ihn wieder zum Lachen gebracht; denn der aute Mann verstand Spaß oder ließ ihn wenigstens vorübergehn.

Ernsthafter jedoch und herzerhebender war der Genuß der Tags und Jahreszeiten in diesem herrlichen Lande. Man durfte sich nur der Gegenwart hingeben. um diese Klarheit des reinen Himmels, diesen Glanz der reichen Erde, diese lauen Abende, diese warmen Nächte an der Seite der Geliebten oder in ihrer Nähe zu genießen. Monatelang beglückten uns reine ätherische Morgen, wo der Himmel sich in seiner ganzen Bracht wies, indem er die Erde mit überflüffigem Tau ge= tränkt hatte; und damit dieses Schauspiel nicht zu ein= fach werde, türmten sich oft Wolfen über die entfernten Berge bald in dieser bald in jener Gegend. Sie standen tage, ja wochenlang, ohne den reinen Himmel zu trüben, und felbst die vorübergehenden Gewitter er= quickten das Land und verherrlichten das Grün, das schon wieder im Sonnenschein glänzte, ehe es noch abtrocknen konnte. Der doppelte Regenbogen, zweifarbige

Säume eines dunkelgrauen, beinah schwarzen himmlischen Bandstreisens waren herrlicher, sarbiger, entschiedner, aber auch flüchtiger, als ich sie irgend beobachtet.

Unter diesen Umgebungen trat unversehens die Lust zu dichten, die ich lange nicht gesühlt hatte, wieder hervor. Ich legte für Friederiken manche Lieder bekannten Melodien unter. Sie hätten ein artiges Bändchen gegeben; wenige davon sind übrig geblieben, man wird sie leicht aus meinen übrigen heraussinden.

Da ich meiner wunderlichen Studien und übrigen Berhältnisse wegen doch öfters nach der Stadt zurück= zukehren genötigt war, so entsprang dadurch für unsre Neigung ein neues Leben, das uns vor allem Unangenehmen bewahrte, was an solche kleine Liebeshändel als verdrießliche Folge sich gewöhnlich zu schließen pflegt. Entfernt von mir arbeitete sie für mich und dachte auf irgend eine neue Unterhaltung, wenn ich zurückkäme; entfernt von ihr beschäftigte ich mich für sie, um durch eine neue Gabe, einen neuen Einfall ihr wieder neu zu fein. Gemalte Bänder waren damals eben erst Mode geworden; ich malte ihr gleich ein paar Stücke und sendete sie mit einem kleinen Gedicht voraus, da ich diesmal länger, als ich gedacht, ausbleiben mußte. Um auch die dem Bater gethane Zusage eines neuen und ausgearbeiteten Bauriffes noch über Berfprechen zu halten, beredete ich einen jungen Bauverständigen, statt meiner zu arbeiten. Diefer hatte so viel Luft an der Aufgabe als Gefälligkeit gegen mich und ward noch mehr durch die Hoffnung eines auten Empfangs in einer so angenehmen Familie belebt. Er versertigte Grundriß, Aufriß und Durchschnitt des Haufes: Sof und Garten war nicht vergeffen; auch ein detaillierter aber sehr mäßiger Anschlag war hinzugefügt, um die Möglichkeit der Ausführung eines weitläufigen und kostspieligen Unternehmens als leicht und thulich vorzuspiegeln.

Diese Zeugnisse unsrer freundschaftlichen Bemühun= gen verschafften uns den liebreichsten Empfang; und da der gute Bater fah, daß wir den besten Willen hatten, ihm zu dienen, so trat er mit noch einem Wunsche hervor; es war der, seine zwar hübsche aber einfarbige Chaise mit Blumen und Zieraten staffiert zu Wir ließen uns bereitwillig finden. Farben, Binfel und sonstige Bedürfnisse wurden von den Rrämern und Apothetern der nächsten Städte herbei= geholt. Damit es aber auch an einem Wakefieldschen Mißlingen nicht fehlen möchte, so bemerkten wir nur erst, als alles auf das fleißigste und bunteste gemalt war, daß wir einen falschen Firnis genommen hatten, der nicht trocknen wollte: Sonnenschein und Zugluft, reines und feuchtes Wetter, nichts wollte fruchten. Man mußte sich indessen eines alten Rumpelkastens bedienen, und es blieb uns nichts übrig, als die Verzierung mit mehr Mühe wieder abzureiben, als wir sie aufgemalt hatten. Die Unluft bei dieser Arbeit ver= größerte sich noch, als uns die Mädchen ums Himmels willen baten, langsam und vorsichtig zu verfahren, um den Grund zu schonen, welcher denn doch nach dieser Operation zu seinem ursprünglichen Glanze nicht wieder zurückzubringen war.

Durch solche unangenehme kleine Zwischenfälligkeiten wurden wir jedoch so wenig als Doktor Primrose und seine liebenswürdige Familie in unserm heitern Leben gestört; denn es begegnete manches unerwartete Glück sowohl uns als auch Freunden und Nachbarn; Hochzeiten und Kindtausen, Richtung eines Gebäudes, Erbzschaft, Lotteriegewinn wurden wechselseitig verkündigt und mitgenossen. Wir trugen alle Freude wie ein Gemeingut zusammen und wußten sie durch Geist und Liebe zu steigern. Es war nicht das erste und letztemal, daß ich mich in Familien, in geselligen Kreisen besand gerade im Angenblick ihrer höchsten Blüte; und wenn

ich mir schmeicheln darf, etwas zu dem Glanz solcher Epochen beigetragen zu haben, so muß ich mir dagegen vorwersen, daß solche Zeiten uns eben deshalb schneller vorübergeeilt und früher verschwunden.

Nun follte aber unfre Liebe noch eine sonderbare Prüfung ausstehn. Ich will es Prüfung neunen, obsgleich dies nicht das rechte Wort ist. Die ländliche Familie, der ich befreundet war, hatte verwandte Hänfer in der Stadt von gutem Ansehn und Ruf und in behaglichen Vermögensumftänden. Die jungen Städter waren öfters in Sesenheim. Die ältern Personen, Mütter und Tanten, weniger beweglich, hörten so mancherlei von dem dortigen Leben, von der wachsenden Annut der Töchter, felbst von meinem Einfluß, daß sie mich erst wollten kennen lernen, und nachdem ich sie östers besucht und auch bei ihnen wohl empfangen war, uns auch alle einmal beisammen zu sehen verlangten, zumal als sie jenen auch eine freundliche Gegenansnahme schuldig zu sein glaubten.

Lange ward hierüber hin und her gehandelt. Die Mutter kounte sich schwer von der Haushaltung trennen. Olivie hatte einen Abscheu vor der Stadt, in die sie nicht paßte, Friederike keine Neigung dahin; und so verzögerte sich die Sache, bis sie endlich dadurch ent= schieden ward, daß es mir unmöglich fiel, innerhalb vierzehn Tagen aufs Land zu kommen, da man fich denn lieber in der Stadt und mit einigem Zwange als gar nicht sehen wollte. Und so fand ich nun meine Freundinnen, die ich nur auf ländlicher Scene zu feben gewohnt war, deren Bild mir nur auf einem Hinter= grunde von schwankenden Baumzweigen, beweglichen Bächen, nickenden Blumenwiesen und einem meilenweit freien Horizonte bisher erschien — ich fah sie nun zum erstenmal in städtischen zwar weiten Zimmern, aber doch in der Enge in Bezug auf Tapeten, Spiegel, Standuhren und Porzellanpuppen.

Das Verhältnis zu dem, was man liebt, ift so ent= schieden, daß die Umgebung wenig sagen will; aber daß es die gehörige, natürliche, gewohnte Umgebung sei, dies verlangt das Gemüt. Bei meinem lebhaften Gefühl für alles Gegenwärtige konnte ich mich nicht aleich in den Widerspruch des Augenblicks finden. Das anständige, ruhig edle Betragen der Mutter paßte voll= fommen in diesen Kreis, sie unterschied sich nicht von den übrigen Frauen; Olivie dagegen bewieß sich ungeduldig, wie ein Fisch auf dem Strande. Wie fie mich sonst in dem Garten anrief oder auf dem Felde beiseite winkte, wenn sie mir etwas Besondres zu sagen hatte, so that sie auch hier, indem sie mich in eine Fenstertiefe zog; sie that es mit Verlegenheit und un= geschickt, weil sie sühlte, daß es nicht paßte, und es doch that. Sie hatte mir das Unwichtigste von der Welt zu sagen, nichts, als was ich schon wußte, daß es ihr entseklich weh sei, daß sie sich an den Rhein, über den Rhein, ja in die Türkei wünsche. Friederike hingegen war in dieser Lage höchst merkwürdig. Gigent= lich genommen paßte sie auch nicht hinein, aber dies zeugte für ihren Charafter, daß sie, anstatt sich in diesen Zustand zu finden, unbewußt den Zustand nach sich modelte. Wie sie auf dem Lande mit der Gesell= schaft gebarte, so that sie es auch hier. Jeden Augenblick wußte sie zu beleben. Ohne zu beunruhigen setzte sie alles in Bewegung und beruhigte gerade dadurch die Gesellschaft, die eigentlich nur von der Langenweile beunruhigt wird. Sie erfüllte damit vollkommen den Wunsch der städtischen Tanten, welche ja auch einmal von ihrem Kanapee aus Zeugen jener ländlichen Spiele und Unterhaltungen sein wollten. War dieses zur Genüge geschehn, so wurde die Garderobe, der Schmuck, und was die städtischen, französisch gekleideten Nichten besonders auszeichnete, betrachtet und ohne Neid be= wundert. Auch mit mir machte Friederike sichs leicht, indem sie mich behandelte wie immer. Sie schien mir keinen andern Vorzug zu geben, als den, daß sie ihr Begehren, ihre Wünsche eher an mich als an einen andern richtete und mich dadurch als ihren Diener anerkannte.

Diese Dienerschaft nahm sie einen der folgenden Tage mit Zuversicht in Auspruch, als sie mir vertraute. die Damen wünschten mich lesen zu hören. Die Töchter des Haufes hatten viel davon erzählt, denn in Sefen= heim las ich, was und wann mans verlangte. Sch war fogleich bereit, nur bat ich um Ruhe und Aufmerksam= feit auf mehrere Stunden. Dies ging man ein, und ich las an einem Abend den ganzen Hamlet ununterbrochen. in den Sinn des Stücks eindringend, wie ich es nur vermochte, mit Lebhaftigkeit und Leidenschaft mich ausdrückend, wie es der Jugend gegeben ift. Ich erntete aroßen Beifall. Friederike hatte von Zeit zu Zeit tief gegtmet und ihre Wangen eine fliegende Röte über= zogen. Diese beiden Symptome eines bewegten, zärtlichen Herzens bei scheinbarer Heiterkeit und Ruhe von außen waren mir nicht unbekannt und der einzige Lohn, nach dem ich ftrebte. Sie sammelte den Dank, daß sie mich veranlaßt hatte, mit Freuden ein, und versagte sich nach ihrer zierlichen Weise den kleinen Stolz nicht, in mir und durch mich geglänzt zu haben.

Dieser Stadtbesuch sollte nicht lange dauern, aber die Abreise verzögerte sich. Friederike that das Ihrige zur geselligen Unterhaltung, ich ließ es auch nicht sehlen; aber die reichen Hilfsquellen, die auf dem Lande so ergiebig sind, versiegten bald in der Stadt, und der Zustand ward um so peinlicher, als die Altere nach und nach ganz aus der Fassung kam. Die beiden Schwestern waren die einzigen in der Gesellschaft, welche sich deutschtrugen. Friederike hatte sich niemals anders gedacht und glaubte überall so recht zu sein, sie verglich sich nicht: aber Olivien war es ganz unerträglich, so mägdes

hast ausgezeichnet in dieser vornehm erscheinenden Gesellschaft einherzugehn. Auf dem Lande bemerkte sie faum die städtische Tracht an andern, sie verlangte sie nicht: in der Stadt konnte sie die ländliche nicht er= tragen. Dies alles zu dem übrigen Geschicke städtischer Frauenzimmer, zu den hundert Kleinigkeiten einer aanz entgegengesetzen Umgebung wühlte einige Tage so in dem leidenschaftlichen Busen, daß ich alle schmeichelnde Aufmerksamkeit auf sie zu wenden hatte, um sie nach dem Wunsche Friederikens zu begütigen. Ich fürchtete eine leidenschaftliche Seene. Ich sah den Augenblick, da sie sich mir zu Füßen wersen und mich bei allem Beiligen beschwören werde, sie aus diesem Zustande zu retten. Sie war himmlisch gut, wenn sie sich nach ihrer Weise behaben konnte, aber ein solcher Zwang sekte sie gleich in Mißbehagen und konnte sie zuletzt bis zur Berzweiflung treiben. Nun suchte ich zu beschleunigen, was die Mutter mit Olivien wünschte und was Friederiken nicht zuwider war. Diese im Gegensatz mit ihrer Schwester zu loben enthielt ich mich nicht; ich faate ihr, wie sehr ich mich freue, sie unverändert und auch in diesen Umgebungen so frei wie den Bogel auf den Aweigen zu finden. Sie war artig genug zu erwiedern. daß ich ja da sei, sie wolle weder hinaus noch herein. wenn ich bei ihr wäre.

Endlich sah ich sie absahren, und es siel mir wie ein Stein vom Herzen, denn meine Empfindung hatte den Zustand von Friederiken und Olivien geteilt; ich war zwar nicht leidenschastlich geängstigt wie diese, aber ich sühlte mich doch keineswegs wie jene beshaglich.

Da ich eigentlich nach Straßburg gegangen war, um zu promovieren, so gehörte es freilich unter die Unregelmäßigkeiten meines Lebens, daß ich ein solches Hauptgeschäft als eine Nebensache betrachtete. Die Sorge wegen des Examens hatte ich mir auf eine sehr

leichte Weise beiseite geschafft; es war nun aber auch an die Disputation zu denken, denn von Frankfurt abreisend hatte ich meinem Vater versprochen und mir felbst fest vorgesetzt, eine solche zu schreiben. Es ist der Fehler derjenigen, die manches, ja viel vermögen. daß sie sich alles zutrauen, und die Jugend muß sogar in diesem Falle sein, damit nur etwas aus ihr werde. Gine Übersicht der Rechtswissenschaft und ihres ganzen Fachwerks hatte ich mir so ziemlich verschafft, einzelne rechtliche Gegenstände interessierten mich hinlänglich. und ich glaubte, da ich mir den braven Lenser zum Vorbild genommen hatte, mit meinem kleinen Menschenverstand ziemlich durchzukonimen. Es zeigten sich große Bewegungen in der Jurisprudenz: es follte mehr nach Billigkeit geurteilt werden; alle Gewohnheitsrechte sah man täglich gefährdet, und besonders dem Kriminal= wesen stand eine große Verändrung bevor. Was mich felbst betraf, so fühlte ich wohl, daß mir zur Ausfüllung jener Rechtstopik, die ich mir gemacht hatte, unendlich vieles sehle; das eigentliche Wissen ging mir ab, und keine innere Richtung drängte mich zu diesen Gegenständen. Auch mangelte der Anstoß von außen, ja mich hatte eine gang andre Fakultät mit fortgeriffen. Überhaupt, wenn ich Interesse finden sollte, so mußte ich einer Sache irgend etwas abgewinnen, ich mußte etwas an ihr gewahr werden, das mir fruchtbar erschien und Aussichten gab. So hatte ich mir einige Materien wohl gemerkt, auch sogar darauf gesammelt und nahm auch meine Rollektaneen vor, überlegte das, was ich behaupten, das Schema, wonach ich die einzelnen Elemente ordnen wollte, nochmats und arbeitete so eine Zeit lang; allein ich war klug genug, bald zu feben, daß ich nicht fortkommen könne, und daß, um eine besondre Materie abzuhandeln, auch ein besondrer und tang anhaltender Fleiß erforderlich sei, ja daß man nicht einmal ein folches Besondre mit Glück vollsühren

werde, wenn man nicht im Ganzen wo nicht Meister

doch wenigstens Altgefelle sei.

Die Freunde, denen ich meine Verlegenheit mitteilte, fanden mich lächerlich, weil man über Thefes ebensogut, ja noch besser als über einen Traktat disputieren könne; in Straßburg sei das gar nicht ungewöhn= lich. Ich ließ mich zu einem solchen Ausweg sehr geneigt finden, allein mein Bater, dem ich deshalb schrieb, verlangte ein ordentliches Werk, das ich, wie er meinte, sehr wohl aussertigen könnte, wenn ich nur wollte und mir die gehörige Zeit dazu nähme. Ich war nun genötigt, mich auf irgend ein Allgemeines zu werfen und etwas zu wählen, was mir geläufig wäre. Die Kirchengeschichte war mir fast noch bekannter als die Weltgeschichte, und mich hatte von jeher der Konflikt, in welchem sich die Kirche, der öffentlich anerkannte Gottesdienst nach zwei Seiten hin befindet und immer befinden wird, höchlich interessiert. Denn einmal liegt sie in ewigem Streit mit dem Staat, über den sie sich erheben, und sodann mit den Ginzelnen, die sie alle zu sich versammeln will. Der Staat von seiner Seite will ihr die Oberherrschaft nicht zugestehn, und die Einzelnen widersetzen sich ihrem Zwangsrechte. Der Staat will alles zu öffentlichen, allgemeinen Zweden, der Ginzelne zu häuslichen, herzlichen, gemütlichen. Ich war von Kindheit auf Zeuge solcher Bewegungen gewesen, wo die Geistlichleit es bald mit ihren Obern bald mit der Gemeine verdarb. Ich hatte mir daher in meinem jugendlichen Sinne sestgesett, daß der Staat, der Gesek= geber, das Recht habe, einen Kultus zu bestimmen. nach welchem die Geistlichkeit lehren und sich benehmen folle, die Laien hingegen sich äußerlich und öffentlich genau zu richten hätten; übrigens sollte die Frage nicht sein, was jeder bei sich denke, sühle oder sinne. Dadurch glanbte ich alle Kollisionen auf einmal gehoben zu haben. Ich wählte deshalb zu meiner Disputation die erste Hälfte dieses Themas: daß nämlich der Gesets= geber nicht allein berechtigt sondern verpflichtet sei, einen gewissen Kultus festzusetzen, von welchem weder die Geistlichkeit noch die Laien sich lossagen dürften. Ich führte dieses Thema teils historisch teils räsonnierend aus, indem ich zeigte, daß alle öffentlichen Religionen durch Heersührer, Könige und mächtige Männer ein= geführt worden, ja daß dieses sogar der Fall mit der christlichen sei. Das Beispiel des Protestantismus lag ja ganz nahe. Ich ging bei diefer Arbeit um so lühner du Werke, als ich sie eigentlich nur meinen Vater zu befriedigen schrieb und nichts sehnlicher wünschte und hoffte, als daß sie die Censur nicht passieren möchte. Ich hatte noch von Behrisch her eine unüberwindliche Abneigung, etwas von mir gedruckt zu fehen, und mein Umgang mit Herdern hatte mir meine Unzulänglichkeit nur allzudeutlich aufgedeckt, ja ein gewisses Mißtrauen gegen mich felbst war dadurch völlig zur Reise ge= fommen.

Da ich diese Arbeit fast ganz aus mir selbst schöpfte und das Latein geläufig sprach und schrieb, so verfloß mir die Zeit, die ich auf die Abhandlung verwendete, sehr angenehm Die Sache hatte wenigstens einigen Grund; die Darstellung war, rednerisch genommen, nicht übel, das Sanze hatte eine ziemliche Rundung. Sobald ich damit zu Rande war, ging ich sie mit einem auten Lateiner durch, der, ob er gleich meinen Stil im aanzen nicht verbessern konnte, doch alle auffallenden Mängel mit leichter Hand vertilgte, sodaß etwas zu stande kam, das sich aufzeigen ließ. Gine reinliche Abschrift wurde meinem Vater sogleich zugeschickt, welcher zwar nicht billigte, daß keiner von den früher vorgenommnen Gegenftänden ausgeführt worden sei, jedoch mit der Rühnheit des Unternehmens als ein völlig protestantisch Gesinnter wohl zufrieden war. Seltsames wurde geduldet, meine Anstrengma gelobt,

und er versprach sich von der Bekanntmachung dieses Berkchens eine vorzügliche Wirkung.

Ich überreichte nun meine Sefte der Fakultät, und diese betrug sich glücklicherweise so klug als artig. Der Dekan, ein lebhafter, gescheiter Mann, fing mit vielen Lobeserhebungen meiner Arbeit an, ging dann zum Bedenklichen derfelben über, welches er nach und nach in ein Gefährliches zu verwandeln wußte und damit schloß, daß es nicht rätlich sein möchte, diese Arbeit als akademische Dissertation bekannt zu machen. Der Uspirant habe sich der Fakultät als einen denkenden iungen Mann gezeigt, von dem sie das Beste hoffen dürse; sie wolle mich gern, um die Sache nicht aufzuhalten, über Theses disputieren lassen. Ich könne ja in der Folge meine Abhandlung, wie sie vorliege oder weiter ausgearbeitet, lateinisch oder in einer andern Sprache herausgeben; dies würde mir als einem Privatmann und Protestanten überall leicht werden, und ich hätte mich des Beifalls um desto reiner und allgemeiner alsdann zu erfreuen. Kaum verbarg ich dem guten Manne, welchen Stein mir sein Zureden vom Berzen wälzte; bei jedem neuen Argument, das er vorbrachte. um mich durch seine Weigerung nicht zu betrüben oder zu erzürnen, ward es mir immer leichter im Gemüt. und ihm zulett auch, als ich ganz unerwartet seinen Gründen nichts entgegensette, fie vielmehr höchst ein= leuchtend fand und versprach, mich in allem nach seinem Rat und nach seiner Anleitung zu benehmen. Sch setzte mich nun wieder mit meinem Repetenten zusammen. Thefes wurden ausgewählt und gedruckt, und die Disputation ging unter Opposition meiner Tischgenossen mit großer Luftigkeit, ja Leichtfertigkeit vorüber; da mir denn meine alte übung, im Corpus juris aufzuschlagen, gar sehr zu statten kam, und ich für einen wohlunterrichteten Menschen gelten konnte. herkömmlicher Schmans beschloß die Feierlichkeit.

Mein Vater war indessen sehr unzufrieden, daß dieses Werkchen nicht als Disputation ordentlich gebruckt worden war, weil er gehofft hatte, ich sollte bei meinem Einzuge in Franksurt Ehre damit einlegen. Er wollte es daher besonders herausgegeben wissen; ich stellte ihm aber vor, daß die Materie, die nur skizziert sei, künstig weiter ausgesührt werden müßte. Er hob zu diesem Zwecke das Manuskript sorgfältig auf, und ich habe es nach mehrern Jahren noch unter seinen Papieren gesehen.

Meine Promotion war am 6. August 1771 geschehn; den Tag darauf starb Schöpflin im fünfundsiebziasten Jahre. Auch ohne nähere Berührung hatte derselbe bedeutend auf mich eingewirkt; denn vorzügliche mit= lebende Männer find den größern Sternen zu per= aleichen, nach denen, so lange sie nur über dem Horizont stehen, unser Auge sich wendet und sich gestärkt und gebildet fühlt, wenn es ihm vergönnt ift, solche Boll= kommenheiten in sich aufzunehmen. Die freigebige Natur hatte Schöpflinen ein vorteilhaftes Üußere verliehn, schlanke Gestalt, freundliche Augen, redseligen Mund, eine durchaus angenehme Gegenwart. Auch Geistesgaben erteilte sie ihrem Liebling nicht färglich, und sein Glück war, ohne daß er sich mühsam angestrengt hätte, die Folge angeborner und ruhig ausgebildeter Verdienste. Er gehörte zu den glücklichen Menschen, welche Vergangenheit und Gegenwart zu vereinigen geneigt sind, die dem Lebensinteresse das historische Wissen anzuknüpfen verstehn. Im Badenschen geboren, in Basel und Straßburg erzogen gehörte er dem paradiesischen Rheinthal ganz eigentlich an als einem ausgebreiteten, wohlgelegnen Vaterlande. Auf historische und antiquarische Gegenstände hingewiesen. ergriff er sie munter durch eine glückliche Vorstellungs= fraft und erhielt sie sich durch das bequemste Gedächtnis. Lern und lehrbegierig, wie er war, ging er einen gleich

vorschreitenden Studien und Lebensgang. Nun emergiert und eminiert er bald ohne Unterbrechung irgend einer Art: er verbreitet sich mit Leichtigkeit in der litterarischen und bürgerlichen Welt; denn historische Kenntnisse reichen überall hin, und Leutseligkeit schließt sich überall an. Er reist durch Deutschland, Holland, Frankreich, Italien, kommt in Berührung mit allen Gelehrten seiner Zeit; er unterhält die Kürsten, und nur wenn durch seine lebhaste Redseligkeit die Stunden der Tasel, der Andienz verlängert werden, ist er den Hosseuten Dagegen erwirbt er sich das Vertrauen der Staatsmänner, arbeitet für sie die gründlichsten De= duktionen und findet so überall einen Schauplat für seine Talente. Man wünscht ihn an gar manchem Orte sestzuhalten; allein er beharrt bei seiner Treue für Straßburg und den französischen Hof. Seine unverrückte deutsche Redlichkeit wird auch dort anerkannt, man schükt ihn sogar gegen den mächtigen Prätor Klinglin, der ihn heimlich anseindet. Gesellig und gesprächig von Natur verbreitet er sich wie im Wissen und Geschäften so auch im Umgange, und man begriffe kaum, wo er alle Zeit hergenommen, wüßten wir nicht, daß eine Abneigung gegen die Frauen ihn durch sein ganzes Leben begleitet, wodurch er so manche Tage und Stunden gewann, welche von frauenhaft Gefinnten glücklich vergeudet werden.

Übrigens gehört er auch als Autor dem gemeinen Wesen und als Redner der Menge. Seine Programme, seine Reden und Anreden sind dem besondern Tag, der eintretenden Feierlichkeit gewidmet, ja sein großes Werk Alsatia illustrata gehört dem Leben an, indem er die Vergangenheit wieder hervorruft, verblichne Gestalten aufsrischt, den behauenen, den gebildeten Stein wieder belebt, erloschne, zerstückte Inschriften zum zweitenmal vor die Augen, vor den Sinn des Lesers bringt. Aussolche Weise erfüllt seine Thätigkeit das Elsaß und die

Nachbarschaft; in Baden und der Psalz behält er bis ins höchste Alter einen ununterbrochnen Einfluß; in Mannheim stiftet er die Akademie der Wissenschaften und erhält sich als Präsident derselben bis an seinen Tod.

Genähert habe ich mich diesem vorzüglichen Manne niemals als in einer Nacht, da wir ihm ein Fackel= ftändchen brachten. Den mit Linden überwölbten Sof des alten Stiftsgebäudes erfüllten unfre Vechfeuer mehr mit Rauch, als daß sie ihn erleuchtet hätten. Nach geendigtem Musikgeräusch kam er herab und trat unter und: und hier war er recht an seinem Plate. Der schlank und wohl gewachsene, heitre Greis stand mit leichtem, freiem Wefen würdig vor uns und hielt uns wert genug, eine wohlgedachte Rede ohne Spur von Zwang und Pedantismus väterlich liebevoll auszu= sprechen, sodaß wir uns in dem Augenblick etwas dünkten, da er uns wie die Könige und Fürsten behandelte, die er öffentlich anzureden so oft berusen war. Wir ließen unfre Zufriedenheit überlaut vernehmen. Trompeten und Paukenschall erklang wiederholt, und die allerliebste, hoffnungsvolle akademische Blebs verlor sich mit innigem Behagen nach Hause.

Seine Schüler und Studienverwandten, Koch und Oberlin, sanden zu mir schon ein näheres Verhältnis. Meine Liebhaberei zu altertümlichen Resten war leidensschaftlich. Sie ließen mich das Museum wiederholt betrachten, welches die Belege zu seinem großen Werfe über Elsaß vielsach enthielt. Gben dieses Wert hatte ich erst nach jener Reise, wo ich noch Altertümer an Ort und Stelle gesunden, näher kennen gelernt, und nunmehr vollkommen gesördert konnte ich mir bei größern und kleinern Exkursionen das Rheinthal als römische Besitzung vergegenwärtigen und gar manchen Traum der Vorzeit mir wachend ausmalen.

Kaum hatte ich mir hierin einigermaßen aufgeholsen, als mich Oberlin zu den Denkmalen der Mittelzeit

hinwies und mit den daher noch übrigen Ruinen und Resten, Siegeln und Dokumenten bekannt machte, ja eine Neigung zu den sogenannten Minnesingern und Heldendichtern einzuslößen suchte. Diesem wackern Manne sowie Herrn Koch din ich viel schuldig geworden; und wenn es ihrem Willen und Wunsche nach gegangen wäre, so hätte ich ihnen das Glück meines Lebens verdanken müssen. Damit verhielt es sich aber folgendergestalt.

Schöpflin, der sich in der höhern Sphäre des StaatGrechts zeitlebens bewegt hatte und den großen Ginfluß wohl kannte, welchen folche und verwandte Studien bei Söfen und in Kabinetten einem fähigen Ropfe zu verschaffen geeignet find, fühlte eine unüberwindliche, ja ungerechte Abneigung gegen den Zustand des Civilisten und hatte die gleiche Gesinnung den Seinigen eingeflößt. Obgenannte beide Männer, Freunde von Salzmann, hatten auf eine liebreiche Weise von mir Kenntnis genommen. Das leidenschaftliche Ergreifen äußerer Gegenstände, die Darstellungsart, womit ich die Vorzüge derfelben herauszuheben und ihnen ein be= fondres Interesse zu verleihen wußte, schätzten sie höher als ich felbst. Meine geringe, ich kann wohl sagen notdürftige Beschäftigung mit dem Civilrechte war ihnen nicht unbemerkt geblieben; sie kannten mich genug, um zu wissen, wie leicht ich bestimmbar sei; aus meiner Lust zum akademischen Leben hatte ich auch kein Geheim= nis gemacht, und sie dachten mich daher für Geschichte. Staatsrecht, Redekunft erst nur im Vorübergehn, dann aber entschiedner zu erwerben. Straßburg selbst bot Vorteile genug. Eine Aussicht auf die deutsche Kanzlei in Versailles, der Vorgang von Schöpflin, dessen Verdienst mir freilich unerreichbar schien, sollte zwar nicht zur Nachahmung, doch zur Nacheiserung reizen und vielleicht dadurch ein ähnliches Talent zur Ausbildung gelangen, welches sowohl dem, der sich dessen rühmen

dürfte, ersprießlich, als andern, die es sür sich zu gesbrauchen dächten, nühlich sein könnte. Diese meine Gönner und Salzmann mit ihnen legten auf mein Gedächtnis und auf meine Fähigkeit, den Sinn der Sprachen zu sassen, einen großen Wert und suchten hauptsächlich dadurch ihre Absichten und Vorschläge zu motivieren.

Wie unn aus allem diesen nichts geworden und wie es gekommen, daß ich wieder von der französischen Seite auf die deutsche herübergetreten, gedenk ich hier zu entwickeln. Man erlande mir wie bisher zum Übersgange einige allgemeine Betrachtungen.

Es sind wenig Biographien, welche einen reinen, ruhigen, steten Fortschritt des Judividuums darstellen können. Unser Leben ist wie das Ganze, in dem wir enthalten sind, aus eine unbegreisliche Weise aus Freisheit und Notwendigkeit zusammengesett. Unser Wollen ist ein Vorausverkünden dessen, was wir unter allen Umständen thum werden. Diese Umstände aber ersgreisen uns aus ihre eigne Weise. Das Was liegt in uns, das Wie hängt selten von uns ab, nach dem Warum dürsen wir nicht fragen, und deshalb verweist man uns mit Recht auss Quia.

Die französische Sprache war mir von Jugend auf lieb; ich hatte sie in einem bewegtern Leben, und ein bewegteres Leben durch sie kennen gelernt. Sie war mir ohne Grammatik und Unterricht durch Umgang und Übung wie eine zweite Muttersprache zu eigen geworden. Nun wünschte ich mich derselben mit größerer Leichtigsteit zu bedienen und zog deswegen Straßburg zum abermaligen akademischen Ausenthalt andern hohen Schulen vor; aber leider sollte ich dort gerade das Umsgesehrte von meinen Hoffmugen ersahren und von dieser Sprache, diesen Sitten eher ab als ihnen zugeswendet werden.

Die Franzosen, welche sich überhaupt eines guten

Betragens besteißigen, sind gegen Fremde, die ihre Sprache zu reden ausangen, nachsichtig, sie werden niemanden über irgend einen Fehler auslachen oder ihn deshalb ohne Umschweif tadeln. Da sie jedoch nicht wohl ertragen mögen, daß in ihrer Sprache gestündigt wird, so haben sie die Art, eben dasselbe, was man gesagt hat, mit einer andern Wendung zu wiedersholen und gleichsam höslich zu bekrästigen, sich dabei aber des eigentlichen Ausdrucks, den man hätte gebrauchen sollen, zu bedienen und auf diese Weise den Verständigen und Ausmerksamen auf das Rechte und Gehörige zu führen.

So fehr man nun, wenn es einem Ernst ist, wenn man Selbstverleugnung genug hat, sich für einen Schüler zu geben, hiebei gewinnt und gefördert wird, so fühlt man sich doch immer einigermaßen gedemütigt, und da man doch auch um der Sache willen redet, oft allzusehr unterbrochen, ja abgelenkt und man läßt ungeduldig das Gespräch fallen. Dies begegnete besonders mir vor andern, indem ich immer etwas Interessantes zu fagen glaubte, dagegen aber auch etwas Bedeutendes vernehmen und nicht immer bloß auf den Ausdruck zurückgewiesen sein wollte; ein Kall, der bei mir öfter ein= trat, weil mein Französisch viel buntscheckiger war als das irgend eines andern Fremden. Von Bedienten. Rammerdienern und Schildwachen, jungen und alten Schaufpielern, theatralischen Liebhabern, Bauern und Belden hatte ich mir die Redensarten sowie die Accentuationen gemerkt, und diefes babylonische Joiom follte fich durch ein wunderliches Ingredienz noch mehr verwirren, indem ich den französischen resormierten Beift= lichen gern zuhörte und ihre Kirchen um so lieber besuchte, als ein sonntägiger Spaziergang nach Bockenheim dadurch nicht allein erlaubt fondern geboten war. Alber auch hiermit follte es noch nicht genug sein, denn als ich in den Jünglingsjahren immer mehr auf die

Deutschheit des sechzehnten Jahrhunderts gewiesen ward. fo schloß ich gar bald auch die Franzosen jener herr= lichen Epoche in diese Neigung mit ein. Montaigne, Umpot, Rabelais, Marot waren meine Freunde und erregten in mir Anteil und Bewundrung. Alle diese verschiednen Elemente beweaten sich nun in meiner Rede chaotisch durch einander, sodaß für den Zuhörer die Intention über dem wunderlichen Ausdruck meist verloren ging, ja daß ein gebildeter Franzose mich nicht mehr höflich zurechtweisen sondern geradezu tadeln und schulmeistern mußte. Abermals ging es mir also hier wie vordem in Leipzig, nur daß ich mich diesmal nicht auf das Recht meiner Vatergegend, so gut als andre Provinzen idiotisch zu sprechen, zurückziehn konnte, sondern hier auf fremdem Grund und Boden mich ein= mal hergebrachten Gesetzen fügen sollte.

Bielleicht hätten wir uns auch wohl hierein ergeben, wenn uns nicht ein böser Genius in die Ohren gerannt hätte, alle Bemühungen eines Fremden, französisch zu reden, würden immer ohne Erfolg bleiben, denn ein geübtes Ohr höre den Deutschen, den Italiener, den Engländer unter seiner französischen Maste gar wohl herans; geduldet werde man, aber keineswegs in den Schoß der einzig sprachseligen Kirche aufgenommen.

Nur wenige Ausnahmen gab man zu. Man nannte uns einen Herrn von Grimm, aber felbst Schöpslin sollte den Gipsel nicht erreicht haben. Sie ließen gelten, daß er früh die Notwendigkeit, sich vollkommen französisch auszudrücken, wohl eingesehn; sie billigten seine Neigung, sich jedermann mitzuteilen, besonders aber die Großen und Vornehmen zu unterhalten; lobten sogar, daß er auf dem Schauplatz, wo er stand, die Landessprache zu der seinigen zu machen und sich möglichst zum französischen Gesellschafter und Redner auszubilden gesucht. Was hilft ihm aber das Verleugnen seiner Unttersprache, das Vemühen um eine fremde? Nies

mand kann er es recht machen. In der Gesellschaft will man ihn eitel sinden, als wenn sich jemand ohne Selbstgesühl und Selbstgesälligkeit andern mitteilen möchte und könnte! Sodann versichern die seinen Welt und Sprachkenner, er disseriere und dialogiere mehr, als daß er eigentlich konversiere. Jenes ward als Erb und Grundsehler der Deutschen, dieses als die Kardinaltugend der Franzosen allgemein anerkannt. Als öffentslicher Redner geht es ihm nicht besser. Läßt er eine wohl außgearbeitete Rede an den König oder die Fürsten drucken, so passen die Jesuiten aus, die ihm als einem Protestanten gram sind, und zeigen das Unstranzösische seiner Wendungen.

Anstatt uns nun hieran zu trösten und als grünes Holz dasjenige zu ertragen, was dem dürren auflag, so ärgerte uns dagegen diese pedantische Ungerechtigkeit; wir verzweiseln und überzeugen uns vielmehr an diesem aufsallenden Beispiele, daß die Bemühung vergebens sei, den Franzosen durch die Sache genug zu thun, da sie an die äußern Bedingungen, unter welchen alles erscheinen soll, allzu genau gebunden sind. Wir fassen daher den umgekehrten Entschluß, die französische Sprache gänzlich abzusehnen und uns mehr als bisher mit Gewalt und Ernst der Muttersprache zu widmen.

Auch hiezu sanden wir im Leben Gelegenheit und Teilnahme. Elsaß war noch nicht lange genug mit Frankreich verbunden, als daß nicht noch bei Alt und Jung eine liebevolle Anhänglichkeit an alte Verfassung, Sitte, Sprache, Tracht sollte übrig geblieben sein. Wenn der Überwundne die Hälste seines Daseins notzgedrungen verliert, so rechnet er sichs zur Schmach, die andre Hälte sreiwillig auszugeben. Er hält daher an allem sest, was ihm die vergangne gute Zeit zurückrusen und die Hossmung der Wiederkehr einer glücklichen Spoche nähern kann. Gar manche Ginwohner von Straßburg bildeten zwar abgesonderte aber doch dem

Sinne nach verbundne kleine Kreise, welche durch die vielen Unterthanen deutscher Fürsten, die unter französischer Hoheit ansehnliche Strecken Landes besaßen, stets vermehrt und rekrutiert wurden; denn Läter und Söhne hielten sich Studierens oder Geschäfts wegen länger oder kürzer in Straßburg aus.

An unserm Tische ward gleichsalls nichts wie Deutsch gesprochen. Salzmann drückte sich im Französischen mit vieler Leichtigkeit und Sleganz aus, war aber unstreitig dem Streben und der That nach ein vollkommner Deutscher; Lersen hätte man als Muster eines deutschen Jünglings ausstellen können; Meyer von Lindau schlenderte lieber aus gut Deutsch, als daß er sich aus gut Französisch hätte zusammennehmen sollen, und wenn unter den übrigen auch mancher zu gallischer Sprache und Sitte hinneigte, so ließen sie doch, so lange sie bei uns waren, den allgemeinen Ton auch über sich schalten und walten.

Von der Sprache wendeten wir uns zu den Staatsverhältnissen. Zwar wußten wir von unsrer Reichsverfassung nicht viel Löbliches zu sagen, wir gaben zu,
daß sie aus lauter gesetzlichen Mißbräuchen bestehe, erhuben uns aber um desto höher über die französische
gegenwärtige Versassung, die sich in lauter gesetzlosen Mißbräuchen verwirre, deren Regierung ihre Energie
nur am falschen Orte sehen lasse und gestatten müsse,
daß eine gänzliche Verändrung der Dinge schou in
schwarzen Aussichten öffentlich prophezeit werde.

Blickten wir hingegen nach Norden, so leuchtete uns von dort Friedrich, der Polarstern, her, um den sich Deutschland, Europa, ja die ganze Welt zu drehen schien. Sein Übergewicht in allem offenbarte sich am stärksten, als in der sranzösischen Armee das preußische Exercitium und sogar der preußische Stock eingeführt werden sollte. Wir verziehen ihm übrigens seine Vorliebe sür eine fremde Sprache, da wir ja die Genugthumg

empfanden, daß ihm seine französischen Poeten, Philosophen und Litteratoren Verdruß zu machen sortsuhren und wiederholt erklärten, er sei nur als Eindringling anzusehn und zu behandeln.

Was uns aber von den Franzosen gewaltiger als alles andre entfernte, war die wiederholte unhöfliche Behauptung, daß es den Deutschen überhaupt sowie dem nach französischer Kultur strebenden Könige an Geschmack sehle. Über diese Redensart, die wie ein Refrain sich an jedes Urteil anschloß, suchten wir uns durch Nichtachtung zu beruhigen; aufklären darüber konnten wir und aber um so weniger, als man und versichern wollte, schon Menage habe gesagt, die französischen Schriststeller besäßen alles, nur nicht Geschmack so wie wir denn auch aus dem jetzt lebenden Paris zu erfahren hatten, daß die neusten Autoren sämtlich des Geschmacks ermangelten, und Voltaire selbst diefem höchsten Tadel nicht ganz entgehen könne. Schon früher und wiederholt auf die Natur gewiesen wollten wir daher nichts gelten lassen als Wahrheit und Aufrichtia= feit des Gefühls und den raschen, derben Ausdruck desfelben.

> Freundschaft, Liebe, Brüderschaft, Trägt die sich nicht von selber vor?

war Losung und Feldgeschrei, woran sich die Glieder unser kleinen akademischen Horde zu erkennen und zu erquicken pslegten. Diese Maxime lag zum Grund allen unsern geselligen Gelagen, bei welchen uns denn freilich manchen Abend Vetter Michel in seiner wohlbekannten Deutschheit zu besuchen nicht versehlte.

Will man in dem bisher Erzählten nur äußere, zufällige Anlässe und persönliche Sigenheiten sinden, so hatte die französische Litteratur an sich selbst gewisse Sigenschaften, welche den strebenden Jüngling mehr abstoßen als anziehn nußten. Sie war nämlich bejahrt

und vornehm, und durch beides kann die nach Lebenssenuß und Freiheit umschauende Jugend nicht ergetzt werden.

Seit dem sechzehnten Jahrhundert hatte man den Gang der französischen Litteratur niemals völlig untersbrochen gesehen, ja die innern politischen und religiösen Unruhen sowohl als die äußern Kriege beschleunigten ihre Fortschritte; schon vor hundert Jahren aber, so hörte man allgemein behaupten, solle sie in ihrer vollen Blüte gestanden haben. Durch günstige Umstände sei auf einmal eine reichliche Ernte gereist und glücklich eingebracht worden, dergestalt, daß die größten Talente des achtzehnten Jahrhunderts sich nur bescheidentlich mit einer Nachlese begnügen müssen.

Indessen war aber doch auch gar manches veraltet, das Lustspiel am ersten, welches immer wieder aufsgefrischt werden nußte, um sich zwar minder vollkommen aber doch mit neuem Interesse dem Leben und den Sitten anzuschmiegen. Der Tragödien waren viele vom Theater verschwunden, und Voltaire ließ die jeht dargebotne bedeutende Gelegenheit nicht aus den Händen, Corneilles Werke herauszugeben, um zu zeigen, wie mangelhaft sein Vorgänger gewesen sei, den er der allgemeinen Stimme nach nicht erreicht haben sollte.

Und eben dieser Voltaire, das Wunder seiner Zeit, war nun selbst bejahrt wie die Litteratur, die er beinah ein Jahrhundert hindurch belebt und beherrscht hatte. Neben ihm eristierten und vegetierten noch in mehr oder weniger thätigem und glücklichem Alter viele Litteratoren, die nach und nach verschwanden. Der Sinfluß der Soeietät auf die Schriftsteller nahm immer mehr überhand, denn die beste Gesellschaft, bestehend aus Personen von Geburt, Rang und Vermögen, wählte zu einer ihrer Hauptunterhaltungen die Litteratur, und diese ward dadurch ganz gesellschaftlich und vornehm. Standespersonen und Litteratoren bildeten

sich wechselsweise und mußten sich wechselsweise ver= bilden, denn alles Vornehme ist eigentlich ablehnend, und ablehnend ward auch die französische Kritik, verneinend, herunterziehend, mißredend. Die höhere Klasse bediente sich solcher Urteile gegen die Schriftsteller, die Schriftsteller, mit etwas weniger Austand, versuhren so unter einander, ja gegen ihre Gönner. Konnte man dem Bublikum nicht imponieren, so suchte man es zu überraschen oder durch Demut zu gewinnen; und so entsprang, abgesehn davon, was Kirche und Staat im Innersten bewegte, eine solche litterarische Gärung, daß Voltaire felbst seiner vollen Thätigkeit, seines ganzen Übergewichts bedurfte, um sich über dem Strome der allgemeinen Nichtachtung empor zu halten. Schon hieß er laut ein altes, eigenwilliges Kind; seine unermüdet sortaesekten Bemühungen betrachtete man als eitles Bestreben eines abgelebten Alters; gewisse Grundfätze, auf denen er seine ganze Lebenszeit bestanden, deren Ausbreitung er seine Tage gewidmet, wollte man nicht mehr schätzen und ehren; ja seinen Gott, durch dessen Bekenntnis er sich von allem atheistischen Wesen loszusagen sortsuhr, ließ man ihm nicht mehr gelten: und so mußte er selbst, der Mtvater und Patriarch. gerade wie sein jüngster Mitbewerber auf den Augen= blick merken, nach neuer Gunft haschen, seinen Freunden zu viel Gutes, seinen Feinden zu viel Übels erzeigen. und unter dem Scheine eines leidenschaftlich wahrheits= liebenden Strebens unwahr und falsch handeln. War es denn wohl der Mühe wert, ein so thätiges, großes Leben geführt zu haben, wenn es abhängiger enden sollte, als es angesangen hatte? Wie unerträglich ein solcher Zustand sei, entging seinem hohen Geiste, seiner zarten Reizbarkeit nicht; er machte sich manchmal sprung und stoßweise Luft, ließ seiner Laune den Zügel schießen und hieb mit ein paar Fechterstreichen über die Schnur, wobei sich meist Freunde und Feinde unwillig gebärdeten.

denn jedermann glaubte ihn zu übersehn, obschon niemand es ihm gleichthun konnte. Ein Publikun, das immer nur die Urteile alter Männer hört, wird gar zu leicht altklug, und nichts ist unzulänglicher, als ein reises Urteil von einem unreisen Geiste aufgenommen.

Uns Jünglingen, denen bei einer deutschen Natur= und Wahrheitsliebe als beste Führerin im Leben und Lernen die Redlichkeit gegen uns selbst und andre immer vor Augen schwebte, ward die parteiische Unredlichkeit Voltaires und die Verbildung so vieler würdigen Gegen= stände immer mehr zum Verdruß, und wir bestärften ıms täglich in der Abneigung gegen ihn. Er hatte die Religion und die heiligen Bücher, worauf sie gegründet ift, um den fogenannten Pfaffen zu schaden, niemals genug herabseken können und mir dadurch manche unan= genehme Empfindung erregt. Da ich nun aber gar vernahm, daß er, um die Überlieferung einer Gündflut zu entfräften, alle versteinten Muscheln leugnete und folche nur für Naturspiele gelten ließ, so verlor er gänzlich mein Vertrauen, denn der Augenschein hatte mir auf dem Bastberge deutlich genug gezeigt, daß ich mich auf altem, abgetrocknetem Meeresgrund unter den Gru= vien seiner Ureinwohner befinde. Ja diese Berge waren einstmals von Wellen bedeckt; ob vor oder während der Sündflut, das konnte mich nicht rühren, genug, das Rheinthal war ein ungehenrer See, eine unübersehliche Bucht gewesen; das konnte man mir nicht ausreden. Ich gedachte vielmehr in Kenntnis der Länder und Gebirge vorzuschreiten, es möchte sich daraus ergeben, was da wollte.

Bejahrt also und vornehm war an sich selbst und durch Boltairen die französische Litteratur. Lasset uns diesem merkwürdigen Manne noch einige Betrachtung widmen!

Auf thätiges und geselliges Leben, auf Politik, auf Erwerb im großen, auf das Verhältnis zu den Herren

der Erde und Benützung dieses Verhältnisses, damit er selbst zu den Herren der Erde gehöre, dahin war von Jugend auf Voltaires Wunsch und Bemühung wendet. Nicht leicht hat sich jemand so abhängig ge= macht, um unabhängig zu sein. Auch gelang es ihm, die Geister zu unterjochen; die Nation fiel ihm zu. Bergebens entwickelten seine Gegner mäßige Talente und einen ungeheuern Haß: nichts gereichte zu feinem Schaden. Den Hof zwar konnte er nie mit sich ver= föhnen, aber dafür waren ihm fremde Könige zinsbar. Katharina und Friedrich die Großen, Gustav von Schweden, Christian von Dänemark, Poniatowski von Polen, Heinrich von Preußen, Karl von Braunschweig bekannten sich als seine Vasallen; sogar Päyste glaubten ihn durch einige Nachgiebigkeit firren zu muffen. Daß Roseph der Zweite sich von ihm abhielt, gereichte diesem Kürsten nicht einmal zum Anhme, denn es hätte ihm und seinen Unternehmungen nicht geschadet, wenn er bei so schönem Verstande, bei so herrlichen Gesinnungen etwas geistreicher, ein besserer Schäker des Geistes gewesen wäre.

Das, was ich hier gedrängt und in einigem Zusammenhange vortrage, tönte zu jener Zeit als Ruf des Augenblicks, als ewig zwiespältiger Mißklang unzusammenhängend und unbelehrend in unsern Ohren. Immer hörte man nur das Lob der Vorsahren. Man sorderte etwas Gutes, Neues; aber immer das Neuste wollte man nicht. Kaum hatte auf dem längst erstarrten Theater ein Patriot nationalsranzösische, herzerhebende Gegenstände dargestellt, kaum hatte die Velagerung von Calais sich einen enthusiastischen Beisall gewonnen, so sollte schon dieses Stück mitsamt seinen vaterländischen Gesellen hohl und in jedem Sinne verwerslich sein. Die Sittenschilderungen des Destonches, an denen ich mich als Knabe so ost ergetzt, hieß man schwach, der Name dieses Chremmannes war verschollen, und wie

viel andre Schriftsteller müßte ich nicht nennen, um berentwillen ich den Vorwurf, als urteile ich wie ein Provinzler, habe erdulden müssen, wenn ich gegen jemand, der mit dem neusten litterarischen Strome dahinfuhr, irgend einen Anteil an folchen Männern und ihren Werken gezeigt hatte.

So wurden wir andern deutschen Gesellen denn immer verdrießlicher. Nach unfern Gefinnungen, nach unsrer Natureigenheit liebten wir die Eindrücke der Gegenftände festzuhalten, sie nur langfam zu verarbeiten, und wenn es ja sein sollte, sie so spät als möglich fahren zu lassen. Wir waren überzeugt, durch treues Aufmerken, durch fortgefetzte Beschäftigung lasse sich allen Dingen etwas abgewinnen, und man müffe durch beharrlichen Eifer doch endlich auf einen Punkt gelangen, wo fich mit dem Urteil zugleich der Grund des= selben aussprechen lasse. Auch verkannten wir nicht. daß die große und herrliche französische Welt uns manchen Vorteil und Gewinn darbiete, denn Rouffeau hatte uns wahrhaft zugesagt. Betrachteten wir aber sein Leben und sein Schickfal, so war er doch genötigt, den größten Lohn für alles, was er geleistet, darin zu finden, daß er unerkannt und vergessen in Baris leben durfte.

Wenn wir von den Encyklopädisten reden hörten oder einen Band ihres ungehenern Werks aufschlugen, so war es und zu Mute, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spulen und Weberstühlen einer großen Fabrik hingeht und vor lauter Schnarren und Rasseln, vor allem Aug und Sinne verwirrenden Mechanismus, vor lauter Unbegreislichkeit einer auf das mannigfaltigste in einander greisenden Anstalt in Betrachtung dessen, was alles dazu gehört, um ein Stück Tuch zu sertigen, sich den eignen Nock selbst verleidet sühlt, den man auf dem Leibe trägt.

Diderot war nahe genug mit uns verwandt; wie

er denn in alledem, weshalb ihn die Franzosen tadeln, ein wahrer Deutscher ist. Aber auch sein Standpunkt war schon zu hoch, sein Gesichtskreis zu weit, als daß wir uns hätten zu ihm stellen und an seine Seite setzen können. Seine Naturkinder jedoch, die er mit großer rednerischer Kunst herauszuheben und zu adeln wußte, behagten uns gar sehr, seine wackern Wilddiebe und Schleichhändler entzückten uns, und dieses Gesindel hat in der Folge auf dem deutschen Parnaß nur allzusehr gewuchert. So war er es denn auch, der wie Rousseau von dem geselligen Leben einen Ekelbegriff verbreitete, eine stille Einleitung zu jenen ungeheuern Weltversändrungen, in welchen alles Bestehende unterzugehen schien.

Uns ziemt jedoch, diese Betrachtungen noch an die Seite zu lehnen und zu bemerken, was genannte beide Männer auf Kunst gewirkt. Auch hier wiesen sie, auch von ihr drängten sie uns zur Natur.

Die höchste Aufgabe einer jeden Kunst ist, durch den Schein die Täuschung einer höhern Wirklichkeit zu geben. Ein falsches Bestreben aber ist, den Schein so lange zu verwirklichen, bis endlich nur ein gemeines Wirkliche übrig bleibt.

Alls ein ideelles Lokal hatte die Bühne durch Unswendung der perspektivischen Gesetze auf hinter einander gestellten Coulissen den höchsten Vorteil erlangt, und nun wöllte man diesen Gewinn mutwillig aufgeben, die Seiten des Theaters zuschließen und wirkliche Studenwände formieren. Mit einem solchen Bühnenslokal sollte denn auch das Stück selbst, die Art zu spielen der Acteurs, kurz alles zusammentressen, und ein ganz neues Theater dadurch entspringen.

Die französischen Schauspieler hatten im Lustspiel den Gipfel des Kunstwahren erreicht. Der Aufenthalt in Paris, die Beobachtung des Außern der Hofleute, die Verbindung der Acteurs und Actricen durch Liebes=

händel mit den höhern Ständen, alles trug dazu bei, die höchste Gewandtheit und Schicklichkeit des geselligen Lebens gleichfalls auf die Bühne zu verpflanzen, und hieran hatten die Natursreunde wenig auszuseten; doch glaubten sie einen großen Vorschritt zu thun, wenn sie ernsthafte und tragische Gegenstände, deren das bürgerliche Leben auch nicht ermangelt, zu ihren Stücken erwählten, sich der Prosa gleichfalls zu höherm Ausdruck bedienten und so die unnatürlichen Versezugleich mit der unnatürlichen Deklamation und Gestitkulation allmählich verbannten.

Höchst merkwürdig ist es und nicht so allgemein beachtet, daß zu dieser Zeit selbst der alten strengen, rhythmischen, kunstreichen Tragödie mit einer Revolution gedroht ward, die nur durch große Talente und die Macht des Herkommens abgelenkt werden konnte.

Es stellte sich nämlich dem Schauspieler Lecain, der feine Helden mit besonderm theatralischen Unstand, mit Erholung, Erhebung und Kraft spielte und sich vom Natürlichen und Gewöhnlichen entfernt hielt, ein Mann gegenüber mit Namen Aufresne, der aller Unnatur den Krieg erklärte und in seinem tragischen Spiel die höchste Wahrheit auszudrücken suchte. Dieses Ver= fahren mochte zu dem des übrigen Pariser Theater= versonals nicht passen. Er stand allein, jene hielten sich an einander geschlossen, und er, hartnäckig genug auf seinem Sinne bestehend, verließ lieber Paris und fam durch Straßburg. Dort sahen wir ihn die Rolle des August im Cinna, des Mithridat und andre der= aleichen mit der wahrsten, natürlichsten Bürde spielen. Als ein schöner, großer Mann trat er auf, mehr schlank als stark, nicht eigentlich von imposantem aber von edelm, gefälligem Wesen. Sein Spiel war überlegt und ruhia, ohne kalt zu sein, und kräftig genug, wo es erfordert wurde. Er war ein sehr geübter Künstler und von den wenigen, die das Künstliche ganz in die

Natur und die Natur ganz in die Kunst zu verwandeln wissen. Diese sind es eigentlich, deren mißverstandne Vorzüge die Lehre von der falschen Natürlichkeit jederszeit veranlassen.

Und so will ich denn auch noch eines kleinen aber merkwürdig Epoche machenden Werks gedenken: es ist Nousseaus Phymalion. Viel könnte man darüber sagen, denn diese wunderliche Produktion schwankt gleichfalls wischen Natur und Kunst mit dem salschen Bestreben, diese in jene aufzulösen. Wir sehen einen Künstler, der das Vollkommenste geleistet hat und doch nicht Besriedigung darin sindet, seine Idee außer sich, kunstzgemäß dargestellt und ihr ein höheres Leben verliehen zu haben; nein, sie soll auch in das irdische Leben zu ihm herabgezogen werden. Er will das Höchste, was Geist und That hervorgebracht, durch den gemeinsten Akt der Sinnlichkeit zerstören.

Alles dieses und manches andre, recht und thöricht, wahr und halbwahr, das auf uns einwirkte, trug noch mehr bei, die Begriffe zu verwirren; wir trieben uns auf mancherlei Abwegen und Umwegen herum, und so ward von vielen Seiten auch jene deutsche litterarische Revolution vorbereitet, von der wir Zeugen waren, und wozu wir bewußt und unbewußt, willig oder unwillig unaushaltsam mitwirkten.

Auf philosophische Weise erleuchtet und gefördert zu werden hatten wir keinen Trieb noch Hang; über religiöse Gegenstände glaubten wir und selbst aufgeklärt zu haben, und so war der heftige Streit französischer Philosophen mit dem Pfasstum und ziemlich gleichgiltig. Verbotne, zum Feuer verdammte Bücher, welche damals großen Lärmen machten, übten keine Wirkung auf und. Ich gedenke statt aller des Système de la nature, das wir aus Neugier in die Hand nahmen. Wir begriffen nicht, wie ein solches Buch gefährlich sein könnte. Es kam und so grau, so kimmerisch, so totenhaft vor, daß

wir Mühe hatten, seine Gegenwart auszuhalten, daß wir davor wie vor einem Gespenste schauderten. Der Versasser glaubt sein Buch ganz eigens zu empsehlen, wenn er in der Vorrede versichert, daß er als ein absgelebter Greis soeben in die Grube steigend der Mit und Nachwelt die Wahrheit verkünden wolle.

Wir lachten ihn aus: denn wir alaubten bemerkt zu haben, daß von alten Leuten eigentlich an der Welt nichts geschätzt werde, was liebenswürdig und gut an ihr ist. Alte Kirchen haben dunkle Gläser! — Wie Kirschen und Beeren schmecken, muß man Kinder und Sperlinge fragen! dies waren unfre Lust und Leib= worte; und so schien und jenes Buch als die rechte Quintessenz der Greisenheit unschmackhaft, ja abgeschmackt. Alles sollte notwendig sein und deswegen kein Gott. Könnte es denn aber nicht auch notwendig einen Gott geben? fragten wir. Dabei gestanden wir freilich, daß wir uns den Notwendigkeiten der Tage und Rächte, der Jahreszeiten, der klimatischen Ginflüsse, der physischen und animalischen Zustände nicht wohl entziehen könnten; doch fühlten wir etwas in uns, das als vollkommne Willfür erschien, und wieder etwas, das sich mit dieser Willkur ins Gleichgewicht zu setzen suchte.

Die Hoffnung, immer vernünftiger zu werden, uns von den äußern Dingen, ja von uns selbst immer unabhängiger zu machen, konnten wir nicht ausgeben. Das Wort Freiheit klingt so schön, daß man es nicht entbehren könnte, und wenn es einen Frrtum bezeichnete.

Keiner von uns hatte das Buch hinausgelesen, denn wir fanden uns in der Erwartung getäuscht, in der wir es ausgeschlagen hatten. System der Natur ward angekündigt, und wir hofften also wirklich etwas von der Natur, unsrer Abgöttin zu ersahren. Physit und Chemie, Himmels und Erdbeschreibung, Naturgeschichte und Anatomie und so manches andre hatte nun seit

Jahren und bis auf den letten Tag uns immer auf die geschmückte große Welt hingewiesen, und wir hätten gern von Sonnen und Sternen, von Planeten und Monden, von Bergen, Thälern, Flüssen und Meeren und von allem, was darin lebt und webt, das Nähere sowie das Allgemeinere erfahren. Daß hierbei wohl manches vorkommen müßte, was dem gemeinen Menschen als schädlich, der Geistlichkeit als gefährlich, dem Staat als unzuläßlich erscheinen möchte, daran hatten wir keinen Zweifel und wir hofften, dieses Büchlein sollte nicht unwürdig die Feuerprobe bestanden haben. Allein wie hohl und leer ward uns in dieser tristen atheistischen Halbnacht zu Mute, in welcher die Erde mit allen ihren Gebilden, der Himmel mit allen seinen Gestirnen verschwand. Gine Materie sollte sein von Ewigkeit, und von Ewigkeit her bewegt, und follte nun mit dieser Bewegung rechts und links und nach allen Seiten ohne weiteres die unendlichen Phänomene des Daseins hervorbringen. Dies alles wären wir fogar zufrieden gewesen, wenn der Verfasser wirklich aus seiner bewegten Materie die Welt vor unsern Augen aufgebaut hätte. Aber er mochte von der Natur so wenig wissen als wir, denn indem er einige allgemeine Begriffe hingepfahlt, verläßt er sie sogleich, um dasjenige, was höher als die Natur oder als höhere Natur in der Natur erscheint, zur materiellen, schweren, zwar bewegten aber doch richtungs und gestaltlosen Natur zu verwandeln, und glaubt dadurch recht viel gewonnen zu haben.

Wenn uns jedoch dieses Buch einigen Schaden gebracht hat, so war es der, daß wir aller Philosophie, besonders aber der Metaphysik recht herzlich gram wurden und blieben, dagegen aber aufs lebendige Wissen, Ersahren, Thun und Dichten uns nur desto lebhafter und leidenschaftlicher hinwarsen.

So waren wir denn an der Grenze von Frankreich alles französischen Wesens auf einmal bar und ledia.

Thre Lebensweise fanden wir zu bestimmt und zu vornehm, ihre Dichtung kalt, ihre Kritik vernichtend, ihre Philosophie abstruß und doch unzulänglich, sodaß wir auf dem Punkte standen, uns der rohen Natur wenigstens versuchsweise hinzugeben, wenn uns nicht ein andrer Einfluß schon seit langer Zeit zu höhern, freiern und ebenso wahren als dichterischen Weltansichten und Geistesgenüssen vorbereitet und uns erst heimlich und mäßig, dann aber immer offenbarer und gewaltiger beherrscht hätte.

Ich brauche kaum zu sagen, daß hier Shakespeare gemeint sei, und nachdem ich dieses ausgesprochen, bedarf es keiner weitern Ausführung. Shakespeare ist von den Deutschen mehr als von allen andern Nationen. ja vielleicht mehr als von seiner eignen erkannt. Wir haben ihm alle Gerechtigkeit, Billigkeit und Schonung. die wir uns unter einander felbst verfagen, reichlich zugewendet; vorzügliche Männer beschäftigten sich, seine Geistesgaben im günftigsten Lichte zu zeigen, und ich habe jederzeit, was man zu seiner Chre, zu seinen gunsten, ja ihn zu entschuldigen gesagt, gern unter= schrieben. Die Einwirkung dieses außerordentlichen Geistes auf mich ist früher dargestellt und über seine Arbeiten einiges versucht worden, welches Zustimmung gefunden hat; und so mag es hier an dieser allgemeinen Erklärung genug sein, bis ich eine Nachlese von Betrachtungen über so große Verdienste, die ich an dieser Stelle einzuschalten in Versuchung geriet, Freunden, die mich hören mögen, mitzuteilen im Falle bin.

Gegenwärtig will ich nur die Art, wie ich mit ihm bekannt geworden, näher anzeigen. Es geschah ziemlich früh in Leipzig durch Dodds Beauties of Shakespeare. Was man auch gegen solche Sammlungen sagen kann, welche die Autoren zerstückelt mitteilen, sie bringen doch manche gute Wirkung hervor. Sind wir doch nicht immer so gesaßt und so geistreich, daß wir ein ganzes

Werf nach seinem Wert in uns auszunehmen vermöchten. Streichen wir nicht in einem Buche Stellen an, die sich unmittelbar auf uns beziehen? Junge Leute besonders, denen es an durchgreisender Vildung sehlt, werden von glänzenden Stellen gar löblich ausgeregt, und so erinnere ich mich noch als einer der schönsten Spochen meines Lebens derzenigen, welche gedachtes Werf bei mir bezeichnete. Jene herrlichen Sigenheiten, die großen Sprüche, die tressenden Schilderungen, die humoristischen Züge, alles traf mich einzeln und gewaltig.

Nun erschien Wielands Übersekung. Sie ward verschlungen, Freunden und Bekannten mitgeteilt und empfohlen. Wir Deutsche hatten den Vorteil, daß mehrere bedeutende Werke fremder Nationen auf eine leichte und heitre Weise zuerst herüber gebracht wurden. Shakespeare prosaisch übersett, erst durch Wieland dann durch Eschenburg, konnte als eine allgemein verständ= liche und jedem Leser gemäße Lektüre sich schnell ver= breiten und große Wirkung hervorbringen. Ich ehre den Rhythmus wie den Reim, wodurch Poesie erst zur Poesie wird, aber das eigentlich tief und gründlich Wirksame, das wahrhaft Ausbildende und Fördernde ist dasjenige, was vom Dichter übrig bleibt, wenn er in Profe übersett wird. Dann bleibt der reine. voll= kommne Schalt, den und ein blendendes Außere oft. wenn er sehlt, vorzuspiegeln weiß, und wenn er gegen= wärtig ist, verdeckt. Ich halte daher zum Anfang jugendlicher Bildung projaische Übersekungen für vorteilhaster als die poetischen: denn es läßt sich bemerken. daß Knaben, denen ja doch alles zum Scherze dienen muß, sich am Schall der Worte, am Fall der Silben ergeken und durch eine Art von parodistischem Mutwillen den tiefen Gehalt des edelsten Werks zerstören. Deshalb gebe ich zu bedenken, ob nicht zunächst eine prosaische Übersetzung des Homer zu unternehmen wäre: aber freilich müßte sie der Stufe würdig fein, auf der

sich die deutsche Litteratur gegenwärtig befindet. Ich überlasse dies und das Vorgesagte unsern würdigen Pädagogen zur Betrachtung, denen ausgebreitete Ersahrung hierüber am besten zu Gebote steht. Nur will ich noch zu gunsten meines Vorschlags an Luthers Bibelübersetzung erinnern: denn daß dieser treffliche Mann ein in dem verschiedensten Stile verfaßtes Werk und dessen dichterischen, geschichtlichen, gebietenden, lehrenden Ton und in der Muttersprache wie aus Ginem Gusse überlieferte, hat die Religion mehr gefördert, als wenn er die Eigentümlichkeiten des Driginals im einzelnen hätte nachbilden wollen. Vergebens hat man nachher sich mit dem Buche Hiob, den Psalmen und andern Gefängen bemüht, sie uns in ihrer poetischen Form genießbar zu machen. Für die Menge, auf die gewirft werden soll, bleibt eine schlichte Übertragung immer die beste. Jene kritischen Übersetzungen, die mit dem Original wetteifern, dienen eigentlich nur zur Unterhaltung der Gelehrten unter einander.

Und so wirkte in unsrer Straßburger Societät Shakespeare, übersetzt und im Original, stückweise und im ganzen, stellen und auszugsweise dergestalt, daß, wie man bibelfeste Männer hat, wir uns nach und nach in Chakespeare befestigten, die Tugenden und Mängel seiner Zeit, mit denen er uns bekannt macht, in unsern Gesprächen nachbildeten, an seinen Quibbles die größte Freude hatten und durch Übersetzung derselben, ja durch originalen Mutwillen mit ihm wetteiserten. Siezu trug nicht wenig bei, daß ich ihn vor allen mit großem Enthusiasmus ergriffen hatte. Ein freudiges Bekennen, daß etwas Höheres über mir schwebe, war ansteckend für meine Freunde, die sich alle dieser Sinnesart hin= gaben. Wir leugneten die Möglichkeit nicht, solche Berdienste näher zu erkennen, sie zu begreifen, mit Ginsicht zu beurteilen; aber dies behielten wir uns für spätere Epochen vor; gegenwärtig wollten wir nur

freudig teilnehmen, lebendig nachbilden und bei so großem Genuß an dem Manne, der ihn uns gab, nicht forschen und mäkeln; vielmehr that es uns wohl, ihn unbedingt zu verehren.

Will jemand unmittelbar erfahren, was damals in dieser lebendigen Gesellschaft gedacht, gesprochen und verhandelt worden, der lese den Auffatz Herders über Shakespeare in dem Hefte von Deutscher Urt und Runft: ferner Lenzens Unmerkungen übers Theater, denen eine Übersekung von Love's labours lost hinzugefügt war. Herder dringt in das Tiefere von Shakespeares Wefen und stellt es herrlich dar: Lenz beträgt sich mehr bilder= stürmerisch gegen die Herkömmlichkeit des Theaters, und will denn eben all und überall nach Shakespearischer Weise gehandelt haben. Da ich diesen so talentvollen als feltsamen Menschen hier zu erwähnen veranlaßt werde, so ist wohl der Ort, versuchsweise einiges über ihn zu fagen. Ich lernte ihn erft gegen das Ende meines Straßburger Aufenthalts kennen. Wir sahen uns selten; seine Gesellschaft war nicht die meine, aber wir suchten doch Gelegenheit uns zu treffen und teilten uns einander gern mit, weil wir als gleichzeitige Sunglinge ähnliche Gesinnungen hegten. Klein aber nett von Gestalt, ein allerliebstes Köpschen, dessen zierlicher Form niedliche, etwas abgestumpfte Züge vollkommen entsprachen; blaue Augen, blonde Haare, kurz ein Verfönchen, wie mir unter nordischen Jünglingen von Zeit zu Zeit eins begegnet ist; einen sansten, gleichsam vor= sichtigen Schritt, eine angenehme, nicht ganz fließende Sprache, und ein Betragen, das zwischen Zurückhaltung und Schüchternheit sich bewegend einem jungen Manne gar wohl anstand. Kleinere Gedichte, besonders seine eignen, las er sehr gut vor und schrieb eine fließende Hand. Für seine Sinnesart wüßte ich nur das englische Wort whimsical, welches, wie das Wörterbuch ausweist, gar manche Seltsamkeiten in einem Begriff zusammen=

faßt. Niemand war vielleicht eben deswegen fähiger als er, die Ausschweifungen und Auswüchse des Shakespearischen Genies zu empfinden und nachzubilden. Die obengedachte Übersehung giebt ein Zeugnis hievon. Er behandelt seinen Autor mit großer Freiheit, ist nichtsweniger als knapp und treu, aber er weiß sich die Rüstung oder vielmehr die Possenjacke seines Vorgängers so gut anzupassen, sich seinen Gebärden so humoristisch gleichzustellen, daß er demjenigen, den solche Dinge anmuteten, gewiß Beisall abgewann.

Die Absurditäten der Clowns machten besonders unsre ganze Glückseligkeit, und wir priesen Lenzen als einen begünstigten Menschen, da ihm jenes Epitaphium des von der Prinzessin geschossenen Wildes solgenders maßen gelungen war:

Die schöne Prinzessin schoß und tras Eines jungen Hirschleins Leben; Es siel dahin in schweren Schlas Und wird ein Brätlein geben.

Der Jagdhund boll! — Ein L zu Hirsch, So wird es dann ein Hirschel;

Doch sett ein römisch L zu Hirsch, So macht es fünfzig Hirschel.

Ich mache hundert Hirsche drauß,

Schreib Hirschell mit zwei LLen.

Die Neigung zum Absurden, die sich frei und unbewunden bei der Jugend zu Tage zeigt, nachher aber immer mehr in die Tiese zurücktritt, ohne sich deshalb gänzlich zu verlieren, war bei uns in voller Blüte, und wir suchten auch durch Originalspäße unsern großen Meister zu seiern. Wir waren sehr glorios, wenn wir der Gesellschast etwas der Art vorlegen konnten, welches einigermaßen gebilligt wurde, wie zum Beispiel solgendes auf einen Rittmeister, der auf einem wilden Pserde zu Schaden gekommen war: Ein Ritter wohnt in diesem Haus, Ein Meister auch daneben; Macht man davon einen Blumenstrauß, So wirds einen Rittmeister geben. Ist er nun Meister von dem Ritt, Führt er mit Recht den Namen; Doch nimmt der Ritt den Meister mit, Weh ihm und seinem Samen!

Über solche Dinge ward sehr ernsthaft gestritten, ob sie des Clowns würdig oder nicht und ob sie aus der wahrhaften, reinen Narrenquelle geslossen, oder ob etwa Sinn und Verstand sich auf eine ungehörige und unzulässige Weise mit eingemischt hätten. Überhaupt aber konnten sich diese seltsamen Gesinnungen um so heftiger verbreiten und so mehrere waren im Falle, daran teil zu nehmen, als Lessing, der das große Vertrauen besaß, in seiner Dramaturgie eigentlich das erste Signal dazu gegeben hatte.

In so gestimmter und aufgeregter Gesellschaft gelang mir manche angenehme Fahrt nach dem obern Elsaß, woher ich aber eben deshalb keine sonderliche Belehrung zurückbrachte. Die vielen kleinen Berfe, Die uns bei jeder Gelegenheit entquollen und die wohl eine muntre Reisebeschreibung ausstatten konnten, sind verloren gegangen. In dem Kreuzgange der Abtei Molsheim bewunderten wir die farbigen Scheiben= gemälde; in der fruchtbaren Gegend zwischen Colmar und Schlettstadt ertönten possierliche Hymnen an Ceres. indem der Verbrauch fo vieler Früchte umständlich außeinandergesetzt und angepriefen, auch die wichtige Streit= frage über den freien oder beschränkten Handel der= felben fehr luftig genommen wurde. In Enfisheim fahen wir den ungeheuern Aerolithen in der Kirche auf= gehangen und spotteten der Zweifelfucht jener Zeit gemäß über die Leichtgläubigkeit der Menschen, nicht vorahnend, daß dergleichen luftgeborne Wesen wo nicht auf unsern eignen Acker herabfallen doch wenigstens in unsern Kabinetten sollten verwahrt werden.

Einer mit hundert, ja tausend Gländigen auf den Ottilienderg begangnen Wallsahrt denk ich noch immer gern. Hier, wo das Grundgemäuer eines römischen Kastells noch übrig, sollte sich in Ruinen und Steinzihen eine schöne Grafentochter aus frommer Neigung aufgehalten haben. Unsern der Kapelle, wo sich die Wandrer erdauen, zeigt man ihren Brunnen und erzählt gar manches Anmutige. Das Bild, das ich mir von ihr machte, und ihr Name prägte sich tief bei mir ein. Beide trug ich lange mit mir herum, dis ich endlich eine meiner zwar spätern aber darum nicht minder geliebten Töchter damit ausstattete, die von frommen und reinen Herzen so günstig ausgenommen wurde.

Auch auf dieser Höhe wiederholt sich dem Auge das herrliche Elsaß, immer dasselbe und immer neu; ebenso wie man im Amphitheater, man nehme Platz, wo man wolle, das ganze Bolk übersieht, nur seine Nachbarn am deutlichsten, so ist es auch hier mit Büschen, Felsen, Hügeln, Wäldern, Feldern, Wiesen und Ortschaften in der Nähe und in der Ferne. Am Horizont wollte man uns sogar Basel zeigen; daß wir es gesehen, will ich nicht beschwören, aber das entsternte Blau der Schweizergebirge übte auch hier sein Mecht über uns aus, indem es uns zu sich forderte, und da wir nicht diesem Trieb solgen konnten, ein schwerzliches Gefühl zurückließ.

Solchen Zerstrenungen und Heiterkeiten gab ich mich um so lieber und zwar bis zur Trunkenheit hin, als mich mein leidenschaftliches Verhältnis zu Friederiken nunmehr zu ängstigen anfing. Sine solche jugendliche, aufs Geratewohl gehegte Neigung ist der nächtlich geworfnen Bombe zu vergleichen, die in einer sansten, glänzenden Linie aufsteigt, sich unter die Sterne mischt, ja einen Augenblick unter ihnen zu verweilen scheint, alsdann aber abwärts zwar wieder dieselbe Bahn, nur umgekehrt bezeichnet und zuletzt da, wo sie ihren Lauf geendet. Verderben hinbringt. Friederike blieb sich immer gleich; sie schien nicht zu denken noch denken zu wollen, daß dieses Verhältnis sich so bald endigen könne. Olivie hingegen, die mich zwar auch ungern vermißte, aber doch nicht so viel als jene verlor, war voraussehender oder offner. Sie sprach manchmal mit mir über meinen vermutlichen Abschied und suchte über sich selbst und ihre Schwester sich zu trösten. Ein Mädchen, das einem Manne entsagt, dem sie ihre Gewogenheit nicht verleugnet, ist lange nicht in der peinlichen Lage, in der sich ein Jüngling befindet, der mit Erklärungen eben so weit gegen ein Frauenzimmer herausgegangen ist. Er spielt immer eine leidige Figur: denn von ihm, als einem werdenden Manne, erwartet man schon eine gewisse Übersicht seines Zustandes, und ein entschiedner Leichtsinn will ihn nicht kleiden. Die Urfachen eines Mädchens, das sich zurückzieht, scheinen immer giltig, die des Mannes niemals.

Allein wie soll eine schmeichelnde Leidenschaft uns voraussehen lassen, wohin sie uns führen kann? Denn auch selbst alsdann, wenn wir schon ganz verständig auf sie Verzicht gethan, können wir sie noch nicht lose lassen; wir ergehen uns an der lieblichen Gewohnheit, und sollte es auch auf eine veränderte Beise sein. So ging es auch mir. Wenn gleich die Gegenwart Friederikens mich ängstigte, so wußte ich doch nichts Angenehmeres, als abwesend an sie zu denken und mich mit ihr zu unterhalten. Ich kam seltner hinaus, aber unsre Briese wechselten desto lebhafter. Sie wußte mir ihre Zustände mit Heiterkeit, ihre Gefühle mit Annut zu vergegenwärtigen, sowie ich mir ihre Verdienste mit Gunst und Leidenschaft vor die Seele ries. Die Albe

wesenheit machte mich frei, und meine ganze Zuneigung blühte erst recht auf durch die Unterhaltung in der Ferne. Ich konnte mich in solchen Augenblicken ganz eigentlich über die Zukunst verblenden; zerstreut war ich genug durch das Fortrollen der Zeit und dringender Geschäfte. Ich hatte bisher möglich gemacht, das Mannigsaltigste zu leisten durch immer lebhafte Teilsnahme am Gegenwärtigen und Augenblicklichen; allein gegen das Ende drängte sich alles gar gewaltsam über einander, wie es immer zu gehen pslegt, wenn man sich von einem Orte loslösen soll.

Noch ein Zwischenereignis nahm mir die letzten Tage weg. Ich besand mich nämlich in ansehnlicher Gesellschaft auf einem Landhause, von wo man die Vorderseite des Münsters und den darüber emporsteigenden Turm gar herrlich sehen konnte. Es ist schade, sagte jemand, daß das Ganze nicht sertig geworden, und daß wir nur den einen Turm haben. Ich versetzte dagegen: Es ist mir ebenso leid, diesen einen Turm nicht ganz außgesührt zu sehn; denn die vier Schnecken sehen viel zu stumps ab, es hätten daraus noch vier leichte Turmspiken gesollt, sowie eine höhere aus die Mitte, wo das plumpe Kreuz steht.

Als ich diese Behauptung mit gewöhnlicher Lebshaftigkeit außsprach, redete mich ein kleiner muntrer Mann an und fragte: Wer hat Ihnen daß gesagt? — Der Turm selbst, versetzte ich. Ich habe ihn so lange und ausmerksam betrachtet, und ihm so viel Neigung erwiesen, daß er sich zuletzt entschloß, mir dieses offensbare Geheimniß zu gestehn. — Er hat Sie nicht mit Unwahrheit berichtet, versetzte jener; ich kann es am besten wissen, denn ich bin der Schaffner, der über die Baulichkeiten gesetzt ist. Wir haben in unserm Archiv noch die Originalrisse, welche daßselbe besagen, und die ich Ihnen zeigen kann. — Wegen meiner nahen Abreise drang ich auf Beschleunigung dieser Gesälligs

feit. Er ließ mich die unschätbaren Rollen sehn; ich zeichnete geschwind die in der Ausführung sehlenden Spiken durch ölgetränktes Papier und bedauerte, nicht früher von diesem Schatz unterrichtet gewesen zu sein. Aber so sollte es mir immer ergehen, daß ich durch Anschauen und Betrachten der Dinge erst mühsam zu einem Begriffe gelangen mußte, der mir vielleicht nicht so auffallend und fruchtbar gewesen wäre, wenn man mir ihn überliesert hätte.

In solchem Drang und Verwirrung konnte ich doch nicht unterlassen, Friederiken noch einmal zu sehen. Es waren peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ift. 2013 ich ihr die Hand noch vom Pferde reichte, standen ihr die Thränen in den Augen, und mir war fehr übel zu Mute. Nun ritt ich auf dem Kußpfade gegen Drusenheim, und da überfiel mich eine der sonderbarsten Ahnungen. Ich fah nämlich nicht mit den Augen des Leibes sondern des Geistes mich mir selbst denselben Weg zu Pferde wieder entgegen fommen, und zwar in einem Kleide, wie ich es nie getragen: es war hechtgrau mit etwas Gold. Sobald ich mich aus diesem Traum aufschüttelte, war die Gestalt ganz hinweg. Sonderbar ist es jedoch, daß ich nach acht Jahren in dem Kleide, das mir geträumt hatte und das ich nicht aus Wahl fondern aus Zufall gerade trug, mich auf demselben Wege fand, um Friederiken noch einmal zu besuchen. Es mag sich übrigens mit diefen Dingen wie es will verhalten, das wunderliche Trugbild gab mir in jenen Augenblicken des Scheidens einige Beruhigung. Der Schmerz, das herrliche Elfaß mit allem, was ich darin erworben, auf immer zu verlassen, war gemildert, und ich fand mich, dem Taumel des Lebewohls endlich entflohn, auf einer friedlichen und erheiternden Reise so ziemlich wieder.

In Mannheim angelangt eilte ich mit größter Besgierde, den Antikenfaal zu fehn, von dem man viel

Rühmens machte. Schon in Leipzig bei Gelegenheit der Winckelmannschen und Lessingschen Schristen hatte ich viel von diesen bedeutenden Kumstwerken reden hören, desto weniger aber gesehn, denn außer Laokoon dem Bater und dem Faun mit den Krotalen befanden sich keine Abgüsse auf der Akademie; und was uns Deser bei Gelegenheit dieser Bildnisse zu sagen beliebte, war freilich rätselhast genug. Wie will man aber auch Anfängern von dem Ende der Kunst einen Begriff geben?

Direktor Verschaffelts Empfang war freundlich. Zu dem Saale führte mich einer seiner Gefellen, der, nach= dem er mir aufgeschlossen, mich meinen Neigungen und Betrachtungen überließ. Sier stand ich nun den wunder= samsten Eindrücken ausgesetzt in einem geräumigen, viereckten, bei außerordentlicher Höhe fast kubischen Saal, in einem durch Fenster unter dem Gesims von oben wohl erleuchteten Raum: die herrlichsten Statuen des Alltertums nicht allein an den Wänden gereiht, sondern auch innerhalb der ganzen Fläche durch einander aufgestellt; ein Wald von Statuen, durch den man sich durchwinden, eine große ideale Volksgesellschaft, zwischen der man sich durchdrängen mußte. Alle diese herrlichen Gebilde konnten durch Auf und Zuziehn der Vorhänge in das vorteilhafteste Licht gestellt werden; überdies waren sie auf ihren Postamenten beweglich und nach Belieben zu wenden und zu drehen.

Nachdem ich die erste Wirkung dieser unwidersstehlichen Masse eine Zeit lang geduldet hatte, wendete ich mich zu denen Gestalten, die mich am meisten ansgogen, und wer kann leugnen, daß Apoll von Belvedere durch seine mäßige Kolossalgröße, den schlanken Bau, die freie Bewegung, den siegenden Blick auch über unstre Empfindung vor allen andern den Sieg davon trage? Sodann wendete ich mich zu Laokoon, den ich hier zuerst mit seinen Söhnen in Verbindung sah. Ich

vergegenwärtigte mir so gut als möglich das, was über ihn verhandelt und gestritten worden war, und suchte mir einen eignen Gesichtspunkt; allein ich ward bald da bald dorthin gezogen. Der sterbende Fechter hielt mich lange sest, besonders aber hatte ich der Gruppe von Kastor und Pollux, diesen kostbaren obgleich problematischen Resten die seligsten Augenblicke zu danken. Ich wußte noch nicht, wie unmöglich es sei, sich von einem genießenden Anschaun sogleich Rechensschaft zu geben. Ich zwang mich zu restektieren, und so wenig es mir gelingen wollte, zu irgend einer Art von Klarheit zu gelangen, so sühlte ich doch, daß sedes Einzelne dieser großen versammelten Masse faßlich, ein jeder Gegenstand natürlich und in sich selbst bes deutend sei.

Auf Laokoon jedoch war meine größte Aufmerksamkeit gerichtet, und ich entschied mir die berühmte Frage, warum er nicht schreie, dadurch, daß ich mir aussprach. er könne nicht schreien. Alle Handlungen und Bewegungen der drei Figuren gingen mir aus der ersten Conception der Gruppe hervor. Die ganze so gewalt= same als kunstreiche Stellung des Hauptkörpers war aus zwei Anlässen zusammengesett, aus dem Streben gegen die Schlangen und aus dem Fliehn vor dem augenblicklichen Biß. Um diesen Schmerz zu mildern, mußte der Unterleib eingezogen und das Schreien unmöglich gemacht werden. So entschied ich mich auch, daß der jüngere Sohn nicht gebissen sei, und wie ich mir sonst noch das Kunstreiche dieser Gruppe aus= zulegen suchte. Ich schrieb hierüber einen Brief an Defern, der aber nicht sonderlich auf meine Auslegung achtete, sondern nur meinen guten Willen mit einer allgemeinen Aufmunterung erwiederte. Ich aber war glücklich genug, jenen Gedanken festzuhalten und bei mir mehrere Jahre ruhen zu lassen, bis er sich zuletzt an meine fämtlichen Erfahrungen und Überzeugungen



anschloß, in welchem Sinne ich ihn sodann bei Herausgabe der Propyläen mitteilte.

Nach eifriger Betrachtung so vieler erhabnen plasstischen Werke sollte es mir auch an einem Vorschmack antiker Architektur nicht fehlen. Ich fand den Abguß eines Kapitäls der Rotonde, und ich seugne nicht, daß beim Anblick jener so ungeheuern als eleganten Akanthblätter mein Glaube an die nordische Baukunst etwas zu wanken ansing.

Dieses große und bei mir durchs ganze Leben wirksame frühzeitige Schauen war dennoch für die nächste Zeit von geringen Folgen. Wie gern hätte ich mit Dieser Darstellung ein Buch angefangen, anstatt daß ichs damit ende; denn kaum war die Thür des herr= lichen Saals hinter mir zugeschlossen, so wünschte ich mich selbst wieder zu finden, ja ich suchte jene Gestalten eher als lästig aus meiner Ginbildungsfraft zu ent= fernen, und nur erft durch einen großen Umweg follte ich in diesen Kreis zurückgeführt werden. Indessen ist die stille Fruchtbarkeit solcher Gindrücke ganz unschätzbar, die man genießend ohne zersplitterndes Urteil in sich aufnimmt. Die Jugend ist dieses höchsten Glückes fähig, wenn sie nicht fritisch fein will, sondern das Vortreffliche und Gute ohne Untersuchung und Sondrung auf sich wirken läßt.



## Iwölftes Budy

Per Wandrer war nun endlich gefünder und froher nach Hause gelangt als das erstemal, aber in seinem ganzen Wesen zeigte sich doch etwas Überspanntes, welches nicht völlig auf geistige Gesundheit deutete. Gleich zu Anfang brachte ich meine Mutter in den Fall, daß sie zwischen meines Baters rechtlichem Ordnungs= geist und meiner vielfachen Ercentrieität die Vorfälle in ein gewisses Mittel zu richten und zu schlichten beschäftigt sein mußte. In Mainz hatte mir ein harfe= spielender Anabe so wohl gefallen, daß ich ihn, weil die Messe gerade vor der Thür war, nach Frankfurt einlud, ihm Wohnung zu geben und ihn zu befördern versprach. In diesem Greignis trat wieder einmal diesenige Eigenheit hervor, die mich in meinem Leben so viel gekostet hat, daß ich nämlich gern sehe, wenn jüngre Wesen sich um mich versammeln und an mich anknüpfen, wodurch ich denn freilich zuletzt mit ihrem Schicksal belastet werde. Gine unangenehme Erfahrung nach der andern konnte mich von dem angebornen Trieb nicht zurückbringen, der noch gegemvärtig bei der deutlichsten Überzeugung von Zeit zu Zeit mich irre zu führen droht. Meine Mutter, klarer als ich. sah wohl voraus, wie sonderbar es meinem Vater vor= kommen müßte, wenn ein musikalischer Meßläufer von einem so ansehnlichen Hause her zu Gasthöfen und Schenken ginge, sein Brot zu verdienen; daher forgte sie in der Nachbarschaft für Herberge und Rost desselben:

ich empsahl ihn meinen Freunden, und so befand sich das Kind nicht übel. Nach mehrern Jahren sah ich ihn wieder, wo er größer und tölpischer geworden war. ohne in seiner Kunft viel zugenommen zu haben. Die wackre Frau, mit dem ersten Probestück des Ausgleichens und Vertuschens wohl zusrieden, dachte nicht, daß sie diese Runft in der nächsten Zeit durchaus nötig haben würde. Der Bater, in seinen verjährten Liebhabereien und Beschäftigungen ein zufriednes Leben führend, war behaglich wie einer, der trot allen Hindernissen und Verspätungen seine Plane durchsett. Ich hatte nun promoviert, der erste Schritt au dem sernern bürgerlichen stufenweisen Lebensgange war gethan. Meine Disputation hatte seinen Beifall, ihn beschäftigte die nähere Betrachtung derselben und manche Vorbereitung zu einer fünftigen Herausgabe. Während meines Aufenthalts im Elfaß hatte ich viel kleine Gedichte, Auffähe, Reisebemerkungen und manches fliegende Blatt geschrieben. Diese zu rubrizieren, zu ordnen, die Vollendung zu verlangen unterhielt ihn, und so war er froh in der Erwartung, daß meine bisher unüber= wundne Abneigung, etwas dieser Dinge gedruckt zu sehn, sich nächstens verlieren werde. Die Schwester hatte einen Kreis von verständigen und liebenswürdigen Frauen= zimmern um sich versammelt. Ohne herrisch zu sein herrschte sie über alle, indem ihr Verstand gar manches übersehn und ihr guter Wille vieles ausgleichen konnte, sie auch überdies in dem Fall war, eher die Vertraute als die Rivalin zu spielen. Von altern Freunden und Bekannten fand ich an Horn den unveränderlich treuen Freund und heitern Gesellschafter; mit Riese ward ich auch vertraut, der meinen Scharssinn zu üben und zu prüfen nicht versehlte, indem er durch anhaltenden Widerspruch einem dogmatischen Enthusiasmus, in welchen ich nur gar zu gern verfiel, Zweisel und Verneinung entgegensetzte. Andre traten nach und nach

zu diesem Kreis, deren ich künftig gedenke; jedoch standen unter den Personen, die mir den neuen Aufenthalt in meiner Vaterstadt angenehm und sruchtbar machten, die Gebrüder Schlosser allerdings oben an. Der ältere. Hieronnmus, ein gründlicher und eleganter Rechtsgelehrter, hatte als Sachwalter ein allgemeines Vertrauen. Unter seinen Büchern und Akten, in Zimmern, wo die größte Ordnung herrschte, war sein liebster Ausenthalt; dort hab ich ihn niemals anders als heiter und teilnehmend gefunden. Auch in größerer Gesellschaft erwies er sich angenehm und unterhaltend. denn sein Geist war durch eine ausgebreitete Lektüre mit allem Schönen der Vorwelt geziert. Er verschmähte nicht, bei Gelegenheit durch geistreiche lateinische Ge= dichte die geselligen Freuden zu vermehren; wie ich denn noch verschiedne scherzhafte Distichen von ihm besitze, die er unter einige von mir gezeichnete Por= träte seltsamer allgemein bekannter Frankfurter Karikaturen geschrieben hatte. Öfters beriet ich mich mit ihm über meinen einzuleitenden Lebens und Geschäfts= gang, und hätten mich nicht hundertfältige Neigungen, Leidenschaften und Zerstreuungen von diesem Wege fortgeriffen, er würde mir der sicherste Führer ge= worden sein.

Näher an Alter stand mir sein Bruder Georg, der sich von Treptow aus den Diensten des Herzogs Eugen von Württemberg wieder zurückgezogen hatte. An Weltstenntnis, an praktischem Geschick vorgeschritten, war er in seiner Übersicht der deutschen und auswärtigen Litteratur auch nicht zurück geblieben. Er schrieb wie vormals gern in allen Sprachen, regte mich aber das durch nicht weiter an, da ich mich dem Deutschen aussschließlich widmend die übrigen nur insoweit kultivierte, daß ich die besten Autoren im Original einigermaßen zu lesen imstande war. Seine Rechtschaffenheit zeigte sich immer als dieselbe, ja die Bekanntschaft mit der

Welt mochte ihn veranlaßt haben, strenger, sogar starrer auf seinen wohlmeinenden Gesimmungen zu beharren.

Durch diese beiden Freunde ward ich denn auch gar bald mit Merck bekannt, dem ich durch Herdern von Straßburg aus nicht ungünftig angekündigt war. Diefer eigne Mann, der auf mein Leben den größten Ginfluß gehabt, war von Geburt ein Darmstädter. feiner frühern Bildung wüßte ich wenig zu sagen. Nach vollendeten Studien führte er einen Jüngling nach der Schweiz, wo er eine Zeit lang blieb und beweibt zurückfam. Alls ich ihn kennen lernte, war er Kriegs= zahlmeister in Darmstadt. Mit Verstand und Geist geboren hatte er sich sehr schöne Kenntnisse besonders der neueren Litteraturen erworben und sich in der Welt= und Menschengeschichte nach allen Zeiten und Gegenden umgesehn. Treffend und scharf zu urteilen war ihm gegeben. Man schätzte ihn als einen wackern, entschlossenen Geschäftsmann und fertigen Rechner. Mit Leichtigkeit trat er überall ein als ein sehr angenehmer Gesellschafter für die, denen er sich durch beißende Züge nicht surchtbar gemacht hatte. Er war lang und hager von Gestalt, eine hervordringende spitze Nase zeichnete sich aus, hellblaue, vielleicht graue Augen gaben seinem Blick, der ausmerkend hin und wieder ging, etwas Tigerartiges. Lavaters Physiognomik hat uns sein Prosil ausbewahrt. In seinem Charafter lag ein wunder= bares Mißverhältnis; von Natur ein braver, edler, zuverlässiger Mann hatte er sich gegen die Welt erbittert und ließ diesen grillenkranken Zug dergestalt in sich walten, daß er eine unüberwindliche Neigung fühlte, vorsählich ein Schalk, ja ein Schelm zu sein. Berständig, ruhig, gut in einem Augenblick konnte es ihm in dem andern einsallen, wie die Schnecke ihre Hörner hervorstreckt, irgend etwas zu thun, was einen andern fränkte, verlette, ja was ihm schädlich ward. Doch

wie man gern mit etwas Gefährlichem umgeht, wenn man selbst davor sicher zu sein glaubt, so hatte ich eine desto größere Neigung, mit ihm zu leben und seiner guten Gigenschaften zu genießen, da ein zuversichtliches Gefühl mich ahnen ließ, daß er seine schlimme Seite nicht gegen mich kehren werde. Wie er sich nun durch diesen sittlich unruhigen Geist, durch dieses Bedürfnis, die Menschen hämisch und tückisch zu behandeln, von einer Seite das gesellige Leben verdarb, so widersprach eine andre Unruhe, die er auch recht sorgsältig in sich nährte, seinem innern Behagen. Er sühlte nämlich einen gewissen dilettantischen Produktionstrieb, dem er umsomehr nachhing, als er sich in Prosa und Versen leicht und glücklich ausdrückte und unter den schönen Geistern jener Zeit eine Rolle zu spielen gar wohl wagen durfte. Ich besitze selbst noch poetische Episteln von ungemeiner Rühnheit, Derbheit und Swiftischer Galle, die sich durch originelle Ansichten der Versonen und Sachen höchlich auszeichnen, aber zugleich mit so verlekender Kraft geschrieben sind, daß ich sie nicht einmal gegenwärtig publizieren möchte, sondern sie entweder vertilgen oder als auffallende Dokumente des geheimen Zwiespalts in unsrer Litteratur der Nachwelt ausbewahren muß. Daß er jedoch bei allen seinen Arbeiten verneinend und zerstörend zu Werke ging, war ihm selbst unangenehm, und er sprach es oft aus, er beneide mich um meine unschuldige Darstellungsluft, welche aus der Freude an dem Vorbild und dem Nach= gebildeten entspringe.

Übrigens hätte ihm sein litterarischer Dilettantismus eher Nutzen als Schaden gebracht, wenn er nicht den unwiderstehlichen Trieb gefühlt hätte, auch im technischen und merkantilischen Fach aufzutreten. Denn wenn er einmal seine Fähigkeiten zu verwünschen ansfing und außer sich war, die Ansprüche an ein auße übendes Talent nicht genialisch genug befriedigen zu

können, so ließ er bald die bildende, bald die Dichtkunst fahren und sann auf fabrikmäßige kaufmännische Unternehmungen, welche Geld einbringen sollten, indem sie ihm Spaß machten.

In Darmstadt befand sich übrigens eine Gesellschaft von sehr gebildeten Männern. Geheimerat von Hesse, Minister des Landgrasen, Prosessor Petersen, Reltor Wend und andre waren die Einheimischen, zu deren Wert sich manche sremde Benachbarte und viele Durcherisende abwechselnd gesellten. Die Geheimerätin von Hesse und ihre Schwester, Demoiselle Flachsland, waren Frauenzimmer von seltnen Verdiensten und Anlagen, die letztre, Herders Braut, doppelt interessant durch ihre Sigenschaften und ihre Neigung zu einem so vorstresslichen Manne.

Wie sehr dieser Kreis mich belebte und förderte, wäre nicht auszusprechen. Man hörte gern die Borslesung meiner gesertigten oder angesangnen Arbeiten, man munterte mich aus, wenn ich offen und umständslich erzählte, was ich eben vorhatte, und schalt mich, wenn ich bei jedem neuen Anlaß das Früherbegonnene zurücksete. Faust war schon vorgerückt, Göt von Berlichingen baute sich nach und nach in meinem Geiste zusammen, das Studium des sünfzehnten und sechsehnten Jahrhunderts beschäftigte mich, und jenes Münstergebäude hatte einen sehr ernsten Eindruck in mir zurückselassen, der als Hintergrund zu solchen Dichtungen gar wohl dastehn konnte.

Was ich über jene Baufunst gedacht und gewähnt hatte, schrieb ich zusammen. Das erste, woraus ich drang, war, daß man sie Deutsch und nicht Gotisch nennen, nicht sür ausländisch soudern sür vaterländisch halten solle; das zweite, daß man sie nicht mit der Baufunst der Griechen und Kömer vergleichen dürse, weil sie aus einem ganz andern Princip eutsprungen sei. Wenn jene unter einem glücklicheren Himmel ihr

Dach auf Säulen ruhen ließen, so entstand ja schon an und für sich eine durchbrochne Wand. Wir aber, die wir uns durchaus gegen die Witterung schüßen und mit Mauern überall umgeben müssen, haben den Genius zu verehren, der Mittel sand, massiven Wänden Mannigsaltigkeit zu geben, sie dem Scheine nach zu durchbrechen und das Auge würdig und erfreulich auf der großen Fläche zu beschäftigen. Dasselbe galt von den Türmen, welche nicht, wie die Kuppeln, nach innen einen Himmel bilden, sondern außen gen Himmel streben und das Dasein des Heiligtums, das sich an ihre Base gelagert, weit umher den Ländern verkünden sollten. Das Innere dieser würdigen Gebäude wagte ich nur durch poetisches Anschauen und durch fromme Stimmung zu berühren.

Hätte ich diese Ansichten, denen ich ihren Wert nicht absprechen will, klar und deutlich in vernehmelichem Stil abzufassen beliebt, so hätte der Druckbogen Von deutscher Baukunst D. M. Ervini a Steinbach schon damals, als ich ihn herausgab, mehr Wirkung gethan und die vaterländischen Freunde der Kunst früher ausemerksam gemacht; so aber verhüllte ich durch Hamanns und Herders Beispiel versührt diese ganz einsachen Gedanken und Betrachtungen in eine Staubwolke von seltsamen Worten und Phrasen und versinsterte das Licht, das mir ausgegangen war, sür mich und andre. Dessenungeachtet wurden diese Blätter gut ausgenommen und in dem Herderschen Heft von Deutscher Art und Kunst nochmals abgedruckt.

Wenn ich mich nun teils aus Neigung teils zu dichterischen und andern Zwecken mit vaterländischen Altertümern sehr gern beschästigte und sie mir zu versgegenwärtigen suchte, so ward ich durch die biblischen Studien und durch religiöse Anklänge von Zeit zu Zeit wieder abgesenkt, da ja Luthers Leben und Thaten, die in dem sechzehnten Jahrhundert so herrlich hers

vorglänzen, mich immer wieder zu den heiligen Schriften und zu Betrachtung religiöfer Gefühle und Meinungen hinleiten mußten. Die Bibel als ein zusammengetragnes, nach und nach entstandnes, zu verschiednen Zeiten über= arbeitetes Werk anzusehn schmeichelte meinem kleinen Dünkel, indem diese Vorstellungsart noch keineswegs herrschend, viel weniger in dem Kreis aufgenommen war, in welchem ich lebte. Was den Hauptsinn betraf, hielt ich mich an Luthers Ausdruck, in einzelnem ging ich wohl zur Schmidischen wörtlichen Übersetzung und suchte mein weniges Hebräisch dabei so gut als möglich zu benützen. Daß in der Bibel fich Widersprüche finden, wird jest niemand in Abrede sein. Diese suchte man dadurch auszugleichen, daß man die deutlichste Stelle jum Grunde legte und die widersprechende, weniger klare jener anzuähnlichen bemüht war. Ich dagegen wollte durch Prüfung herausfinden, welche Stelle den Sinn der Sache am meisten ausspräche; an diese hielt ich mich und verwarf die andern als untergeschoben.

Denn schon damals hatte sich bei mir eine Grundmeinung festgesett, ohne daß ich zu sagen wüßte, ob sie mir eingeflößt, ob sie bei mir angeregt worden oder ob sie aus eignem Nachdenken entsprungen sei. Es war nämlich die: bei allem, was uns überliefert, besonders aber schriftlich überliefert werde, komme es auf den Grund, auf das Innere, den Sinn, die Richtung des Werks an; hier liege das Ursprüngliche, Göttliche, Wirksame, Unantastbare, Unverwüftliche, und keine Zeit, feine äußere Einwirkung noch Bedingung könne diesem innern Urwesen etwas anhaben, wenigstens nicht mehr als die Krantheit des Körpers einer wohlgebildeten Seele. So sei nun Sprache, Dialett, Eigentümlichkeit, Stil und zulett die Schrift als Körper eines jeden geistigen Werks anzusehn; dieser, zwar nah genug mit dem Innern verwandt, sei jedoch der Verschlimmerung, dem Verderbnis ausgesett, wie denn überhaupt keine Überliefrung ihrer Natur nach ganz rein gegeben, und wenn sie auch rein gegeben würde, in der Folge jederzeit vollkommen verständlich sein könnte, jenes wegen Unzulänglichkeit der Organe, durch welche überliefert wird, dieses wegen des Unterschieds der Zeiten, der Orte, besonders aber wegen der Verschiedenheit menschlicher Fähigkeiten und Denkweisen; weshalb denn ja auch die Ausleger sich niemals vergleichen werden.

Das Innere, Gigentliche einer Schrift, die uns bestonders zusagt, zu ersorschen, sei daher eines jeden Sache, und dabei vor allen Dingen zu erwägen, wie sie sich zu unserm eignen Innern verhalte, und inwickern durch jene Lebenskraft die unsrige erregt und befruchtet werde. Alles Äußere hingegen, was auf uns unwirksam oder einem Zweisel unterworfen sei, habe man der Kritik zu überlassen, welche, wenn sie auch imstande sein sollte, das Ganze zu zerstückeln und zu zersplittern, dennoch niemals dahin gelangen würde, uns den eigentslichen Grund, an dem wir sesthalten, zu rauben, ja uns nicht einen Augenblick an der einmal gesaßten Zuversicht irre zu machen.

Diese aus Glanben und Schauen entsprungne überzeugung, welche in allen Fällen, die wir für die wichtigsten erkennen, anwendbar und stärkend ist, liegt zum Grunde meinem sittlichen sowohl als litterarischen Lebensbau und ist als ein wohlangelegtes und reichlich wucherndes Kapital anzusehn, ob wir gleich in einzelnen Fällen zu sehlerhafter Unwendung verleitet werden können. Durch diesen Begriff ward mir denn die Bibel erst recht zugänglich. Ich hatte sie, wie bei dem Religionsunterricht der Protestanten geschieht, mehrmals durchlausen, ja mich mit derselben sprungweise, von vorn nach hinten und umgekehrt bekannt gemacht. Die derbe Natürlichkeit des Alten Testaments und die zarte Naivität des Neuen hatte mich im einzelnen angezogen; als ein Ganzes wollte sie mir zwar niemals recht ent-

gegentreten, aber die verschiednen Charafter der verschiednen Bücher machten mich nun nicht mehr irre; ich wußte mir ihre Bedeutung der Reihe nach treulich zu vergegenwärtigen und hatte überhaupt zu viel Gemüt an dieses Buch verwandt, als daß ich es jemals wieder hätte entbehren sollen. Gben von dieser gemütlichen Seite war ich gegen alle Spöttereien geschützt, weil ich deren Unredlichkeit sogleich einsah. Ich verabscheute sie nicht nur, sondern ich konnte darüber in Wut geraten, und ich erinnere mich noch genau, daß ich in kindlich fanatischem Gifer Voltairen, wenn ich ihn hätte habhaft werden können, wegen seines Sauls gar wohl erdroffelt hätte. Jede Art von redlicher Forschung dagegen sagte mir höchlich zu, die Aufklärungen über des Drients Lokalität und Kostüm, welche immer mehr Licht verbreiteten, nahm ich mit Freuden auf, und suhr fort, allen meinen Scharssinn an den so werten Über-Liefrungen zu üben.

Man weiß, wie ich schon früher mich in den Zustand der Urwelt, die uns das erste Buch Mosis schildert, ein= zuweihen suchte. Weil ich nun schrittweise und ordent= lich zu verfahren dachte, so griff ich nach einer langen Unterbrechung das zweite Buch an. Allein welch ein Unterschied! Gerade wie die kindliche Fülle aus meinem Leben verschwunden war, so fand ich auch das zweite Buch von dem ersten durch eine ungeheure Klust ge= trennt. Das völlige Vergessen vergangner Zeit spricht sich schon aus in den wenigen bedeutenden Worten: Da kam ein neuer König auf in Ugppten, der wußte nichts von Joseph. Aber auch das Bolk, wie die Sterne des Himmels unzählbar, hatte beinah den Uhnherrn vergessen, dem Jehovah gerade dieses nunmehr erfüllte Verfprechen unter dem Sternenhimmel gethan hatte. Ich arbeitete mich mit unfäglicher Mühe, mit unzulänglichen Hilfsmitteln und Kräften durch die fünf Bücher und geriet dabei auf die wunderlichsten Ginfälle.

Ich glaubte gesunden zu haben, daß nicht unsre zehn Gebote auf den Taseln gestanden, daß die Israeliten keine vierzig Jahre sondern nur kurze Zeit durch die Büste gewandert, und eben so bildete ich mir ein, über den Charakter Mosis ganz neue Aufschlüsse geben zu können.

Auch das Neue Testament war vor meinen Untersuchungen nicht sicher; ich verschonte es nicht mit meiner Sonderungslust, aber aus Liebe und Neigung stimmte ich doch in jenes heilsame Wort mit ein: Die Evangelisten mögen sich widersprechen, wenn sich nur das Evangelium nicht widerspricht. — Auch in dieser Region glaubte ich allerhand Entdeckungen zu machen. Jene Gabe der Sprachen, am Psingstseste in Glanz und Klarheit erteilt, deutete ich mir aus eine etwas abstruse Weise, nicht geeignet, sich viele Teilnehmer zu verschaffen.

In eine der Hauptlehren des Luthertums, welche die Brüdergemeine noch geschärst hatte, das Sündhaste im Menschen als vorwaltend anzusehn, versuchte ich mich zu schiesen, obgleich nicht mit sonderlichem Glück. Doch hatte ich mir die Terminologie dieser Lehre so ziemlich zu eigen gemacht und bediente mich derselben in einem Briese, den ich unter der Maske eines Landsgeistlichen an einen neuen Umtsbruder zu erlassen war jedoch die Losung der damaligen Zeit, sie hieß Toleranz und galt unter den bessern Köpfen und Geistern.

Solche Dinge, die nach und nach entstanden, ließ ich, um mich an dem Publikum zu versuchen, im solgenden Jahre auf meine Kosten drucken, verschenkte sie oder gab sie der Eichenbergischen Buchhandlung, um sie so gut als möglich zu verhöken, ohne daß mir dadurch einiger Borteil zugewachsen wäre. Hier und da gesdenkt eine Recension derselben, bald günstig bald uns günstig, doch gleich waren sie verschollen. Mein Bater

bewahrte sie forgfältig in seinem Archiv, sonst würde ich kein Exemplar davon besitzen. Ich werde sie sowie einiges Ungedruckte der Art, was ich noch vorgesunden, der neuen Ausgabe meiner Werke hinzufügen.

Da ich mich nun sowohl zu dem sibyllinischen Stil folcher Blätter als zu der Herausgabe derfelben eigent= lich durch Hamann hatte verleiten lassen, so scheint mir hier eine schickliche Stelle, dieses würdigen, einflußreichen Mannes zu gedenken, der uns damals ein eben so großes Geheimnis war, als er es immer dem Baterlande geblieben ift. Seine Sofratischen Denkwürdigkeiten erregten Aufsehen und waren solchen Versonen besonders lieb, die fich mit dem blendenden Zeitgeiste nicht vertragen konnten. Man ahnte hier einen tiefdenkenden, aründlichen Mann, der mit der offenbaren Welt und Litteratur genau befannt doch auch noch etwas Ge= heimes, Unerforschliches gelten ließ und sich darüber auf eine ganz eigne Weise aussprach. Von denen, die damals die Litteratur des Tags beherrschten, ward er freilich für einen abstrusen Schwärmer gehalten, eine aufstrebende Jugend aber ließ sich wohl von ihm an= giehn. Sogar die Stillen im Lande, wie sie halb im Scherz halb im Ernst genannt wurden, jene frommen Seelen, welche, ohne sich zu irgend einer Gesellschaft zu bekennen, eine unsichtbare Kirche bildeten, wendeten ihm ihre Ausmerksamkeit zu, und meiner Klettenberg, nicht weniger ihrem Freunde Moser war der Magus aus Norden eine willkommne Erscheinung. Man setzte sich um so mehr mit ihm in Verhältnis, als man er= fahren hatte, daß er von knappen häuslichen Umständen gepeinigt sich dennoch diese schöne und hohe Sinnesweise zu erhalten verstand. Bei dem großen Ginflusse des Präsidenten von Moser wäre es leicht gewesen, einem jo genügsamen Manne ein leidliches und bequemes Dasein zu verschaffen. Die Sache war auch eingeleitet, ja man hatte sich so weit schon verständigt und genähert, daß Hamann die weite Reise von Königsberg nach Darmstadt unternahm. Als aber der Prässident zusällig abwesend war, kehrte jener wunderliche Mann, aus welchem Anlaß weiß man nicht, sogleich wieder zurück; man blieb jedoch in einem freundlichen Briesverhältnis. Ich besitze noch zwei Schreiben des Königsbergers an seinen Gönner, die von der wunderssamen Großheit und Innigkeit ihres Versassers Zeugnis ablegen.

Aber ein so gutes Verständnis sollte nicht lange dauern. Diese frommen Menschen hatten sich jenen auch nach ihrer Weise fromm gedacht, sie hatten ihn als den Magus aus Norden mit Chrfurcht behandelt und glaubten, daß er sich auch sofort in ehrwürdigem Betragen darstellen würde. Allein er hatte schon durch die Wolken, ein Nachspiel Sokratischer Denkwürdig= keiten, einigen Unstoß gegeben, und da er nun gar die Kreuzzüge des Philologen herausgab, auf deren Titel= blatt nicht allein das Riegenprofil eines gehörnten Pans zu sehen war, sondern auch auf einer der ersten Seiten ein großer, in Holz geschnittner Hahn, taktgebend jungen Hähnchen, die mit Noten in den Krassen vor ihm da standen, sich höchst lächerlich zeigte, wodurch gewisse Rirchenmusiken, die der Versasser nicht billigen mochte, scherzhast durchgezogen werden sollten: so entstand unter den Wohl und Zartgesinnten ein Mißbehagen, welches man dem Versasser merken ließ, der denn auch dadurch nicht erbaut einer engern Vereinigung sich entzog. Unfre Aufmerksamkeit auf diesen Mann hielt jedoch Herder immer lebendig, der mit seiner Braut und uns in Korrespondenz bleibend alles, was von jenem merk= würdigen Geiste nur ausging, fogleich mitteilte. Dar= unter gehörten denn auch seine Recensionen und Anzeigen, eingerückt in die Königsberger Zeitung, die alle einen höchst sonderbaren Charafter trugen. Ich besike eine meist vollständige Sammlung seiner Schristen und

einen sehr bedeutenden handschriftlichen Aussach über Herbers Preisschrift, den Ursprung der Sprache betreffend, worin er dieses Herdersche Probestück auf die eigenste Art mit wunderlichen Schlaglichter beseuchtet.

Ich gebe die Hoffnung nicht auf, eine Herausgabe der Hamannschen Werke entweder selbst zu beforgen oder wenigstens zu befördern, und alsdann, wenn diese wichtigen Dokumente wieder vor den Augen des Publi= fums liegen, möchte es Zeit sein, über den Verfasser, dessen Natur und Wesen das Nähere zu besprechen; inzwischen will ich doch einiges hier schon beibringen, umsomehr, als noch vorzügliche Männer leben, die ihm auch ihre Neigung geschenkt, und deren Beistimmung oder Zurechtweisung mir sehr willkommen sein würde. Das Princip, auf welches die fämtlichen Äußerungen Hamanns sich zurückführen lassen, ist dieses: Alles, was der Mensch zu leisten unternimmt, es werde nun durch That oder Wort oder sonst hervorgebracht, muß aus fämtlichen vereinigten Kräften entspringen; alles Vereinzelte ist verwerslich. Eine herrliche Maxime, aber schwer zu befolgen! Von Leben und Kunft mag sie freilich gelten; bei jeder Überliefrung durchs Wort hingegen, die nicht gerade poetisch ist, findet sich eine große Schwierigkeit: denn das Wort muß sich ablösen, es muß sich vereinzeln, um etwas zu sagen, zu bedeuten. Der Mensch, indem er spricht, muß für den Augenblick einseitig werden, es giebt keine Mitteilung, keine Lehre ohne Sonderung. Da nun aber Hamann ein für alle= mal dieser Trennung widerstrebte, und wie er in einer Einheit empfand, imaginierte, dachte, so auch sprechen wollte, und das gleiche von andern verlangte, so trat er mit seinem eignen Stil und mit allem, was die andern hervorbringen konnten, in Widerstreit. Um das Unmögliche zu leisten, greift er daher nach allen Elementen: die tiefsten, geheimsten Anschauungen, wo sich Natur und Geist im Verborgnen begegnen, er=

leuchtende Verstandesblike, die aus einem solchen Zusammentreffen hervorstrahlen, bedeutende Bilder, die in diesen Regionen schweben, andringende Sprüche der heiligen und Profanskribenten, und was sich sonst noch humoristisch hinzusügen mag, alles dieses bildet die wunderbare Gefamtheit seines Stils, seiner Mitteilungen. Kann man sich nun in der Tiese nicht zu ihm gesellen, auf den Höhen nicht mit ihm wandeln, der Gestalten, die ihm vorschweben, sich nicht bemächtigen, aus einer unendlich ausgebreiteten Litteratur nicht gerade den Sinn einer nur angedeuteten Stelle herausfinden, so wird es um uns nur trüber und dunkler, jemehr wir ihn studieren, und diese Finsternis wird mit den Jahren immer zunehmen, weil seine Anspielungen auf bestimmte, im Leben und in der Litteratur augenblicklich herrschende Eigenheiten vorzüglich gerichtet waren. Unter meiner Sammlung befinden sich einige seiner gedruckten Bogen, wo er an dem Rande eigenhändig die Stellen citiert hat, auf die sich seine Andeutungen beziehn. Schlägt man fie auf, so giebt es abermals ein zweideutiges Doppel= licht, das uns höchst angenehm erscheint, nur muß man durchaus auf das Verzicht thun, was man gewöhnlich Verstehen nennt. Solche Blätter verdienen auch des= wegen sibyllinisch genannt zu werden, weil man sie nicht an und für sich betrachten kann, sondern auf Gelegen= heit warten muß, wo man etwa zu ihren Drakeln seine Buflucht nähme. Fedesmal, wenn man fie aufschlägt, glaubt man etwas Neues zu finden, weil der einer jeden Stelle inwohnende Sinn uns auf eine vielfache Weise berührt und aufregt.

Persönlich habe ich ihn nie gesehn, auch kein unmittels bares Berhältnis zu ihm durch Briese gehabt. Mir scheint er in Lebens und Freundschaftsverhältnissen höchst klar gewesen zu sein und die Bezüge der Menschen unter einander und auf ihn sehr richtig gefühlt zu haben. Alle Briese, die ich von ihm sah, waren vortrefslich und viel deutlicher als seine Schriften, weil hier der Bezug auf Zeit und Umftände sowie auf persönliche Verhältnisse klarer hervortrat. So viel glaubte ich jedoch durchaus zu ersehen, daß er die Überlegenheit seiner Geistesgaben aufs naivste fühlend sich jederzeit für etwas weiser und klüger gehalten als seine Korrespondenten, denen er mehr ironisch als herzlich begegnete. Gälte dies auch nur von einzelnen Fällen, so war es für mich doch die Mehrzahl und Ursache, daß ich mich ihm zu nähern niemals Verlangen trug.

Zwischen Herdern und uns waltete dagegen ein gemütlich litterarischer Verkehr höchst lebhast fort, nur schade, daß er sich niemals ruhig und rein erhalten konnte Aber Herder unterließ sein Necken und Schelten nicht; Mercken brauchte man nicht viel zu reizen, der mich denn auch zur Ungeduld aufzuregen wußte. Weil nun Herder unter allen Schriftstellern und Menschen Swisten am meisten zu ehren schien, so hieß er unter uns gleichsalls der Dechant, und dieses gab abermals zu mancherlei Frungen und Verdrießlichkeiten Anlaß.

Demungeachtet freuten wir uns höchlich, als wir vernahmen, daß er in Bückeburg follte angestellt werden, welches ihm doppelt Ehre brachte, denn sein neuer Patron hatte den höchsten Ruf als ein einsichtiger, tapfrer, obwohl sonderbarer Mann gewonnen. Thomas Abbt war in diesen Diensten bekannt und berühmt geworden, dem Berstorbnen klagte das Baterland nach und freute sich an dem Denkmal, das ihm sein Gönner gestistet. Nun sollte Herder an der Stelle des zu früh Berblichnen alle diesenigen Hossungen erfüllen, welche sein Vorsaänger so würdig erregt hatte.

Die Epoche, worin dieses geschah, gab einer solchen Anstellung doppelten Glanz und Wert; denn mehrere deutsche Fürsten folgten schon dem Beispiel des Grasen von der Lippe, daß sie nicht bloß gelehrte und eigentslich geschäftsfähige sondern auch geistreiche und viels

versprechende Männer in ihre Dienste aufnahmen. Es hieß: Klopstock sei von dem Markgrasen Karl von Baden berufen worden, nicht zu eigentlichem Geschäftsdienst, sondern um durch seine Gegenwart Anmut und Nutzen der höhern Gesellschaft mitzuteilen. So wie nun hier= durch das Ansehn auch dieses vortrefflichen Fürsten wuchs, der allem Nütlichen und Schönen seine Aufmerksamkeit schenkte, so mußte die Verehrung für Klopstock gleichsalls nicht wenig zunehmen. Lieb und wert war alles, was von ihm ausging; forgfältig schrieben wir die Oden ab und die Elegien, wie sie ein jeder habhaft werden konnte. Höchst vergnügt waren wir daher, als die große Landgräfin Karoline von Heffen-Darmftadt eine Sammlung derfelben veranftaltete, und eins der wenigen Gremplare in unfre Hände kam, das uns in stand setzte, die eignen handschriftlichen Sammlungen zu vervollzähligen. Daher find uns jene erften Lesarten lange Zeit die liebsten geblieben, ja wir haben uns noch oft an Gedichten, die der Verfasser nachher verworfen, erquickt und erfreut. So mahr ift. daß das aus einer schönen Seele hervordringende Leben nur um desto freier wirkt, je weniger es durch Kritik in das Kunstsach herübergezogen erscheint.

Klopstock hatte sich und andern talentvollen Männern durch seinen Charakter und sein Betragen Ansehn und Würde zu verschaffen gewußt; nun sollten sie ihm aber auch wo möglich die Sicherung und Verbesserung ihres häuslichen Bestandes verdanken. Der Buchhandel nämlich bezog sich in früherer Zeit mehr auf bedeutende, wissenschaftliche Fakultätswerke, auf stehende Verlagseartikel, welche mäßig honoriert wurden. Die Produktion von poetischen Schristen aber wurde als etwas Heiliges angesehn, und man hielt es beinah für Simonie, ein Honorar zu nehmen oder zu steigern. Autoren und Verleger standen in dem wunderlichsten Wechselverhältnis. Beide erschienen, wie man es nehmen wollte, als

Patrone und als Alienten. Jene, die neben ihrem Talent gewöhnlich als höchst sittliche Menschen vom Publikum betrachtet und verehrt wurden, hatten einen geistigen Rang und sühlten sich durch das Glück der Arbeit belohnt; diese begnügten sich gern mit der zweiten Stelle und genossen eines ansehnlichen Vorteils; nun aber setzte die Wohlhabenheit den reichen Vuchhändler wieder über den armen Poeten, und so stand alles in dem schönsten Gleichgewicht. Wechselseitige Großmut und Dankbarkeit war nicht selten: Breitkopf und Gottsched blieben lebenslang Hausgenossen; Anickerei und Niederträchtigkeit, besonders der Nachdrucker, waren noch nicht im Schwange.

Demungeachtet war unter den deutschen Autoren eine allgemeine Bewegung entstanden. Sie verglichen ihren eignen sehr mäßigen wo nicht ärmlichen Zustand mit dem Reichtum der angesehnen Buchhändler, sie betrachteten, wie groß der Ruhm eines Gellert, eines Rabener sei, und in welcher häuslichen Enge ein allgemein beliebter deutscher Schriftsteller sich behelsen müsse, wenn er sich nicht durch sonst irgend einen Erwerb das Leben erleichterte. Auch die mittlern und geringern Geister fühlten ein lebhastes Verlangen, ihre Lage versbeisert zu sehn, sich von Verlegern unabhängig zu machen.

Nun trat Klopstock hervor und bot seine Gelehrtensrepublik auf Subskription an. Obgleich die spätern Gesänge des Messias teils ihres Inhalts teils der Beshandlung wegen nicht die Wirkung thun konnten wie die frühern, die, selbsk rein und unschuldig, in eine reine und unschuldige Zeit kamen, so blieb doch die Achtung gegen den Dichter immer gleich, der sich durch die Herausgabe seiner Oden die Herzen, Geister und Gesmüter vieler Menschen zugewendet hatte. Viele wohlsdenkende Männer, darunter mehrere von großem Einfluß, erboten sich, Vorausbezahlung anzunehmen,

die auf einen Louisdor gesetzt war, weil es hieß, daß man nicht sowohl das Buch bezahlen als den Verfasser bei dieser Gelegenheit sür seine Verdienste um das Vaterland belohnen sollte. Hier drängte sich nun jedermann hinzu, selbst Jünglinge und Mädchen, die nicht viel auszuwenden hatten, eröffneten ihre Sparbüchsen; Männer und Frauen, der obre, der mittlere Stand trugen zu dieser heiligen Spende bei, und es famen vielleicht tausend Pränumeranten zusammen. Die Erwartung war auss höchste gespannt, das Zustrauen so groß als möglich.

Hiernach mußte das Werk bei seiner Erscheinung den seltsamsten Ersolg von der Welt haben; zwar immer von bedeutendem Wert, aber nichts weniger als allge= mein ansprechend. Wie Klopstock über Poesie und Litteratur dachte, war in Form einer alten deutschen Druidenrepublik dargestellt, seine Maximen über das Echte und Falsche in lakonischen Kernsprüchen angedeutet, wobei jedoch manches Lehrreiche der feltsamen Form aufgeopfert wurde. Für Schriftsteller und Litteratoren war und ist das Buch unschätzbar, konnte aber auch nur in diesem Kreise wirksam und nützlich sein. Wer selbst gedacht hatte, solgte dem Denker, wer das Echte zu suchen und zu schätzen wußte, sand sich durch den gründlichen braven Mann belehrt; aber der Lieb= haber, der Leser ward nicht ausgeklärt, ihm blieb das Buch versiegelt, und doch hatte man es in alle Sände gegeben, und indem jedermann ein vollkommen brauch=" bares Werk erwartete, erhielten die meisten ein solches. dem sie auch nicht den mindesten Geschmack abgewinnen konnten. Die Bestürzung war allgemein, die Achtung gegen den Mann aber so groß, daß kein Murren, kaunt ein leises Murmeln entstand. Die junge schöne Welt verschmerzte den Verluft und verschenkte nun scherzend die teuer erwordnen Exemplare. Ich erhielt felbst mehrere von guten Freundinnen, deren keines aber mir geblieben ift.

Diese dem Autor gelungne, dem Publikum aber mißlungne Unternehnung hatte die böse Folge, daß nun sobald nicht mehr an Subskription und Pränume-ration zu denken war; doch hatte sich jener Wunsch zu allgemein verbreitet, als daß der Versuch nicht hätte erneuert werden sollen. Dieses nun im großen und ganzen zu thun, erbot sich die Dessaussche Verlags-handlung. Hier sollten Gelehrte und Verleger in geschlossenem Bund des zu hossenden Vorteils beide verhältnismäßig genießen. Das so lange peinlich empfundne Bedürfnis erweckte hier abermals ein großes Zutrauen, das sich aber nicht lange erhalten konnte, und leider schieden die Teilhaber nach kurzen Vemühungen mit wechselseitigem Schaden außeinander.

Gine rasche Mitteilung war jedoch unter den Litte= raturfreunden schon eingeleitet; die Musenalmanache verbanden alle jungen Dichter, die Journale den Dichter mit den übrigen Schriftstellern. Meine Lust am Bervor= bringen war grenzenlos; gegen mein Servorgebrachtes verhielt ich mich gleichgiltig; nur wenn ich es mir und andern in geselligem Kreise froh wieder vergegenwärtigte. erneute sich die Neigung daran. Auch nahmen viele gern an meinen größern und kleinern Arbeiten teil. weil ich einen jeden, der sich nur einigermaßen zum Hervorbringen geneigt und geschickt fühlte, etwas in feiner eignen Art unabhängig zu leisten dringend nötigte und von allen gleichfalls wieder zu neuem Dichten und Schreiben aufgefordert wurde. Diefes wechselfeitige, bis zur Ausschweifung gehende Hetzen und Treiben gab jedem nach seiner Urt einen fröhlichen Ginfluß, und aus diesem Quirlen und Schaffen, aus diesem Leben und Lebenlassen, aus diesem Nehmen und Geben, welches mit freier Brust ohne irgend einen theoretischen Leit= stern von so viel Jünglingen nach eines jeden an= gebornem Charafter ohne Rücksichten getrieben wurde, entsprang jene berühmte, berufne und verrusue Litterar=

epoche, in welcher eine Masse junger, genialer Männer mit aller Mutigkeit und aller Anmaßung, wie sie nur einer solchen Jahreszeit eigen sein mag, hervorbrachen, burch Anwendung ihrer Kräste manche Freude, manches Sute, durch den Mißbrauch derselben manchen Verdruß und manches Übel stisteten; und gerade die aus dieser Quelle entspringenden Wirkungen und Gegenwirkungen sind das Hauptthema dieses Bandes.

Woran sollen aber junge Leute das höchste Interesse finden, wie sollen sie unter ihresgleichen Interesse erzegen, wenn die Liebe sie nicht beseelt, und wenn nicht Herzensangelegenheiten, von welcher Art sie auch sein mögen, in ihnen lebendig sind? Ich hatte im stillen eine verlorne Liebe zu beklagen; dies machte mich mild und nachgiebig und der Gesellschaft angenehmer als in glänzenden Zeiten, wo mich nichts an einen Mangel oder einen Fehltritt erinnerte und ich ganz ungebunden vor mich hinstürmte.

Die Antwort Friederikens auf einen schriftlichen Abschied zerriß mir das Herz. Es war dieselbe Hand, derfelbe Sinn, dasfelbe Gefühl, die sich zu mir, die sich an mir herangebildet hatten. Ich fühlte nun erst den Verluft, den sie erlitt, und sah keine Möglichkeit, ihn zu ersetzen, ja nur ihn zu lindern. Sie war mir ganz gegenwärtig; stets empfand ich, daß sie mir fehlte, und was das Schlimmste war, ich konnte mir mein eignes Unglück nicht verzeihen. Gretchen hatte man mir ge= nommen, Unnette mich verlassen, hier war ich zum erstenmal schuldig; ich hatte das schönste Herz in seinem Tiefsten verwundet, und so war die Epoche einer düstern Reue bei dem Mangel einer gewohnten erquicklichen Liebe höchst peinlich, ja unerträglich. Aber der Mensch will leben, daher nahm ich aufrichtigen Teil an andern, ich suchte ihre Verlegenheiten zu entwirren, und was sich trennen wollte, zu verbinden, damit es ihnen nicht ergehen möchte wie mir. Man vflegte mich daher den

Vertrauten zu nennen, auch wegen meines Umber= schweifens in der Gegend den Wanderer. Dieser Beruhigung für mein Gemüt, die mir nur unter freiem Himmel, in Thälern, auf Höhen, in Gefilden und Wäldern zu teil ward, kam die Lage von Frankfurt zu statten, das zwischen Darmstadt und Homburg mitten inne lag, zwei angenehmen Orten, die durch Berwandtschaft beider Sofe in gutem Verhältnis ftanden. Ich gewöhnte mich, auf der Straße zu leben und wie ein Bote zwischen dem Gebirg und dem flachen Lande hin und her zu wandern. Oft ging ich allein oder in Gesellschaft durch meine Baterstadt, als wenn sie mich nichts anginge, speiste in einem der großen Gasthöfe in der Fahrgasse und zog nach Tische meines Wegs weiter fort. Mehr als jemals war ich gegen offne Welt und freie Natur gerichtet. Unterwegs sang ich mir seltsame Hymnen und Dithyramben, wovon noch eine unter dem Titel Wanderers Sturmlied übrig ist. Ich sang diesen Halbunfinn leidenschaftlich vor mich hin, da mich ein schreckliches Wetter unterwegs traf, dem ich entgegengehen mußte.

Mein Herz war ungerührt und unbeschäftigt; ich vermied gewissenhaft alles nähere Verhältnis zu Frauenzimmern und so blieb mir verborgen, daß mich Unzausmerksamen und Unwissenden ein liebevoller Geniuß heimlich umschwebe. Eine zarte, liebenswürdige Frau hegte im stillen eine Neigung zu mir, die ich nicht gewahrte, und mich eben deswegen in ihrer wohlthätigen Gesellschaft desto heitrer und anmutiger zeigte. Erst mehrere Jahre nachher, ja erst nach ihrem Tode ersuhrich das geheime, himmlische Lieben auf eine Weise, die mich erschüttern mußte; aber ich war schuldlos und konnte ein schuldloses Wesen rein und redlich betrauern, und um so schöner, als die Entdeckung gerade in eine Epoche siel, wo ich ganz ohne Leidenschaft mir und meinen geistigen Neigungen zu leben das Glück hatte.

Aber zu der Zeit, als der Schmerz über Friederikens Lage mich beängstigte, suchte ich nach meiner alten Art abermals Hilfe bei der Dichtkunst. Ich sehte die hergebrachte poetische Beichte wieder sort, um durch diese selbstquälerische Büßung einer innern Absolution würdig zu werden. Die beiden Marien in Götz von Berlichingen und Clavigo, und die beiden schlechten Figuren, die ihre Liebhaber spielen, möchten wohl Resultate solcher reuigen Betrachtungen gewesen sein.

Wie man aber Verletungen und Krankheiten in der Jugend rasch überwindet, weil ein gefundes System des organischen Lebens für ein krankes einstehen und ihm Zeit lassen kann, auch wieder zu gesunden, so traten körperliche Übungen glücklicherweise bei mancher günftigen Gelegenheit gar vorteilhast hervor, und ich ward zu frischem Ermannen, zu neuen Lebensfreuden und Genüffen vielfältig aufgeregt. Das Reiten verdrängte nach und nach jene schlendernden, melancholischen, beschwer= lichen und doch langfamen und zwecklosen Fußwande= rungen; man kam schneller, lustiger und bequemer zum Zweck. Die jüngern Gesellen führten das Fechten wieder ein; besonders aber that sich bei eintretendem Winter eine neue Welt vor uns auf, indem ich mich zum Schlittschuhfahren, welches ich nie versucht hatte, rasch entschloß und es in kurzer Zeit durch Übung, Nachdenken und Beharrlichkeit so weit brachte als nötig ist, um eine frohe und belebte Gisbahn mitzugenießen. ohne sich gerade auszeichnen zu wollen.

Diese neue frohe Thätigkeit waren wir denn auch Mopstocken schuldig, seinem Enthusiasmus für diese glückliche Bewegung, den Privatnachrichten bestätigten, wenn seine Oden davon ein unverwersliches Zeugnis ablegen. Ich erinnre mich ganz genau, daß an einem heitern Frostmorgen ich aus dem Bette springend mir jene Stellen zuries:

... Schon von dem Gefühle der Gesundheit froh, Hab ich weit hinab weiß an dem Gestade gemacht Den bedeckenden Krystall . . . .

Wie erhellt des Winters werdender Tag Sanst den See! Glänzenden Reif, Sternen gleich, Streute die Nacht über ihn aus!

Mein zaudernder und schwankender Entschluß war sogleich bestimmt und ich flog sträcklings dem Orte zu. wo ein so alter Anfänger mit einiger Schicklichkeit seine ersten Übungen anstellen konnte. Und fürwahr, diese Kraftäußerung verdiente wohl von Klopstock empsohlen zu werden, die uns mit der frischesten Kindheit in Berührung fett, den Jüngling seiner Gelenkheit gang zu genießen aufruft und ein stockendes Allter abzuwehren geeignet ist. Auch hingen wir diefer Lust unmäßig nach. Einen herrlichen Sonnentag so auf dem Gife zu verbringen genügte uns nicht; wir setzten unsre Bewegung bis spät in die Nacht sort. Denn wie andre Anftrenaungen den Leib ermüden, so verleiht ihm diese eine immer neue Schwungkraft. Der über den nächt= lichen, weiten, zu Eisfeldern überfrornen Wiesen aus den Wolken hervortretende Vollmond, die unserm Lauf entgegensäuselnde Nachtlust, des bei abnehmendem Wasser sich senkenden Eises ernsthafter Donner, unfrer eignen Bewegungen sonderbarer Nachhall vergegenwärtigten uns Offianische Scenen ganz vollkommen. Bald dieser bald jener Freund ließ in deklamatorischem Halbaefange eine Klopstockische Dde ertönen, und wenn wir uns im Dämmerlichte zufammenfanden, erscholl das ungeheuchelte Lob des Stifters unfrer Freuden:

Und follte der unsterblich nicht sein, Der Gesundheit uns und Freuden ersand, Die das Roß mutig im Lauf niemals gab, Welche der Ball selber nicht hat? Solchen Dank verdient sich ein Mann, der irgend ein irdisches Thun durch geistige Anregung zu veredeln und würdig zu verbreiten weiß!

Und so wie talentreiche Kinder, deren Geistesgaben schon früh wundersam ausgebildet sind, sich, wenn sie nur dürsen, den einfachsten Knabenspielen wieder zuswenden, vergaßen wir nur allzu leicht unsern Berufzu ernstern Dingen; doch regte gerade diese oft einssame Bewegung, dieses gemächliche Schweben im Understimmten gar manche meiner innern Bedürsnisse wieder auf, die eine Zeit lang geschlasen hatten, und ich bin solchen Stunden die schnellere Ausbildung älterer Vorssäte schuldig geworden.

Die dunklern Jahrhunderte der deutschen Geschichte hatten von jeher meine Wißbegierde und Einbildungs= traft beschäftigt. Der Gedanke, den Götz von Berli= chingen in seiner Zeitumgebung zu dranatisieren, war mir höchlich lieb und wert. Ich las die Hauptschrift= steller fleißig; dem Werke De pace publica von Datt widmete ich alle Aufmerkfamkeit; ich hatte es emsig durchstudiert und mir jene seltsamen Einzelheiten möglichst veranschaulicht. Diese zu sittlichen und poetischen Absichten hingerichteten Bemühungen konnte ich auch nach einer andern Seite brauchen, und da ich nunmehr Wehlar besuchen sollte, war ich geschichtlich vorbereitet genug, denn das Kammergericht war doch auch in Gefolge des Landfriedens entstanden, und die Geschichte desselben konnte für einen bedeutenden Leit= faden durch die verworrenen deutschen Greignisse gelten. Giebt doch die Beschaffenheit der Gerichte und der Heere die genauste Einsicht in die Beschaffenheit irgend eines Reichs. Die Finanzen selbst, deren Ginfluß man für so wichtig hält, kommen viel weniger in Betracht, benn wenn es dem Ganzen fehlt, so darf man dem Einzelnen nur abnehmen, was er mühsam zusammengescharrt und ge= halten hat, und so ist der Staat immer reich genug.

Was mir in Wehlar begegnete, ist von keiner großen Bedeutung, aber es kann ein höheres Interesse einsslößen, wenn man eine flüchtige Geschichte des Kammersgerichts nicht verschmähen will, um sich den ungünstigen Augenblick zu vergegenwärtigen, in welchem ich daselbst anlangte.

Die Herren der Erde sind es vorzüglich dadurch, daß sie wie im Kriege die Tapfersten und Entschlossensten, so im Frieden die Weisesten und Ge= rechtesten um sich versammeln können. Auch zu dem Hofftaat eines deutschen Kaisers gehörte ein solches Gericht, das ihn bei seinen Zügen durch das Reich immer begleitete. Aber weder diese Sorgfalt noch das Schwabenrecht, welches im südlichen Deutschland, das Sachsenrecht, welches im nördlichen galt, weder die zu Aufrechterhaltung derselben bestellten Richter noch die Unsträge der Ebenbürtigen, weder die Schiedsrichter, durch Vertrag anerkannt, noch gütliche Vergleiche, durch die Geiftlichen gestiftet, nichts konnte den aufgereizten ritterlichen Kehdegeist stillen, der bei den Deutschen durch innern Zwist, durch fremde Feldzüge, besonders aber durch die Kreuzsahrten, ja durch Gerichtsgebräuche selbst ausgeregt, genährt und zur Sitte geworden. Dem Raifer sowie den mächtigern Ständen waren die Placfereien höchst verdrießlich, wodurch die Kleinen einander selbst, und wenn sie sich verbanden, auch den Größern lästig wurden. Gelähmt war alle Krast nach außen, wie die Ordnung nach innen gestört; überdies lastete noch das Femgericht auf einem großen Teile des Vaterlands, von dessen Schrecknissen man sich einen Begriff machen kann, wenn man denkt, daß es in eine geheime Polizei außartete, die sogar zulett in die Hände von Privat= leuten gelangte.

Diesen Unbilden einigermaßen zu steuern ward vieles umsonst versucht, bis endlich die Stände ein Gericht aus eignen Mitteln dringend in Vorschlag brachten.

Dieser, so wohl gemeint er auch sein mochte, beutete boch immer auf Erweiterung der ständischen Besugnisse, auf eine Beschränkung der kaiserlichen Macht. Unter Friedrich dem Dritten verzögert sich die Sache; sein Sohn Maximilian, von außen gedrängt, giebt nach. Er bestellt den Oberrichter, die Stände senden die Beisister. Es sollten ihrer vierundzwanzig sein, ansangs begnügt man sich mit zwölsen.

Ein allgemeiner Fehler, dessen sich die Menschen bei ihren Unternehmungen schuldig machen, war auch der erste und ewige Grundmangel des Kammergerichts: zu einem großen Zwecke wurden unzulängliche Mittel angewendet. Die Zahl der Affessoren war zu klein; wie sollte von ihnen die schwere und weitläuftige Aufgabe gelöst werden! Allein wer sollte auf eine hinlängliche Einrichtung dringen? Der Kaiser komite eine Unstalt nicht begünstigen, die mehr wider als für ihn zu wirken schien; weit größere Ursache hatte er, sein eignes Gericht, feinen eignen Hofrat auszubilden. Betrachtet man da= gegen das Interesse der Stände, so konnte es ihnen eigentlich nur um Stillung des Bluts zu thun sein, ob die Wunde geheilt würde, lag ihnen nicht so nah; und nun noch gar ein neuer Kostenauswand! Man mochte sichs nicht ganz deutlich gemacht haben, daß durch diese Anstalt jeder Fürst seine Dienerschaft ver= mehre, freilich zu einem entschiednen Zwecke, aber wer giebt gern Geld fürs Notwendige? Jedermann wäre zufrieden, wenn er das Nützliche um Gottes willen haben könnte.

Anfangs sollten die Beisitzer von Sporteln leben, dann erfolgte eine mäßige Bewilligung der Stände; beides war kümmerlich. Aber dem großen und auffallenden Bedürfnis abzuhelsen, fanden sich willige, tüchtige, arbeitsame Männer, und das Gericht ward eingesett. Ob man einsah, daß hier nur von Linderung, nicht von Heilung des Übels die Rede sei, oder ob

man sich wie in ähnlichen Fällen mit der Hoffnung schmeichelte, mit Wenigem Vieles zu leisten, ist nicht zu entscheiden; genug, das Gericht diente mehr zum Vorwande, die Unruhftister zu bestrasen, als daß es aründlich dem Unrecht vorgebeugt hätte. Allein es ist kaum beisammen, so erwächst ihm eine Kraft aus sich felbst, es fühlt die Sohe, auf die es gestellt ist, es er= kennt seine große politische Wichtigkeit. Nun sucht es sich durch auffallende Thätigkeit ein entschiedneres Unsehen zu erwerben; frisch arbeiten sie weg alles, was furz abgethan werden kann und muß, was über den Augenblick entscheidet oder was sonst leicht beurteilt werden kann, und so erscheinen sie im ganzen Reiche wirksam und würdig. Die Sachen von schwererem Gehalt hingegen, die eigentlichen Rechtshändel, blieben im Rückstand, und es war kein Unglück. Dem Staate liegt nur daran, daß der Besitz gewiß und sicher sei; ob man mit Recht besitze, kann ihn weniger kümmern. Deswegen erwuchs aus der nach und nach aufschwellenden ungeheuern Anzahl von verspäteten Brozessen dem Reiche kein Schade. Gegen Leute, die Gewalt brauchten, war ja vorgesehn, und mit biesen konnte man fertig werden; die übrigen, die rechtlich um den Besit stritten, sie lebten, genossen oder darbten, wie sie founten; sie starben, verdarben, verglichen sich; das alles war aber nur Seil oder Unheil einzelner Familien, das Reich ward nach und nach beruhigt. Denn dem Kammergericht war ein gesetzliches Faustrecht gegen die Ungehorfamen in die Sände gegeben; hätte man den Banustrahl schleudern können, dieser wäre wirksamer gewesen.

Jest aber bei der bald vermehrten bald vermins derten Anzahl der Assessionen, bei manchen Unters brechungen, bei Berlegung des Gerichts von einem Ort an den andern mußten diese Reste, diese Asten ins Unendliche anwachsen. Nun flüchtete man in Kriegss not einen Teil des Archives von Speier nach Aschaffensburg, einen Teil nach Worms, der dritte fiel in die Hände der Franzosen, welche ein Staatsarchiv erobert zu haben glaubten und hernach geneigt gewesen wären, sich dieses Papierwusts zu entledigen, wenn nur jemand die Fuhren hätte daran wenden wollen.

Bei den westfälischen Friedensunterhandlungen sahen die versammelten tüchtigen Männer wohl ein, was für ein Hebel erfordert werde, um jene sifnphische Last vom Plake zu bewegen. Nun sollten fünfzig Uffefforen angestellt werden, diese Zahl ist aber nie erreicht worden; man begnügte sich abermals mit der Hälfte, weil der Aufwand zu groß schien. Allein hätten Die Interessenten fämtlich ihren Vorteil bei der Sache gesehn, so wäre das Ganze gar wohl zu leisten gewesen. Um fünsundzwanzig Beisiger zu besolden waren ungefähr einhunderttausend Gulden nötig; wie leicht hätte Deutschland das Doppelte herbeigeschafft. Der Vor= schlag, das Kammergericht mit eingezognen geistlichen Gütern auszustatten, konnte nicht durchgeben; denn wie follten sich beide Religionsteile zu dieser Aufopferung verstehen? Die Katholiken wollten nicht noch mehr verlieren, und die Protestanten das Gewonnene jeder zu innern Zwecken verwenden. Die Spaltung des Reichs in zwei Religionsparteien hatte auch hier in mehrerem Betracht den schlimmsten Ginfluß. Nun ver= minderte sich der Anteil der Stände an diesem ihrem Gericht immer mehr, die mächtigern suchten sich von dem Verbande loszulösen; Freibriese, vor keinem obern Gerichtshofe belangt zu werden, wurden immer lebhafter gesucht; die größern blieben mit den Zahlungen zurück, und die kleinern, die sich in der Matrikel ohne= hin bevorteilt glaubten, fäumten, so lange sie konnten.

Wie schwer war es daher, den zahltägigen Bedarf zu den Besoldungen aufzubringen. Hieraus entsprang ein neues Geschäft, ein neuer Zeitverlust für das

Kammergericht; früher hatten die jährlichen sogenannten Bisitationen dafür gesorgt. Fürsten in Person oder ihre Räte begaben sich nur auf Wochen oder Monate an den Ort des Gerichts, untersuchten die Rassen, erforschten die Reste und übernahmen das Geschäft, sie beizutreiben. Zugleich, wenn etwas in dem Rechts und Gerichtsgange stocken, irgend ein Mißbrauch ein= schleichen wollte, waren sie besugt, dem abzuhelsen. Gebrechen der Unstalt sollten sie entdecken und heben. aber persönliche Verbrechen der Glieder zu untersuchen und zu bestrafen ward erst später ein Teil ihrer Aflicht. Weil aber Prozessierende den Lebenshauch ihrer Hoff= nungen immer noch einen Augenblick verlängern wollen und deshalb immer höhere Instanzen suchen und her= vorrufen, so wurden diese Visitatoren auch ein Revisions= gericht, vor dem man erst in bestimmten, offenbaren Fällen Wiederherstellung, zuletzt aber in allen Aufschub und Verewigung des Zwists zu finden hoffte; wozu denn auch die Berufung an den Reichstag und das Bestreben beider Religionsparteien, sich einander wo nicht aufzuwiegen doch im Gleichgewichte zu erhalten, das ihrige beitrugen.

Denkt man sich aber, was dieses Gericht ohne solche Hindernisse, ohne so störende und zerstörende Bedingungen hätte sein können, so kann man es sich nicht merkwürdig und wichtig genug ausdilden. Wäre es gleich ansangs mit einer hinreichenden Anzahl von Männern besetzt gewesen, hätte man diesen einen zuslänglichen Unterhalt gesichert, unübersehbar wäre bei der Tüchtigkeit deutscher Männer der ungeheure Einsluß geworden, zu dem diese Gesellschaft hätte gelangen können. Den Ehrentitel Amphiktyonen, den man ihnen nur rednerisch zuteilte, würden sie wirklich verdient haben; ja sie konnten sich zu einer Zwischenmacht ersheben, beides dem Oberhaupt und den Gliedern ehrswürdig.

Aber weit entfernt von so großen Wirkungen, schleppte das Gericht außer etwa eine kurze Zeit unter Karl dem Fünften und vor dem dreißigjährigen Kriege sich nur kümmerlich hin. Man begreift oft nicht, wie sich nur Männer sinden konnten zu diesem undankbaren und traurigen Geschäft. Aber was der Mensch täglich treibt, läßt er sich, wenn er Geschick dazu hat, gesallen, sollte er auch nicht gerade sehen, daß etwas dabei herauskomme. Der Deutsche besonders ist von einer solchen ausharrenden Sinnesart, und so haben sich drei Jahrhunderte hindurch die würdigsten Männer mit diesen Arbeiten und Gegenständen beschäftigt. Sine charakteristische Galerie solcher Bilder würde noch jeht Anteil erregen und Mut einslößen.

Denn gerade in folchen anarchischen Zeiten tritt der tüchtige Mann am festesten auf, und der das Gute will, sindet sich recht an seinem Platze. So stand zum Beispiel das Direktorium Fürstenbergs noch immer in gesegnetem Andenken, und mit dem Tode dieses vorstrefslichen Manns beginnt die Spoche vieler verderbelichen Mißbräuche.

Aber alle diese spätern und frühern Gebrechen entsprangen aus der ersten, einzigen Quelle: aus der geringen Personenzahl. Verordnet war, daß die Beissiger in einer verschiednen Folge und nach bestimmter Ordnung vortragen sollten. Ein jeder konnte wissen, wann die Reihe ihn treffen werde und welchen seiner ihm obliegenden Prozesse; er konnte darauf hinarbeiten, er konnte sich vorbereiten. Nun häuften sich aber die unseligen Reste; man mußte sich entschließen, wichtigere Rechtshändel auszuheben und außer der Reihe vorzustragen. Die Beurteilung der Bichtigkeit einer Sache vor der andern ist bei dem Zudrang von bedeutenden Fällen schwer, und die Auswahl läßt schon Gunst zu; aber nun trat noch ein andrer bedeuklicher Fall ein. Der Reserent quälte sich und das Gericht mit einem

schweren, verwickelten Handel, und zuletzt fand sich niemand, der das Urteil einlösen wollte. Die Parteien hatten sich verglichen, auseinander gesetzt, waren ge= storben, hatten den Sinn geändert. Daher beschloß man nur diejenigen Gegenstände vorzunchmen, welche erinnert wurden. Man wollte von der fortdauernden Beharrlichkeit der Parteien überzeugt sein, und hiedurch ward den größten Gebrechen die Einleitung gegeben; denn wer seine Sache empfiehlt, muß sie doch jemand einpfehlen, und wem empföhle man sie besser als dem der sie unter händen hat? Diesen ordnungsgemäß geheim zu halten ward unmöglich, denn bei so viel mitwissenden Subalternen, wie follte derfelbe verborgen bleiben? Bittet man um Beschleunigung, so darf man ja wohl auch um Gunft bitten; benn eben daß man feine Sache betreibt, zeigt ja an, daß man sie für gerecht hält. Geradezu wird man es vielleicht nicht thun, gewiß aber am ersten durch Untergeordnete; diese müssen gewonnen werden, und so ist die Einleitung zu allen Intriquen und Bestechungen acgeben.

Raiser Joseph, nach eignem Antriebe und in Nachahmung Friedrichs, richtete zuerst seine Ausmertsamkeit auf die Waffen und die Juftig. Er faßte das Rammer= aericht ins Auge; herkömmliche Ungerechtigkeiten, ein= geführte Mißbräuche waren ihm nicht unbekannt geblieben. Auch hier follte aufgeregt, gerüttelt und gethan sein. Ohne zu fragen, ob es sein kaiserlicher Vorteil sei, ohne die Möglichkeit eines glücklichen Erfolgs vorauszusehn brachte er die Visitation in Vorschlag und übereilte ihre Eröffnung. Seit hundertundsechsundsechzia Jahren hatte man keine ordentliche Visitation zu stande gebracht; ein ungeheurer Wust von Alten lag aufgeschwollen und wuchs jährlich, da die siebzehn Assessoren nicht einmal imstande waren, das Laufende wegzuarbeiten. Zwanzigtausend Prozesse hatten sich aufgehäuft, jährlich konnten sechzig abgethan werden, und das Doppelte kam hinzu. Auch auf die Visitatoren wartete keine geringe Anzahl von Revisionen, man wollte ihrer fünszigtausend zählen. Überdies hinderte so mancher Mißbrauch den Gerichtsgang; als das Bedenklichste aber von allem erschienen im Hintergrunde die persönlichen Verbrechen einiger Asserven.

Als ich nach Wehlar gehn follte, war die Visitation schon einige Fahre im Gange, die Beschuldigten sufpendiert, die Untersuchung weit vorgerückt; und weil nun die Kenner und Meifter des deutschen Staatsrechts diese Gelegenheit nicht vorbeilassen dursten, ihre Gin= sichten zu zeigen und sie dem gemeinen Besten widmen, so waren mehrere gründliche wohlgesinnte Schriften erschienen, aus denen sich, wer nur einige Vorkenntnisse besaß, gründlich unterrichten konnte. Ging man bei dieser Gelegenheit in die Reichsversassung und die von derselben handelnden Schriften zurück, so war es auffallend, wie der monströse Zustand dieses durchaus franken Körpers, der nur durch ein Wunder am Leben erhalten ward, gerade den Gelehrten am meisten zusagte. Denn der ehrwürdige deutsche Fleiß, der mehr auf Sammlung und Entwicklung von Ginzelheiten als auf Refultate losging, fand hier einen unversiegenden Anlaß zu immer neuer Beschäftigung, und man mochte nun das Reich dem Kaiser, die kleinern den größern Ständen, die Ratholiken den Protestanten entgegenseben, immer gab es nach dem verschiednen Interesse notwendig verschiedne Meinungen und immer Gelegenheit zu neuen Kämpfen und Gegenreden.

Da ich mir alle diefe ältern und neuern Zustände möglichst vergegenwärtigt hatte, konnte ich mir von meinem Wetzlarschen Aufenthalt unmöglich viel Freude versprechen. Die Aussicht war nicht reizend, in einer zwar wohlgelegnen aber kleinen und übelgebauten Stadt eine doppelte Welt zu sinden: erst die einheimische alte, hergebrachte, dann eine fremde neue, jene scharf zu prüfen beauftragt, ein richtendes und ein gerichtetes Gericht; manchen Bewohner in Furcht und Sorge, er möchte auch noch mit in die verhängte Untersuchung gezogen werden; augesehne, so lange für würdig geltende Personen der schändlichsten Missethaten überwiesen und zu schimpflicher Bestrasung bezeichnet: das alles zussammen machte das traurigste Bild und konnte nicht aureizen, tieser in ein Geschäft einzugehen, das an sich selbst verwickelt nun gar durch Unthaten so verworren erschien.

Daß mir außer dem deutschen Civil und Staats= rechte hier nichts Wissenschaftliches sonderlich begegnen. daß ich aller poetischen Mitteilung entbehren würde, glaubte ich voraus zu sehn, als mich nach einigem Bögern die Luft, meinen Zustand zu verändern, mehr als der Trieb nach Kenntnissen in diese Gegend hin= führte. Allein wie verwundert war ich, als mir anstatt einer sauertöpfischen Gesellschaft ein drittes akademisches Leben entgegensprang. Un einer großen Wirts= tafel traf ich beinah fämtliche Gefandtschaftzunter= geordnete, junge muntre Leute beisammen; sie nahmen mich freundlich auf, und es blieb mir schon den ersten Tag kein Geheimnis, daß sie ihr mittägiges Beisammenfein durch eine romantische Fiktion erheitert hatten. Sie stellten nämlich mit Geift und Munterkeit eine Rittertafel vor. Obenan saß der Heermeister, zur Seite besselben der Kanzler, sodann die wichtigsten Staatsbeamten; nun folgten die Ritter nach ihrer Unciennetät; Fremde hingegen, die zusprachen, mußten mit den untersten Plätzen vorlieb nehmen, und für sie war das Gespräch meist unverständlich, weil sich in der Gefellschaft die Sprache außer den Ritterausdrücken noch mit manchen Unspielungen bereichert hatte. Einem jeden war ein Rittername zugelegt mit einem Beiworte. Mich nannten fie Götz von Berlichingen den Redlichen. Jenen verdiente ich mir durch meine Aufmerksamkeit

für den biedern deutschen Altvater, und diesen durch die aufrichtige Neigung und Ergebenheit gegen die vor= züglichen Männer, die ich kennen lernte. Dem Grafen von Kielmannsegge bin ich bei diesem Aufenthalt vielen Dank schuldig geworden. Er war der ernsteste von allen, höchst tüchtig und zuverlässig. Von Goué, ein schwer zu entziffernder und zu beschreibender Mann, eine derbe, breite, hannövrische Figur, still in sich ge= kehrt. Es fehlte ihm nicht an Talenten mancher Urt. Man hegte von ihm die Vermutung, daß er ein natür= licher Sohn sei; auch liebte er ein gewisses geheimnis= volles Wesen und verbarg seine eigensten Wünsche und Vorsätze unter mancherlei Seltfamkeiten, wie er benn die eigentliche Seele des wunderlichen Ritterbundes war, ohne daß er nach der Stelle des Heermeisters gestrebt hätte. Vielmehr ließ er, da gerade zu der Zeit dies Haupt der Ritterschaft abging, einen andern wählen und übte durch diesen seinen Ginfluß. wußte er auch manche kleine Zufälligkeiten dahin zu lenken, daß sie bedeutend erschienen und in sabelhaften Formen durchgeführt werden konnten. Bei diesem allen aber konnte man keinen ernsten Zweck bemerken: es war ihm bloß zu thun, die Langeweile, die er und feine Kollegen bei dem verzögerten Geschäft empfinden mußten, zu erheitern und den leeren Raum, wäre es auch nur mit Spinnegewebe, auszufüllen. Übrigens wurde dieses sabelhaste Fragenspiel mit äußerlichem großen Ernst betrieben, ohne daß jemand lächerlich finden durfte, wenn eine gewisse Mühle als Schloß, der Müller als Burgherr behandelt wurde, wenn man die vier Haimonskinder für ein kanonisches Buch erklärte und Abschnitte daraus bei Ceremonien mit Ehrfurcht vorlas. Der Ritterschlag selbst geschah mit bergebrachten. von mehreren Ritterorden entlehnten Symbolen. Gin Hauptanlaß zum Scherze war ferner der, daß man das Offenbare als ein Geheimnis behandelte; man

trieb die Sache öffentlich, und es sollte nicht davon gesprochen werden. Die Liste der sämtlichen Ritter ward gedruckt mit so viel Anstand als ein Reichstagsfalender; und wenn Familien darüber zu spotten und die ganze Sache für absurd und lächerlich zu erklären wagten, so ward zu ihrer Bestrasung so lange intrigiert, bis man einen ernsthaften Ghemann oder nahen Verwandten beizutreten und den Ritterschlag anzunehmen bewogen hatte; da denn über den Verdruß der Ansgehörigen eine herrliche Schadensreude entstand.

In dieses Ritterwesen verschlang sich noch ein felt= famer Orden, welcher philosophisch und mystisch sein follte und keinen eigentlichen Namen hatte. Der erfte Grad hieß der Übergang, der zweite des Übergangs Übergang, der dritte des Übergangs Übergang zum Übergang, und der vierte des Übergangs Übergang zu des Übergangs Übergang. Den hohen Sinn diefer Stusenfolge auszulegen war nun die Pflicht der Gin= geweihten, und dieses geschah nach Maßgabe eines ge= druckten Büchelchens, in welchem jene feltsamen Worte auf eine noch feltsamere Weise erklärt oder vielmehr amplifiziert waren. Die Beschäftigung mit diesen Dingen war der erwünschteste Zeitverderb. Behrischens Thorheit und Lenzens Verkehrtheit schienen sich hier vereinigt zu haben, nur wiederhole ich, daß auch nicht eine Spur von Zweck hinter diesen Hüllen zu finden war.

Db ich nun gleich zu solchen Possen sehr gern beistiet, auch zuerst die Perikopen aus den vier Haimonstindern in Ordnung brachte und Vorschläge that, wie sie bei Festen und Feierlichkeiten vorgelesen werden sollten, auch selbst sie mit großer Emphase vorzutragen verstand, so hatte ich mich doch schon srüher an solchen Dingen müde getrieben; und als ich daher meine Franksturter und Darmstädter Umgebung vermißte, war es mir höchst lieb, Gottern gesunden zu haben, der sich mit ausrichtiger Neigung an mich schlöß, und dem ich

ein herzliches Wohlwollen erwiederte. Sein Sinn war zart, klar und heiter, sein Talent gesibt und geregelt; er besleißigte sich der französischen Eleganz und freute sich des Teils der englischen Litteratur, der sich mit sitklichen und angenehmen Gegenständen beschäftigt. Wir brachten viele vergnügte Stunden zusammen zu, in denen wir uns wechselseitig unsre Kenntnisse, Vorssäte und Neigungen mitteilten. Er regte mich zu manchen kleinen Arbeiten an, zumal da er mit den Göttingern in Verhältnis stehend für Voies Almanach auch von meinen Gedichten etwas verlangte.

Dadurch kam ich mit jenen in einige Berührung, die sich, jung und talentvoll, zusammenhielten und nach= her so viel und mannigsaltig wirkten. Die beiden Grafen Stolberg, Bürger, Loß, Hölty und andre waren im Glauben und Geiste um Rlopstock versammelt, dessen Wirkung sich nach allen Seiten hin erstreckte. In einem solchen sich immer mehr erweiternden deutschen Dichter= treise entwickelte sich zugleich mit so mannigfaltigen poetischen Verdiensten auch noch ein andrer Sinn, dem ich keinen ganz eigentlichen Namen zu geben wüßte. Man könnte ihn das Bedürsnis der Unabhängigkeit nennen, welches immer im Frieden entspringt und gerade da, wo man eigentlich nicht abhängig ist. Im Kriege erträgt man die rohe Gewalt, so gut man kann, man fühlt sich wohl physisch und ökonomisch verletzt aber nicht moralisch; der Zwang beschämt niemanden, und es ift kein schimpflicher Dienst, der Zeit zu dienen; man gewöhnt sich, von Feind und Freund zu leiden, man hat Wünsche und keine Gesinnungen. Im Frieden hingegen thut sich der Freiheitssinn der Menschen immer mehr hervor, und je freier man ist, desto freier will man sein. Man will nichts über sich dulden; wir wollen nicht beengt sein, niemand foll beengt sein, und dies zarte, ja franke Gefühl erscheint in schönen Seelen unter der Form der Gerechtigkeit. Dieser Geist und Sinn zeigte sich damals überall, und gerade da nur wenige bedrückt waren, wollte man auch diese von zusfälligem Druck besreien, und so entstand eine gewisse sittliche Besehdung, Einmischung der Einzelnen ins Regiment, die mit löblichen Anfängen zu unabsehbar unglücklichen Folgen hinführte.

Voltaire hatte durch den Schutz, den er der Kamilie Calas angedeihen ließ, großes Aufsehn erregt und sich ehrwürdig gemacht. Für Deutschland fast noch auffallender und wichtiger war das Unternehmen Lavaters aeaen den Landvogt Grebel gewesen. Der ästhetische Sinn mit dem jugendlichen Mut verbunden strebte vor= wärts, und da man noch vor kurzem studierte, um zu Amtern zu gelangen, so fing man nun an, den Aufseher der Beamten zu machen, und die Zeit war nah, wo der Theater und Romanendichter seine Bösewichter am siebsten unter Ministern und Amtlenten aufsuchte. Hieraus entstand eine halb eingebildete halb wirkliche West von Wirkung und Gegenwirkung, in der wir späterhin die heftigsten Angebereien und Verhekungen erlebt haben, welche sich die Verfasser von Zeitschriften und Tagblättern mit einer Art von Wut unter dem Schein der Gerechtigkeit erlaubten und um so unwiderstehlicher dabei zu Werke gingen, als sie das Publikum glauben machten, vor ihm sei der wahre Gerichtshof; thöricht, da fein Publikum eine exekutive Gewalt hat, und in dem zerstückten Deutschland die öffentliche Meis nung niemanden nützte oder schadete.

Unter uns jungen Leuten ließ sich zwar nichts von jener Art spüren, welche tadelnswert gewesen wäre, aber eine gewisse ähnliche Borstellung hatte sich unser bemächtigt, die aus Poesie, Sittlichkeit und einem edeln Bestreben zusammengeslossen zwar unschädlich aber doch fruchtlos war.

Durch die Hermannsschlacht und die Zueignung derfelben an Joseph den Zweiten hatte Klopstock eine wunderbare Unregung gegeben. Die Deutschen, die sich vom Druck der Römer befreiten, waren herrlich und mächtig dargeftellt, und dieses Bild gar wohl geeignet, das Selbstgefühl der Nation zu erwecken. Weil aber im Frieden der Patriotismus eigentlich nur darin be= steht, daß jeder vor seiner Thüre kehre, seines Amts warte, auch seine Lektion lerne, damit es wohl im Haufe stehe, so sand das von Klopstock erregte Vater= landsgefühl keinen Gegenstand, an dem es sich hätte üben können. Friedrich hatte die Ehre eines Teils der Deutschen gegen eine verbundne Welt gerettet, und es war jedem Gliede der Nation erlaubt, durch Beifall und Verehrung dieses großen Fürsten teil an seinem Siege zu nehmen; aber wo denn nun hin mit jenem erregten friegerischen Trotzgefühl? Welche Richtung follte es nehmen und welche Wirkung hervorbringen? Zuerst war es bloß poetische Form, und die nachher so oft gescholtnen, ja lächerlich gefundnen Bardenlieder häuften sich durch diesen Trieb, durch diesen Unstoß. Reine äußern Jeinde waren zu bekämpfen; nun bildete man sich Tyrannen, und dazu mußten die Fürsten und ihre Diener ihre Geftalten erst im allgemeinen, sodann nach und nach im besondern hergeben; und hier schloß fich die Poesie an jene oben gerügte Einmischung in die Rechtspflege mit Heftigkeit an, und es ist merk= würdig, Gedichte aus jener Zeit zu fehn, die gang in einem Sinne geschrieben sind, wodurch alles Obre, es fei nun monarchisch oder aristofratisch, aufgehoben wird.

Was mich betraf, so suhr ich sort, die Dichtkunst zum Ausdruck meiner Gefühle und Grillen zu benützen. Kleine Gedichte, wie Der Wanderer, sallen in diese Zeit; sie wurden in den Göttinger Musenalmanach auss genommen. Was aber von jener Sucht in mich eins gedrungen sein mochte, davon strebte ich mich kurz nachher im Götz von Berlichingen zu befreien, indem ich schilderte, wie in wüsten Zeiten der wohldenkende, brave Mann allenfalls an die Stelle des Gesetzes und der außübenden Gewalt zu treten sich entschließt aber in Verzweiflung ist, wenn er dem anerkannten verehrten Oberhaupt zweideutig, ja abtrünnig erscheint.

Durch Klopstocks Den war denn auch in die deutsche Dichtkunst nicht sowohl die nordische Mythologie, als vielmehr die Nomenklatur ihrer Gottheiten eingeleitet: und ob ich gleich mich sonst gern alles dessen bediente, was mir gereicht ward, so konnte ich es doch nicht von mir gewinnen, mich derselben zu bedienen, und zwar aus solgenden Ursachen. Ich hatte die Fabeln der Edda schon längst aus der Vorrede zu Mallets Dänischer Geschichte kennen gelernt und mich derselben sogleich bemächtigt; sie gehörten unter diejenigen Märchen, die ich von einer Gesellschaft ausgefordert am liebsten erzählte. Herder gab mir den Resenius in die Hände und machte mich mit den Geldensagen mehr bekannt. Aber alle diese Dinge, wie wert ich sie hielt. konnte ich nicht in den Kreis meines Dichtungsvermögens aufnehmen; wie herrlich sie mir auch die Einbildungs= fraft anregten, entzogen sie sich doch ganz dem sinn= lichen Anschaun, indessen die Mythologie der Griechen durch die größten Künstler der Welt in sichtliche, leicht einzubildende Gestalten verwandelt noch vor unsern Augen in Menge dastand. Götter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil sie mir noch außerhalb der Natur, die ich nachzubilden verstand, ihren Wohnsik Was hätte mich nun gar bewegen sollen, Wodan für Jupiter und Thor für Mars zu setzen, und statt der füdlichen genau umschriebnen Figuren Nebelbilder, ja bloße Wortklänge in meine Dichtungen einzuführen? Von einer Seite schlossen sie sich vielmehr an die Offianschen gleichfalls formlosen Selden, nur derber und riesenhafter an, von der andern lenkte ich sie nach dem heitern Märchen hin, denn der humoristische Rug, der durch die ganze nordische Mythe durchgeht,

war mir höchst lieb und bemerkenswert. Sie schien mir die einzige, welche durchaus mit sich selbst scherzt, einer wunderlichen Dynastie von Göttern abenteuerliche Riesen, Zaubrer und Ungeheuer entgegensetzt, die nur beschästigt sind, die höchsten Personen während ihres Regiments zu irren, zum besten zu haben und hinterstein mit einem schmählichen, unvermeidlichen Untersgang zu bedrohen.

Ein ähnliches, wo nicht gleiches Interesse gewannen mir die indischen Fabeln ab, die ich aus Dappers Reisen zuerst kennen lernte und gleichsalls mit großer Lust in meinen Märchenvorrat hineinzog. Der Altar des Ram gelang mir vorzüglich im Nacherzählen, und ungeachtet der großen Mannigsaltigkeit der Personen dieses Märchens blieb doch der Affe Hannemann der Liebling meines Publikums. Aber auch diese unsörmslichen und übersörmlichen Ungeheuer konnten mich nicht eigentlich poetisch besriedigen; sie lagen zu weit von dem Wahren ab, nach welchem mein Sinn unablässig hinstrebte.

Doch gegen alle diese kunstwidrigen Gespenster sollte mein Sinn für das Schöne durch die herrlichste Kraft geschützt werden. Glücklich ist immer die Epoche einer Litteratur, wenn große Werke der Vergangenheit wieder einmal auftauen und an die Tagesordnung kommen. weil sie alsdann eine vollkommen frische Wirkung hervorbringen. Auch das homerische Licht ging uns neu wieder auf, und zwar recht im Sinne ber Zeit, die ein folches Erscheinen höchst begünftigte; denn das beständige Hinweisen auf Natur bewirkte zulett. daß man auch die Werke der Alten von dieser Seite betrachten lernte. Was mehrere Reisende zu Aufklärung der heiligen Schriften gethan, leifteten andre für den Homer. Durch Guns ward man eingeleitet, Wood gab der Sache den Schwung. Gine Göttinger Recension des ansangs sehr seltnen Originals machte uns mit der Albsicht bekannt und belehrte uns, wie weit sie ausgeführt worden. Wir sahen nun nicht mehr in jenen Gedichten ein angespanntes und aufgedunsnes Heldenwesen, sondern die abgespiegelte Wahrheit einer uralten Gegenwart und suchten uns dieselbe möglichst heranzuziehen. Zwar wollte uns zu gleicher Zeit nicht völlig in den Sinn, wenn behauptet wurde, daß, um die homerischen Naturen recht zu verstehn, man sich mit den wilden Völkern und ihren Sitten bekannt machen musse, wie sie uns die Reisebeschreiber der neuen Welten schildern, denn es ließ sich doch nicht leugnen, daß sowohl Europäer als Asiaten in den homerischen Gedichten schon auf einem hohen Grade der Kultur dar= gestellt worden, vielleicht auf einem höhern, als die Reiten des trojanischen Kriegs mochten genoffen haben. Aber sene Maxime war doch mit dem herrschenden Naturbekenntnis übereinstimmend, und insosern mochten wir sie gelten lassen.

Bei allen diesen Beschäftigungen, die sich auf Menschenkunde im höhern Sinne, sowie auf Dichtkunst im nächsten und lieblichsten bezogen, mußte ich doch jeden Tag erfahren, daß ich mich in Weklar aufhielt. Gespräch über den Zustand des Visitationsgeschäftes und seiner immer machsenden Sindernisse, die Entdedung neuer Gebrechen klang stündlich durch. Hier war nun abermals das heilige Römische Reich versammelt, nicht bloß zu äußerlichen Feierlichkeiten, sondern zu einem ins allertiesste greifenden Geschäfte. Aber auch hier mußte mir jener halbleere Speifesaal am Krönimastage einfallen, wo die geladnen Gäste außen blieben, weil sie zu vornehm waren. Hier hatten sie sich zwar eingefunden, aber man mußte noch schlimmere Symptome gewahr werden. Der Unzusammenhalt des Ganzen, das Widerspiel der Teile kamen fortwährend zum Vorschein, und es war kein Geheimnis geblieben, daß Fürsten unter einander sich die Absicht vertraulich mitgeteilt

hatten, man müsse sehn, ob man nicht bei dieser Gelegensheit dem Oberhaupt etwas abgewinnen könne.

Welchen übeln Eindruck das kleine Detail aller Anekdoten von Nachlässigkeiten und Versäumnissen, Un= gerechtigkeiten und Bestechungen auf einen jungen Men= schen machen mußte, der das Gute wollte und sein Anneres in diesem Sinne bearbeitete, wird jeder Redtiche mitfühlen. Wo foll unter folchen Umständen Chrfurcht vor dem Gefetz und dem Richter entspringen? Aber hätte man auch auf die Wirkungen der Visitation das größte Zutrauen gesetzt, hätte man glauben können, daß sie völlig ihre hohe Bestimmung erfüllen werde — für einen frohen vorwärts schreitenden Jüngking war doch hier kein Seif zu finden. Die Förmlichkeiten dieses Prozesses an sich gingen alle auf ein Verschleifen; wollte man einigermaßen wirken und etwas bedeuten, so mußte man nur immer demienigen dienen, der unrecht hatte. stets dem Beklagten und in der Fechtkunft der verdrehenden und ausweichenden Streiche recht gewandt fein.

Ich verlor mich daher einmal über das andre, da mir in dieser Zerstreuung keine asthetischen Arbeiten gelingen wollten, in äfthetische Spekulationen; wie denn alles Theoretisieren auf Mangel oder Stockung von Broduktionstraft hindeutet. Früher mit Merclen, nun= mehr manchmal mit Gottern machte ich den Versuch, Marimen auszufinden, wonach man beim Hervorbringen zu Werke gehen könnte. Aber weder mir noch ihnen wollte es gelingen. Merck war Zweifler und Eklektiker, Gotter hielt sich an folche Beifpiele, die ihm am meisten zufagten. Die Sulzersche Theorie war angekündigt, mehr für den Liebhaber als für den Künftler. In diesem Gesichtstreife werden vor allem sittliche Wirkungen gefordert, und hier entsteht fogleich ein Zwiespalt zwischen der hervorbringenden und benütenden Rlasse: denn ein autes Runstwerk kann und wird zwar moralische Folgen haben, aber moralische Zwecke vom Künstler sordern heißt ihm sein Handwerk verderben.

Was die Alten über diese wichtigen Gegenstände gesagt, hatte ich seit einigen Jahren fleißig wo nicht in einer Folge studiert doch sprungweise gelesen. Aristoteles. Cicero, Quintilian, Longin, keiner blieb unbeachtet, aber das half mir nichts, denn alle diese Männer setzten eine Erfahrung voraus, die mir abging. Sie führten mich in eine an Kunstwerken unendlich reiche Welt, sie entwickelten die Verdienste vortresslicher Dichter und Redner, von deren meisten uns nur die Namen übria geblieben sind, und überzeugten mich nur allzu lebhaft. daß erst eine große Külle von Gegenständen vor uns liegen müsse, ehe man darüber denken könne, daß man erst selbst etwas leisten, ja daß man fehlen musse, um seine eignen Fähigkeiten und die der andern kennen zu lernen. Meine Bekanntschaft mit so vielem Guten jener alten Zeiten war doch immer nur schul- und buchmäßig und keineswegs lebendig, da es doch besonders bei den gerühmtesten Rednern aufsiel, daß sie sich durchaus im Leben gebildet hatten, und daß man von den Eigen= schaften ihres Kunstcharakters niemals sprechen konnte. ohne ihren persönlichen Gemütscharakter zugleich mit= zuerwähnen. Bei Dichtern schien dies weniger der Fall; überall aber trat Natur und Kunst nur durch Leben in Berührung, und so blieb das Resultat von allem meinen Sinnen und Trachten jener alte Vorsatz, die innere und äußere Natur zu erforschen und in liebe= voller Nachahmung sie eben selbst walten zu lassen.

Zu diesen Wirkungen, welche weder Tag noch Nacht in mir ruhten, lagen zwei große, ja ungeheure Stoffe vor mir, deren Reichtum ich nur einigermaßen zu schätzen brauchte, um etwas Bedeutendes hervorzubringen. Es war die ältere Epoche, in welche das Leben Gözens von Berlichingen fällt, und die neuere, deren unglückliche Blüte im Werther geschildert ist. Von der hiftorischen Vorbereitung zu der ersten Arbeit habe ich bereits gesprochen; die ethischen Anlässe zu der zweiten sollen gegenwärtig eingeleitet werden.

Jener Vorsat, meine innere Natur nach ihren Gigenbeiten gewähren und die äußere nach ihren Gigen= schaften auf mich einfließen zu lassen, trieb mich an das wunderliche Element, in welchem Werther ersonnen und geschrieben ist. Ich suchte mich innerlich von allem Fremden zu entbinden, das Außere liebevoll zu be= trachten und alle Wesen vom menschlichen an so tief hinab, als fie nur faglich fein möchten, jedes in feiner Art auf mich wirken zu lassen. Dadurch entstand eine wundersame Verwandtschaft mit den einzelnen Gegen= ftänden der Natur und ein inniges Anklingen, ein Mit= ftimmen ins Ganze, fodaß ein jeder Wechsel, es sei der Ortschaften und Gegenden oder der Tags und Jahres= zeiten, oder was sonst sich ereignen konnte, mich aufs inniaste berührte. Der malerische Blick gesellte sich zu dem dichterischen, die schöne ländliche, durch den freund= lichen Fluß belebte Landschaft vermehrte meine Neigung zur Einsamkeit und begünstigte meine stillen nach allen Seiten bin sich ausbreitenden Betrachtungen.

Aber seitdem ich jenen Familienkreis zu Sesenheim und nun wieder meinen Freundeszirkel zu Frankfurt und Därmstadt verlassen, war mir eine Leere im Busen geblieben, die ich auszufüllen nicht vermochte; ich bestand mich daher in einer Lage, wo uns die Neigung, sobald sie nur einigermaßen verhüllt austritt, unverssehens überschleichen und alle guten Vorsätze verseiteln kann.

Und indem nun der Verfasser zu dieser Stufe seines Unternehmens gelangt, fühlt er sich zum erstenmal bei der Arbeit leicht ums Herz; denn von nun an wird dieses Buch erst, was es eigentlich sein soll. Es hat sich nicht als selbständig angekündigt; es ist vielmehr bestimmt, die Lücken eines Autorlebens auszufüllen,

manches Bruchstück zu ergänzen und das Andenken verlorner und verschollner Wagnisse zu erhalten. Was aber schon gethan ist, soll und kann nicht wiederholt werden; auch würde der Dichter jekt die verdüsterten Seelenkräfte vergebens aufrufen, umsonst von ihnen fordern, daß sie jene lieblichen Verhältnisse wieder vergegenwärtigen möchten, welche ihm den Aufenthalt im Lahnthale so hoch verschönten. Glücklicherweise hatte der Genius schon früher dafür gesorgt und ihn angetrieben, in vermögender Jugendzeit das nächst Ber= gangne festzuhalten, zu schildern und fühn genug zur günstigen Stunde öffentlich aufzustellen. Daß hier das Büchlein Werther gemeint sei, bedarf wohl keiner nähern Bezeichnung; von den darin aufgeführten Personen aber sowie von den dargestellten Gesinnungen wird nach und nach einiges zu eröffnen sein.

Unter den jungen Männern, welche der Gesandt= schaft zugegeben sich zu ihrem fünftigen Dienstlauf vor= üben follten, fand sich einer, den wir kurz und gut den Bräutigam zu nennen pflegten. Er zeichnete sich aus durch ein ruhiges, gleiches Betragen, Klarheit der Un= sichten, Bestimmtheit im Handeln und Reden. Seine heitre Thätigkeit, sein anhaltender Fleiß empfahl ihn dergestalt den Vorgesetzten, daß man ihm eine baldige Unstellung versprach. Hiedurch berechtigt unternahm er, sich mit einem Frauenzimmer zu verloben, das seiner Gemütsart und seinen Bunschen völlig zusagte. Nach dem Tod ihrer Mutter hatte sie sich als Haupt einer zahlreichen jüngern Familie höchst thätig erwiesen und den Vater in seinem Witwerstand allein aufrecht er= halten, sodaß ein fünstiger Gatte von ihr das gleiche für sich und seine Nachkommenschaft hoffen und entschiednes häusliches Glück erwarten konnte. Ein jeder gestand, auch ohne diese Lebenszwecke eigennützig für sich im Auge zu haben, daß sie ein wünschens= wertes Frauenzimmer sei. Sie gehörte zu denen, die,

wenn sie nicht hestige Leidenschaften einflößen, doch ein allgemeines Gefallen zu erregen geschaffen sind. Eine leicht ausgebaute, nett gebildete Gestalt, eine reine, ge= funde Natur und die daraus entspringende frohe Lebens= thätigfeit, eine unbefangne Behandlung des täglich Notwendigen, das alles war ihr zusammen gegeben. In der Betrachtung folcher Gigenschaften ward auch mir immer wohl, und ich gefellte mich gern zu denen, die sie besaßen; und wenn ich nicht immer Gelegenheit fand, ihnen wirkliche Dienste zu leisten, so teilte ich mit ihnen lieber als mit andern den Genuß jener unschuldigen Freuden, die der Jugend immer zur Hand find und ohne große Bemühung und Aufwand ergriffen werden. Da es nun ferner ausgemacht ist, daß die Franen sich nur für einander puken und unter einander den Butz zu steigern unermüdet sind, so waren mir die= jenigen die liebsten, welche mit einfacher Reinlichkeit dem Freunde, dem Bräutigam die stille Versichrung geben, daß es eigentlich nur für ihn geschehen, und daß ohne viel Umstände und Aufwand ein ganzes Leben so fortgeführt werden könne.

Solche Personen sind nicht allzusehr mit sich selbst beschäftigt; sie haben Zeit, die Außenwelt zu betrachten, und Gelassenheit genug, sich nach ihr zu richten, sich ihr gleich zu stellen; sie werden klug und verständig ohne Anstrengung und bedürfen zu ihrer Bildung wenig Bücher. So war die Braut. Der Bräutigam, bei seiner durchauß rechtlichen und zutrauslichen Sinnesart, machte jeden, den er schätze, bald mit ihr bekannt und sah gern, weil er den größten Teil des Tages den Geschäften eisrig oblag, wenn seine Verlobte nach vollbrachten häuslichen Bemühungen sich sonst unterhielt und sich gesellig auf Spaziergängen und Landpartien mit Freunden und Freundinnen ergetzte. Lotte — denn so wird sie denn doch wohl heißen — war anspruchselos in doppeltem Sinne: erst ihrer Natur nach, die

mehr auf ein allgemeines Wohlwollen als auf besondre Neigungen gerichtet war, und dann hatte sie sich ja sür einen Mann bestimmt, der ihrer wert sein Schicksal an das ihrige fürs Leben zu knüpsen sich bereit erklären mochte. Die heiterste Luft wehte in ihrer Umgebung. Ja, wenn es schon ein angenehmer Anblick ist, zu sehen, daß Eltern ihren Kindern eine ununterbrochne Sorgsalt widmen, so hat es noch etwas Schöneres, wenn Geschwister Geschwistern das gleiche leisten. Dort glauben wir mehr Naturtrieb und bürgerliches Herkommen, hier mehr Wahl und freies Gemüt zu erblicken.

Der neue Unkömmling, völlig frei von allen Banden, forglos in der Gegenwart eines Mädchens, das, schon versagt, den gefälligsten Dienst nicht als Bewerbung auslegen und sich desto eher daran erfreuen konnte, ließ sich ruhig gehen, war aber bald dergestalt eingesvonnen und gefesselt und zugleich von dem jungen Paare so zutraulich und freundlich behandelt, daß er sich selbst nicht mehr kannte. Müßig und träumerisch, weil ihm feine Gegenwart genügte, sand er das, was ihm abging, in einer Freundin, die, indem sie fürs ganze Jahr lebte, nur für den Augenblick zu leben schien. Sie mochte ihn gern zu ihrem Begleiter; er konnte bald ihre Nähe nicht missen, denn sie vermittelte ihm die Alltagswelt, und so waren sie bei einer ausgedehnten Wirtschaft aus dem Ucker und den Wiesen, auf dem Krautland wie im Garten bald ungertrennliche Gefährten. Erlaubten es dem Bräutigam seine Geschäfte, so war er an seinem Teil dabei: sie hatten sich alle drei an einander gewöhnt, ohne es zu wollen, und wußten nicht, wie sie dazu kamen, sich nicht entbehren zu können. So lebten sie den herrlichen Sommer hin, eine echt deutsche Jdylle, wozu das fruchtbare Land die Brosa, und eine reine Neigung die Poesie hergab. Durch reife Kornselder wandernd erquickten sie sich am taureichen Morgen; das Lied der Lerche, der Schlag der Wachtel waren

ergehliche Töne; heiße Stunden folgten, ungeheure Gewitter brachen herein, man schlöß sich nur besto mehr an einander, und mancher kleine Familienverdruß war leicht ausgelöscht durch fortdauernde Liebe. Und so nahm ein gemeiner Tag den andern auf, und alle schienen Festtage zu sein; der ganze Kalender hätte müssen rot gedruckt werden. Berstehen wird mich, wer sich erinnert, was von dem glücklich unglücklichen Freunde der neuen Heloise geweissagt worden: Und zu den Füßen seiner Geliebten sitzend wird er Hanf brechen, und er wird wünschen, Hanf zu brechen, hente, morgen und übermorgen, ja sein ganzes Leben.

Nur wenia, aber gerade so viel, als nötig sein mag, kann ich nunmehr von einem jungen Manne sagen, dessen Name in der Folgezeit nur allzu oft genannt worden. Es war Jerusalem, der Sohn des frei und zart denkenden Gottesgelehrten. Auch er war bei einer Gesandtschaft angestellt; seine Gestalt gefällig, mittlerer Größe, wohlgebaut; ein mehr rundes als längliches Gesicht; weiche, ruhige Züge, und was sonst noch einem hübschen blonden Füngling zukommen mag; blaue Alugen sodann, mehr anziehend als sprechend zu nennen. Seine Kleidung war die unter den Niederdeutschen in Nachahmung der Engländer hergebrachte: blauer Fract. lederaelbe Weste und Unterkleider und Stiefeln mit braunen Stolpen. Der Verfasser hat ihn nie besucht, auch nicht bei sich gesehen; manchmal traf er ihn bei Freunden. Die Außerungen des jungen Mannes waren mäßig, aber wohlwollend. Er nahm an den verschie= densten Produktionen teil; besonders liebte er solche Zeichnungen und Stizzen, in welchen man einsamen Gegenden ihren stillen Charafter abgewonnen hatte. Er teilte bei solchen Gelegenheiten Gegnersche Radie= rungen mit und munterte die Liebhaber auf, darnach zu studieren. An allem jenen Ritterwesen und Mummen= spiel nahm er wenig oder keinen Anteil, lebte sich und seinen Gesinnungen. Man sprach von einer entschiednen Leidenschaft zu der Gattin eines Freundes. Öffentlich sah man sie nie mit einander. Überhaupt wußte man wenig von ihm zu sagen, außer daß er sich mit der englischen Litteratur beschäftige. Als der Sohn eines wohlhabenden Mannes brauchte er sich weder ängstlich Geschäften zu widmen noch um baldige Anstellung dringend zu bewerben.

Jene Gegnerschen Radierungen vermehrten die Lust und den Anteil an ländlichen Gegenständen, und ein kleines Gedicht, welches wir in unsern engern Kreis mit Leidenschaft aufnahmen, ließ uns von nun an nichts anders mehr beachten. Das Deserted Village von Gold= smith mußte jedermann auf jener Bildungsstufe, in jenem Gesinnungskreise höchlich zusagen. Nicht als lebendig oder wirksam sondern als ein vergangnes, ver= schwundnes Dasein ward alles das geschildert, was man so gern mit Augen sah, was man liebte, schätzte. in der Gegenwart leidenschaftlich aufsuchte, um jugend= lich munter teil daran zu nehmen. Fest und Feier= tage auf dem Lande, Kirchweihen und Jahrmärkte, dabei unter der Dorflinde erst die ernste Versammlung der Altesten verdrängt von der hestigern Tanzlust der Küngern, und wohl gar die Teilnahme gebildeter Stände. Wie schicklich erschienen diese Veranügungen. gemäßigt durch einen braven Landgeistlichen, der auch dasjenige, was allenfalls übergriff, was zu Händeln und Zwist Anlaß geben konnte, gleich zu schlichten und abzuthun verstand. Auch hier fanden wir unsern ehr= lichen Wakefield wieder in seinem wohlbekannten Areise, aber nicht mehr wie er leibte und lebte, sondern als Schatten, zurückgerufen durch des elegischen Dichters leise Rlagetone. Schon der Gedanke dieser Darstellung ist einer der glücklichsten, sobald einmal der Vorsatz gefaßt ist, ein unschuldiges Vergangnes mit anmutiger Traner wieder heranzufordern. Und wie gelungen ist

in jedem Sinne dem Engländer dieses gemütliche Vorbaben! Ich teilte den Enthusiasmus für dieses allereliebste Gedicht mit Gottern, dem die von uns beiden unternommne Übersetzung besser als mir geglückt ist; denn ich hatte allzu ängstlich die zarte Bedeutsamkeit des Originals in unsrer Sprache nachzubilden getrachtet und war daher wohl mit einzelnen Stellen, nicht aber mit dem Ganzen übereingekommen.

Ruht nun, wie man sagt, in der Sehnsucht das größte Glück, und darf die wahre Sehnsucht nur auf ein Unerreichbares gerichtet sein, so tras wohl alles zusammen, um den Jüngling, den wir gegenwärtig auf seinen Jrrgängen begleiten, zum glücklichsten Sterblichen zu machen. Die Neigung zu einer versagten Braut, das Bestreben, Meisterstücke sremder Litteratur der unsrigen zu erwerben und anzueignen, die Bemühung, Naturgegenstände nicht nur mit Worten sondern auch mit Griffel und Pinsel ohne eigentliche Technik nachzuahmen, jedes einzeln wäre schon hinreichend gewesen, das Herz zu schwellen und die Brust zu beklemmen. Damit aber der so süß Leidende aus diesen Zuständen gerissen und ihm zu neuer Unruhe neue Verhältnisse bereitet würden, so ergab sich solgendes.

In Gießen befand sich Höpfner, Professor der Rechte. Er war als tüchtig in seinem Fach, als denkender und wacker Mann von Mercken und Schlossern anerkannt und höchlich geehrt. Schon längst hatte ich seine Bestanntschaft gewünscht, und nun, als jene beiden Freunde bei ihm einen Besuch abzustatten gedachten, um über litterarische Gegenstände zu unterhandeln, ward beliebt, daß ich bei dieser Gelegenheit mich gleichsalls nach Gießen begeben sollte. Weil wir aber, wie es in dem Übermut froher und sriedlicher Zeiten zu geschehn pflegt, nicht leicht etwas auf geradem Wege vollbringen konnten, sondern wie wahrhafte Kinder auch dem Notwendigen irgend einen Scherz abzugewinnen suchten, so sollte ich

als der Unbekannte in fremder Gestalt erscheinen und meiner Lust, verkleidet auszutreten, hier abermals Ge= nüge thun. An einem heitern Morgen vor Sonnenaufgang schritt ich daher von Weklar an der Lahn hin, das liebliche Thal hinauf; solche Wandrungen machten wieder mein größtes Glück. Ich erfand, verknüpfte, arbeitete durch und war in der Stille mit mir felbst heiter und froh; ich legte mir zurecht, was die ewig widersprechende Welt mir ungeschickt und verworren aufgedrungen hatte. Um Ziele meines Weges angelangt suchte ich Höpfners Wohnung und pochte an seine Studierstube. Alls er mir herein! gerufen hatte, trat ich bescheidentlich vor ihn als ein Studierender, der von Akademien sich nach Hause versügen und unter= wegs die würdigsten Männer wollte kennen lernen. Auf seine Fragen nach meinen nähern Verhältnissen war ich vorbereitet; ich erzählte ein glaubliches prosaisches Märchen, womit er zusrieden schien, und als ich mich hierauf für einen Juristen angab, bestand ich nicht übel, denn ich kannte sein Verdienst in diesem Fach und wußte, daß er sich eben mit dem Naturrecht beschäftigte. Doch stockte das Gespräch einigemal, und es schien, als wenn er einem Stammbuch oder meiner Beurlaubung entgegensähe. Ich wußte jedoch immer zu zaudern, indem ich Schlossern gewiß erwartete, dessen Pünttlichkeit mir bekannt war. Dieser kam auch wirklich, ward von seinem Freund bewilltommnet und nahm, als er mich von der Seite angesehn, wenig Notiz von mir. Höpfner aber zog mich ins Gespräch und zeigte sich durchaus als einen humanen, wohlwollenden Mann. Endlich empfahl ich mich und eilte nach dem Wirts= hause, wo ich mit Mercken einige flüchtige Worte wechselte und das Weitere verabredete.

Die Freunde hatten sich vorgenommen, Höpfnern zu Tische zu bitten und zugleich jenen Christian Heinrich Schmid, der in dem deutschen Litterarwesen zwar eine sehr untergeordnete aber doch eine Rolle spielte. Auf diesen war der Handel eigentlich angelegt, und er sollte für manches, was er gefündigt hatte, auf eine lustige Weise bestraft werden. Als die Gäste sich in dem Speifesaale versammelt hatten, ließ ich durch den Kellner fragen, ob die Herren mir erlauben wollten, mitzu= speisen? Schlosser, dem ein gewisser Ernst gar wohl zu Gesicht stand, widersetzte sich, weil sie ihre freund= schaftliche Unterhaltung nicht durch einen dritten wollten gestört wissen. Auf das Andringen des Kellners aber und die Fürsprache Höpfners, der versicherte, daß ich ein leidlicher Mensch sei, wurde ich eingelassen und betrug mich zu Ansang der Tasel bescheiden und verschämt. Schlosser und Merck thaten sich keinen Zwang an und ergingen sich über manches so offen, als wenn kein Fremder dabei wäre. Die wichtigsten litterarischen Angelegenheiten sowie die bedeutendsten Männer kamen zur Sprache. Ich erwies mich nun etwas kühner und ließ mich nicht stören, wenn Schlosser mir manchmal ernstlich, Merck spöttisch etwas abgab; doch richtete ich auf Schmiden alle meine Pseile, die seine mir wohl= bekannten Blößen scharf und sicher trasen.

Ich hatte mich bei meinem Nößel Tischwein mäßig verhalten; die Herren aber ließen sich bessern reichen und ermangelten nicht, auch mir davon mitzuteilen. Nachdem viele Angelegenheiten des Tags durchgesprochen waren, zog sich die Unterhaltung ins Allsgemeine, und man behandelte die Frage, die, so lange es Schriftsteller giebt, sich immer wiederholen wird, ob nämlich die Litteratur im Aus oder Absteigen, im Bor oder Kückschritt begriffen sei? Diese Frage, worüber sich besonders Alte und Junge, Angehende und Abstretende selten vergleichen, sprach man mit Heiterkeit durch, ohne daß man gerade die Absücht gehabt hätte, sich darüber entschieden zu verständigen. Zuleht nahm ich das Wort und sagte: die Litteraturen, scheint es

mir, haben Jahrszeiten, die mit einander abwechselnd wie in der Natur gewisse Phänomene bervorbringen und sich der Reihe nach wiederholen. Ich glaube daher nicht, daß man irgend eine Epoche einer Litteratur im ganzen loben oder tadeln könne; befonders sehe ich nicht gerne, wenn man gewisse Talente, die von der Zeit hervorgerusen werden, so hoch erhebt und rühmt, andre dagegen schilt und niederdrückt. Die Kehle Nachtigall wird durch das Frühjahr aufgeregt, zu= gleich aber auch die Gurgel des Kuckucks. Die Schmetter= linge, die dem Auge so wohlthun, und die Mücken, welche dem Gefühl so verdrießlich sallen, werden durch eben die Sonnenwärme hervorgerufen; beherzigte man dies, so würde man dieselbigen Klagen nicht alle zehn Jahre wieder erneuert hören, und die vergebliche Mühe, dieses und jenes Mißsällige auszurotten, würde nicht so oft verschwendet werden. Die Gesellschaft sah mich mit Verwundrung an, woher mir so viele Weisheit und so viele Toleranz käme. Ich aber suhr ganz gelassen fort, die litterarischen Erscheinungen mit Naturprodukten zu vergleichen, und ich weiß nicht, wie ich sogar auf die Mollusken kam und allerlei Wunderliches von ihnen herauszuseten wußte. Ich sagte, es seien dies Geschöpfe, denen man zwar eine Art von Körper, ja sogar eine gewisse Gestalt nicht ableugnen könne; da sie aber keine Knochen hätten, so wüßte man doch nichts Rechtes mit ihnen anzufangen, und sie seien nichts Besseres als ein lebendiger Schleim; jedoch müsse das Meer auch solche Bewohner haben. Da ich das Gleichnis über die Gebühr fortsette, um den gegenwärtigen Schmid und diese Urt der charafterlosen Litteratoren zu be= zeichnen, so ließ man nich bemerken, daß ein zu weit ausgedehntes Gleichnis zuletzt gar nichts mehr sei. -So will ich auf die Erde zurückfehren, versetzte ich, und vom Epheu sprechen! Wie jene keine Anochen, so hat dieser keinen Stamm, mag aber gern überall, wo er sich anschmiegt, die Hauptrolle spielen. An alte Mauern gehört er hin, an denen ohnehin nichts mehr zu verderben ist, von neuen Gebäuden entsernt man ihn billig; die Bäume saugt er aus, und am allerunersträglichsten ist er mir, wenn er an einem Pfahl hinausstetetert und versichert, hier sei ein lebendiger Stamm, weil er ihn umlaubt habe.

Ungeachtet man mir abermals die Dunkelheit und Unanwendbarkeit meiner Gleichnisse vorwarf, ward ich immer lebhafter gegen alle parafitischen Kreaturen und machte, so weit meine damaligen Naturkenntnisse reichten, meine Sachen noch ziemlich artig. Ich fang zuletit ein Vivat allen selbständigen Männern, ein Pereat den Andringlingen, ergriff nach Tische Höpfners Hand, schüttelte sie derb, erklärte ihn für den bravsten Mann von der Welt und umarnite ihn sowie die andern zuletzt recht herzlich. Der wackre neue Freund glaubte wirklich zu träumen, bis endlich Schlosser und Merck das Rätsel auslösten, und der entdeckte Scherz eine allaemeine Heiterkeit verbreitete, in welche Schmid selbst mit einstimmte, der durch Anerkennung seiner wirklichen Verdienste und durch unfre Teilnahme an seinen Liebhabereien wieder begütigt wurde.

Diese geistreiche Einseitung konnte nicht anders als den litterarischen Kongreß beleben und begünstigen, auf den es eigentlich angesehn war. Merck, bald ästhetisch, bald litterarisch, bald kausmännisch thätig, hatte den wohldenkenden, unterrichteten, in so vielen Fächern kenntnisreichen Schlosser angeregt, die Frankfurter gelehrten Anzeigen in diesem Jahr herauszugeben. Sie hatten sich Höpfnern und andre Akademiker in Gießen, in Darmstadt einen verdienten Schulmann, den Rektor Wenck, und sonst manchen wackern Mann zugesellt. Jeder hatte in seinem Fach historische und theoretische Kenntnisse genug, und der Zeitsinn ließ diese Männer nach einem Sinne wirken. Die zwei ersten Jahrgänge

dieser Zeitung (benn nachher kam sie in andre Hände) geben ein wundersames Zeugnis, wie ausgebreitet die Einsicht, wie rein die Übersicht, wie redlich der Wille der Mitarbeiter gewesen. Das Humane und Welts bürgerliche wird befördert; wackre und mit Recht berühmte Männer werden gegen Zudringlichkeit aller Art geschützt; man nimmt sich ihrer an gegen Feinde, besonders auch gegen Schüler, die das Überlieserte nun zum Schaden ihrer Lehrer mißbrauchen. Am intersessantesten sind beinah die Recensionen über andre Zeitschriften, die Berliner Bibliothek, den Deutschen Merkur, wo man die Gewandtheit in so vielen Fächern, die Einsicht sowie die Villigkeit mit Recht bewundert.

Was mich betrifft, so sahen sie wohl ein, daß mir nicht mehr als alles zum eigentlichen Recensenten fehle. Mein historisches Wissen hing nicht zusammen, die Geschichte der Welt, der Wissenschaften, der Litteratur hatte mich nur epochenweis, die Gegenstände felbst aber nur teil und massenweis angezogen. Die Möglichkeit. mir die Dinge auch außer ihrem Zusammenhange lebendig zu machen und zu vergegenwärtigen, setzte mich in den Kall, in einem Jahrhundert, in einer Abteilung der Wiffenschaft völlig zu Sause zu sein, ohne daß ich weder von dem Vorhergehenden noch von dem Nachfolgenden irgend unterrichtet gewesen wäre. Gbenfo war ein gewisser theoretisch praktischer Sinn in mir aufgegangen, daß ich von den Dingen, mehr wie sie sein sollten, als wie sie waren, Rechenschaft geben fonnte ohne eigentlichen philosophischen Zusammenhang, aber sprungweise treffend. Hiezu kam eine sehr leichte Fassungsfraft und ein freundliches Aufnehmen der Meinungen andrer, wenn sie nur nicht mit meinen Überzeugungen in geradem Widerspruch standen.

Jener litterarische Verein ward überdies durch eine lebhafte Korrespondenz und bei der Nähe der Ortschaften durch öftere persönliche Unterhandlungen be-

günstigt. Wer das Buch zuerst gelesen hatte, der referierte, manchmal fand sich ein Korreferent; die Un= gelegenheit ward besprochen, an verwandte angeknüpft, und hatte sich zuletzt ein gewisses Resultat ergeben, so übernahm einer die Redaktion. Dadurch sind mehrere Recensionen so tüchtig als lebhaft, so angenehm als befriedigend. Mir fiel fehr oft die Rolle des Protokoll= führers zu: meine Freunde erlaubten mir auch inner= halb ihrer Arbeiten zu scherzen und sodann bei Gegenständen, denen ich mich gewachsen sühlte, die mir besonders am Herzen lagen, selbständig aufzutreten. Vergebens würde ich unternehmen, darstellend oder betrachtend den eigentlichen Geift und Sinn jener Tage wieder hervorzurufen, wenn nicht die beiden Jahrgänge gedachter Zeitung mir die entschiedensten Dokumente felbst anböten. Auszüge von Stellen, an denen ich mich wieder erkenne, mögen mit ähnlichen Auffäken fünftig am schicklichen Orte erscheinen.

Bei einem so lebhaften Austausch von Kenntnissen. Meinungen, Überzeugungen lernte ich Söpfnern fehr bald näher kennen und gewann ihn lieb. Sobald wir allein waren, sprach ich mit ihm über Gegenstände seines Fachs, welches ja auch mein Fach sein follte. und fand eine fehr natürlich zusammenhängende Aufklärung und Belehrung. Ich war mir damals noch nicht deutlich bewußt, daß ich wohl aus Büchern und im Gefpräch, nicht aber durch den zusammenhängenden Rathedervortrag etwas lernen konnte. Das Buch er= laubte mir, bei einer Stelle zu verweilen, ja rückwärts zu sehen, welches der mündliche Vortrag und der Lehrer nicht gestatten konnte. Manchmal ergriff mich In Anfang der Stunde ein Gedanke, dem ich nachhing, darüber das Folgende verlor und ganz aus dem Zu= fammenhang geriet. Und so war es mir auch in den juristischen Kollegien ergangen, weshalb ich gar manchen Anlaß nehmen konnte, mich mit Höpfnern zu besprechen. ber benn sehr gern in meine Zweisel und Bedenken einsging, auch manche Lücken ausglich, sodaß in mir der Wunsch entstand, in Gießen bei ihm zu verweilen, um mich an ihm zu unterrichten, ohne mich doch von meinen Wetzlarischen Neigungen allzuweit zu entsernen. Gegen diesen meinen Wunsch arbeiteten die beiden Freunde erst unwissend sodann wissentlich, denn beide eilten nicht allein, selbst von hier wegzukonmen, sondern beide hatten sogar ein Interesse, mich aus dieser Gegend wegzubringen.

Schloffer entdeckte mir, daß er erst in ein freundschaftliches, dann in ein näheres Verhältnis zu meiner Schwester gefommen sei, und daß er sich nach einer baldigen Anftellung umsehe, um sich mit ihr zu ver= binden. Diefe Erklärung machte mich einigermaßen betroffen, ob ich fie gleich in meiner Schwefter Briefen schon längst hätte finden sollen; aber wir gehen leicht über das hinweg, was die gute Meinung, die wir von uns selbst hegen, verlegen könnte, und ich bemerkte nun erst, daß ich wirklich auf meine Schwester eifer= füchtig sei, eine Empfindung, die ich mir um so weniger verbarg, als feit meiner Rückfehr von Straßburg unfer Verhältnis noch viel inniger geworden war. Wie viel Beit hatten wir nicht gebraucht, um uns wechselseitig die kleinen Herzensangelegenheiten, Liebes und andre Sändel mitzuteilen, die in der Zwischenzeit vorgefallen maren! Und hatte sich nicht auch im Felde der Gin= bildungsfraft vor mir eine neue Welt aufgethan, in die ich sie doch auch einführen mußte? Meine eignen kleinen Machwerke, eine weit ausgebreitete Weltpoesie mußten ihr nach und nach bekannt werden. So übersette ich ihr aus dem Stegreife solche homerische Stellen, an benen sie zunächft Anteil nehmen konnte. Die Clarkesche wörtliche Übersetzung las ich deutsch, so gut es gehen wollte, herunter, mein Vortrag verwandelte sich ge= wöhnlich in metrische Wendungen und Endungen, und

die Lebhaftigkeit, womit ich die Bilder gefaßt hatte, die Gewalt, womit ich sie aussprach, hoben alle Hindernisse einer verschränkten Wortstellung: dem. was ich geistreich hingab, folgte sie mit dem Geiste. Manche Stunden des Tags unterhielten wir uns auf diese Weise: versammelte sich hingegen ihre Gesellschaft, so wurden der Wolf Fenris und der Affe Hannemann einstimmig hervorgerufen, und wie oft habe ich nicht die berühmte Geschichte, wie Thor und seine Begleiter von den zaubrischen Riesen geäfft werden, umständlich wiederholen müssen! Daher ist mir auch von allen diesen Dichtungen ein so angenehmer Eindruck geblieben, daß sie noch immer unter das Werteste gehören, was meine Einbildungstraft sich hervorrufen mag. In mein Verhältnis zu den Darmstädtern hatte ich meine Schwester auch hineingezogen, und sogar meine Wandrungen und Entfernungen mußten unser Band fester tnüpfen, da ich mich von allem, was mir begegnete, brieflich mit ihr unterhielt, ihr jedes kleine Gedicht, wenn es auch nur ein Ausrufungszeichen gewesen wäre, fogleich mitteilte, und ihr zunächst alle Briefe, die ich erhielt, und alle Untworten, die ich darauf erteilte, sehen ließ. Alle diese lebhafte Regung hatte seit meiner Abreise von Frankfurt gestockt, mein Aufenthalt zu Wetzlar war zu einer solchen Unterhaltung nicht auß= giebig genug, und dann mochte die Neigung zu Lotten den Aufmerksamkeiten gegen meine Schwester Eintrag thun; genug, sie fühlte sich allein, vielleicht vernach= lässigt und gab um so eher den redlichen Bemühungen eines Chrenmannes Gehör, welcher ernft und verschlossen. zuverlässig und schätzenswert ihr seine Neigung, mit der er sonst sehr kargte, leidenschaftlich zugewendet hatte. Ich mußte mich nun wohl darein ergeben und meinem Freunde sein Glück gönnen, indem ich mir jedoch heimlich mit Selbstvertrauen zu fagen nicht unter= ließ, daß, wenn der Bruder nicht abwesend gewesen wäre, es mit dem Freunde so weit nicht hätte gedeihen können.

Meinem Freund und vermutlichen Schwager war nun freilich sehr daran gelegen, daß ich nach Hause zurücksehrte, weil durch meine Vermittlung ein freierer Umgang möglich ward, dessen das Gefühl dieses von zärtlicher Neigung unvermutet getroffnen Mannes äußerst zu bedürsen schien. Er nahm daher, als er sich bald entsernte, von mir das Versprechen, daß ich ihm zunächst folgen wollte.

Von Mercken, der eben freie Zeit hatte, hoffte ich nun, daß er seinen Aufenthalt in Gießen verlängern würde, damit ich einige Stunden des Tags mit meinem guten Höpfner zubringen könnte, indessen der Freund seine Zeit an die Frankfurter gelehrten Anzeigen wendete; allein er war nicht zu bewegen, und wie meinen Schwager die Liebe, so trieb diefen der Haß von der Universität hinweg. Denn wie es angeborne Untipathien giebt, so wie gewisse Menschen die Katzen nicht leiden können, andern dieses oder jenes in der Seele zuwider ist, so war Merck ein Todfeind aller akademischen Bürger, die nun freilich zu jener Zeit in Gießen sich in der tiefsten Roheit gestelen. Mir waren sie ganz recht; ich hätte sie wohl auch als Masken in eins meiner Kastnachtsspiele brauchen können; aber ihm verdarb ihr Anblick bei Tage und des Nachts ihr Gebrüll jede Art von gutem Humor. Er hatte die schönste Zeit seiner jungen Tage in der französischen Schweiz zugebracht und nachher den erfreulichen Umgang von Hof, Welt und Geschäftsleuten und gebildeten Litteratoren genossen; mehrere Militärpersonen, in denen ein Streben nach Geisteskultur rege geworden, suchten ihn auf, und so bewegte er sein Leben in einem sehr gebildeten Zirkel. Daß ihn daher jenes Umwesen ärgerte, war nicht zu verwundern; allein seine Abneigung gegen die Studiosen war wirklich leidenschaftlicher, als es einem gesetzten Mann geziemte, wiewohl er mich durch seine geistreichen Schilderungen ihres ungeheuerlichen Aussehns und Betragens sehr oft zum Lachen brachte. Höpsners Einladungen und mein Zureden halsen nichts, ich mußte baldmöglichst mit ihm nach Wetzlar wandern.

Kaum konnte ich erwarten, bis ich ihn bei Lotten eingeführt; allein seine Gegenwart in diesem Kreise geriet mir nicht zum Gedeihen, denn wie Mephistopheles. er mag hintreten, wohin er will, wohl schwerlich Segen mitbringt, so machte er mir durch seine Gleichgiltigkeit gegen diese geliebte Person, wenn er mich auch nicht zum Wanken brachte, doch wenigstens keine Freude. Ich konnte es wohl voraussehen, wenn ich mich erinnert hätte, daß gerade solche schlanke, zierliche Personen, die eine lebendige Heiterkeit um sich her verbreiten ohne weitre Ansprüche zu machen, ihm nicht sonderlich ge= fielen. Er zog sehr schnell die junonische Gestalt einer ihrer Freundinnen vor, und da es ihm an Zeit gebrach. ein näheres Verhältnis anzuknüpsen, so schalt er mich recht bitter aus, daß ich mich nicht um diese prächtige Gestalt bemüht, umsomehr, da sie frei, ohne irgend ein Verhältnis sich besinde. Ich verstehe eben meinen Vor= teil nicht, meinte er, und er sehe höchst ungern auch hier meine besondre Liebhaberei, die Zeit zu verderben.

Wenn es gesährlich ist, einen Freund mit den Vorzügen seiner Geliebten bekannt zu machen, weil er sie wohl auch reizend und begehrenswürdig sinden möchte, so ist die umgekehrte Gesahr nicht geringer, daß er uns durch seine Abstimmung irre machen kann. Dieses war zwar hier der Fall nicht; denn ich hatte mir das Bild ihrer Liebenswürdigkeit ties genug eingedrückt, als daß es so leicht auszulöschen gewesen wäre; aber seine Gegenwart, sein Zureden beschleunigte doch den Entschluß, den Ort zu verlassen. Er stellte mir eine Rheinzeise, die er eben mit Frau und Sohn zu machen im

Begriff sei, so reizend vor und erregte die Sehnsucht, diejenigen Gegenstände endlich mit Augen zu fehn, von denen ich so oft mit Neid hatte erzählen hören. — Nun, als er sich entfernt hatte, trennte ich mich von Char= lotten zwar mit reinerm Gewissen als von Friederiken, aber doch nicht ohne Schmerz. Auch dieses Verhältnis war durch Gewohnheit und Nachsicht leidenschaftlicher als billig von meiner Seite geworden; sie dagegen und ihr Bräutigam hielten sich mit Heiterkeit in einem Maße, das nicht schöner und liebenswürdiger sein fonnte, und die eben hieraus entspringende Sicherheit ließ mich jede Gefahr vergessen. Indessen konnte ich mir nicht verbergen, daß diesem Abenteuer sein Ende bevorftehe; denn von der junächft erwarteten Befordrung des jungen Mannes hing die Verbindung mit dem liebenswürdigen Mädchen ab; und da der Mensch, wenn er einigermaßen resolut ist, auch das Notwendige selbst zu wollen übernimmt, so faßte ich den Entschluß, mich freiwillig zu entfernen, ehe ich durch das Unerträgliche vertrieben würde.



## Dreizehntes Buch

Jahreszeit in Koblenz bei Frau von La Roche treffen wollten. Ich hatte mein Gepäck nach Frankfurt, und was ich unterwegs brauchen könnte, durch eine Gelegenheit die Lahn hinunter gesendet, und wanderte nun diesen schönen, durch seine Krümmungen lieblichen, in seinen Usern so mannigsaltigen Fluß hinunter, dem Entschluß nach srei, dem Gesühle nach besangen, in einem Zustande, in welchem uns die Gegenwart der stummlebendigen Natur so wohlthätig ist. Mein Auge, gesüht, die malerischen und übermalerischen Schönheiten der Landschaft zu entdecken, schwelgte in Betrachtung der Nähen und Fernen, der beduschten Felsen, der sonnigen Wipsel, der seuchten Gründe, der thronenden Schlösser und der aus der Ferne lockenden blauen Bergreihen.

Ich wanderte auf dem rechten User des Flusses, der in einiger Tiese und Entsernung unter mir, von reichem Weidengebüsch zum Teil verdeckt, im Sonnenlicht hinsgleitete. Da stieg in mir der alte Wunsch wieder auf, solche Gegenstände würdig nachahmen zu können. Zussällig hatte ich ein schönes Taschenmesser in der linken Hand, und in dem Augenblicke trat aus dem tiesen Grunde der Seele gleichsam besehlshaberisch hervor, ich sollte dies Messer ungesäumt in den Fluß schleudern. Sähe ich es hineinsallen, so würde mein künstlerischer Wunsch ersüllt werden; würde aber das Gintauchen des Messers durch die überhängenden Weidenbüsche verdeckt,

so sollte ich Wunsch und Bemühung fahren lassen. So schnell, als diefe Grille in mir ausstieg, war fie auch ausgeführt. Denn ohne auf die Brauchbarkeit des Messers zu sehn, das gar manche Gerätschaften in sich vereinigte, schleuderte ich es mit der Linken, wie ich es hielt, gewaltsam nach dem Flusse hin. Alber auch hier mußte ich die trügliche Zweideutigkeit der Drakel, über die man sich im Altertum so bitter beklagt, erfahren. Des Messers Cintauchen in den Fluß ward mir durch die letzten Weidenzweige verborgen, aber das dem Sturz entgegenwirkende Wasser sprang wie eine starke Fontane in die Höhe und war mir vollkommen sichtbar. Sch legte diese Erscheinung nicht zu meinen gunften aus, und der durch sie in mir erregte Zweifel war in der Kolge schuld, daß ich diese Übungen unterbrochner und fahrlässiger anstellte und dadurch selbst Anlaß gab, daß die Deutung des Drakels sich erfüllte. Wenigstens war mir für den Augenblick die Außenwelt verleidet, ich ergab mich meinen Einbildungen und Empfindungen und ließ die wohlgelegnen Schlöffer und Ortschaften Weilburg, Limburg, Diez und Naffau nach und nach hinter mir, meistens allein, nur manchmal auf kurze Reit mich zu einem andern gesellend.

Nach einer so angenehmen Wandrung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einigemale des sanften Bades genoß und sodann auf einem Kahne den Fluß hinabwärts suhr. Da erössnete sich mir der alte Rhein, die schöne Lage von Oberlahnstein entzückte mich; über alles aber herrlich und majestätisch erschien das Schloß Chrendreitstein, welches in seiner Krast und Macht vollkonmen gerüstet dastand. In höchst liebslichem Kontrast lag an seinem Fuß das wohlgebaute Örtchen Thal genannt, wo ich mich leicht zu der Wohmung des Geheimerats von La Noche sinden konnte. Ungekündigt von Merck ward ich von dieser edeln Kamilie sehr freundlich empfangen und geschwind als

ein Glied derselben betrachtet. Mit der Mutter verband mich mein belletristisches und sentimentales Streben, mit dem Bater ein heitrer Weltsinn und mit den Töchtern meine Jugend.

Das Haus, ganz am Ende des Thals wenig erhöht über dem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinabwärts. Die Zimmer waren hoch und geräumig, und die Wände galerieartig mit aneinandersstoßenden Gemälden behangen. Jedes Fenster nach allen Seiten hin machte den Rahmen zu einem natürslichen Bilde, das durch den Glanz einer milden Sonne sehr lebhaft hervortrat; ich glaubte nie so heitre Morgen und so herrliche Abende gesehn zu haben.

Nicht lange war ich allein der Gast im Hause. Zu dem Kongreß, der hier teils im artistischen teils im empfindsamen Sinne gehalten werden follte, war auch Leuchsenring beschieden, der von Düsseldorf heraufkam. Dieser Mann, von schönen Kenntnissen in der neuern Litteratur, hatte sich auf verschiednen Reisen besonders aber bei einem Aufenthalte in der Schweiz viele Bekanntschaften, und da er angenehm und einschmeichelnd war, viele Gunft erworben. Er führte mehrere Schatullen bei sich, welche den vertrauten Brieswechsel mit mehrern Freunden enthielten, denn es war überhaupt eine so allgemeine Offenherzigkeit unter den Menschen, daß man mit keinem einzelnen sprechen oder an ihn schreiben konnte, ohne es zugleich als an mehrere ae= richtet zu betrachten. Man spähte sein eigen Herz aus und das Herz der andern, und bei der Gleichgiltigkeit der Regierungen gegen eine folche Mitteilung, bei der durchgreisenden Schnelligkeit der Taxisschen Posten, der Sicherheit des Siegels, dem leidlichen Porto griff dieser sittliche und litterarische Verkehr bald weiter um sich.

Solche Korrespondenzen, besonders mit bedeutenden Personen, wurden sorgsältig gesammelt und alsdann bei sreundschaftlichen Zusammenkunften auszugsweise vorgelesen; und so ward man, da politische Diskurse wenig Interesse hatten, mit der Breite der moralischen Welt ziemlich bekannt.

Leuchsenrings Schatullen enthielten in diesem Sinne manche Schätze. Die Briefe einer Julie Bondeli wurden sehr hochgeachtet; sie war als Frauenzimmer von Sinn und Verdienst und als Rousseaus Freundin berühmt. Wer mit diesem außerordentlichen Manne nur irgend in Verhältnis gestanden hatte, genoß teil an der Glorie, die von ihm ausging, und in seinem Namen war eine stille Gemeinde weit und breit ausgesät.

Ich wohnte diesen Vorlesungen gerne bei, indem ich dadurch in eine unbekannte Welt versetzt wurde und das Innere mancher furz vergangnen Begebenheit fennen lernte. Freilich war nicht alles gehaltreich: und Herr von La Roche, ein heitrer Welt und Geschäftsmann, der sich obgleich Katholik schon in Schriften über das Mönch und Pfafftum luftig gemacht hatte, glaubte auch hier eine Verbrüderung zu sehen, wo mancher Einzelne ohne Wert sich durch Verbindung mit be= deutenden Menschen aufstutze, wobei am Ende wohl er, aber nicht jene gefördert würden. Meistens entzog sich dieser wackre Mann der Gesellschaft, wenn die Schatullen eröffnet wurden. Hörte er auch wohl einmal einige Briefe mit an, so konnte man eine schalkhafte Bemerkung erwarten. Unter andern sagte er einstens, er überzeuge sich bei dieser Korrespondenz noch mehr von dem, was er immer geglaubt habe, daß Frauenzimmer alles Siegellack sparen könnten, sie sollten nur ihre Briefe mit Stecknadeln zustecken und dürften versichert sein, daß sie uneröffnet an Ort und Stelle kämen. Auf gleiche Weise pflegte er mit allem, was außer dem Lebens und Thätigkeitskreise lag, zu scherzen und folgte hierin der Sinnesart seines Herrn und Meisters, des Grafen Stadion, kurmainzischen Ministers, welcher gewiß nicht geeignet war, den Welt und Kaltsinn des

Anaben durch Chrfurcht vor irgend einem Ahnungsvollen ins Gleichgewicht zu setzen.

Gine Anefdote von dem großen praktischen Sinne des Grasen hingegen möge hier Platz sinden. Als er den verwaisten La Roche lieb gewann und zu seinem Zögling erkor, sorderte er von dem Knaben gleich die Dienste eines Sekretärs. Er gab ihm Briefe zu beantworten, Depeschen auszuarbeiten, die denn auch von ihm mundiert, öfter chiffriert, gesiegelt und überschrieben werden mußten. Dieses dauerte mehrere Jahre. Als der Knabe zum Jüngling herangereist war und dassienige wirklich leistete, was er sich bisher nur eingebildet hatte, sührte ihn der Gras an einen großen Schreibtisch, in welchem fämtliche Briese und Pakete, unerbrochen, als Exercitien der erstern Zeit aufbewahrt lagen.

Eine andre Übung, die der Graf seinem Zögling zumutete, wird nicht so allgemeinen Beifall finden. La Roche nämlich hatte sich üben müffen, die Hand seines Herrn und Meisters aufs genaufte nachzuahmen, um ihn dadurch der Qual des Selbstschreibens zu überheben. Allein nicht nur in Geschäften sollte dieses Talent genützt werden, auch in Liebeshändeln hatte der junge Mann die Stelle seines Lehrers zu vertreten. Der Graf war leidenschaftlich einer hohen und geist= reichen Dame verbunden. Wenn er in deren Gesell= schaft bis tief in die Macht verweilte, faß indeffen sein Sekretär zu Haufe und schmiedete die heißesten Liebes= briese; darunter wählte der Graf und sendete noch gleich zur Nachtzeit das Blatt an seine Geliebte, welche sich denn doch wohl daran von dem unverwüstlichen Feuer ihres leidenschaftlichen Unbeters überzeugen mußte. Dergleichen frühe Erfahrungen mochten denn freilich dem Jüngling nicht den beften Begriff von schriftlichen Liebezunterhaltungen gegeben haben.

Gin unverföhnlicher Haß gegen das Psafftum hatte

sich bei diesem Manne, der zwei geistlichen Kursürsten diente, sestgeset, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des rohen, geschmacklosen, geistwerderblichen Frakenwesens, welches die Mönche in Deutschland an manchen Orten zu treiben pflegten und dadurch eine jede Art von Bildung hinderten und zerstörten. Seine Briese über das Mönchswesen machten großes Aussehen; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Katholiken mit großem Beisall ausgenommen.

Wenn sich aber Herr von La Roche gegen alles, was man Empfindung nonnen könnte, auslichnte und wenn er selbst den Schein derselben entschieden von sich abhielt, so verhehlte er doch nicht eine väterlich zarte Neigung zu seiner ältesten Tochter, welche freilich nicht anders als liebenswürdig war; eher klein als groß von Gestalt, niedlich gebaut; eine freie, anmutige Bildung, die schwärzesten Augen und eine Gesichtsfarbe, die nicht reiner und blühender gedacht werden konnte. liebte ihren Vater und neigte sich zu seinen Gesinnungen. Ihm als thätigem Geschäftsmann war die meiste Reit durch Berussarbeiten weggenommen, und weil die einkehrenden Gäste eigentlich durch seine Frau und nicht durch ihn angezogen wurden, so konnte ihm die Gesell= schaft wenig Freude geben. Bei Tische war er heiter, unterhaltend und suchte wenigstens seine Tasel von der empfindsamen Bürze frei zu halten.

Wer die Gesimnungen und die Denkweise der Frau von La Roche kennt — und sie ist durch ein langes Leben und viele Schriften einem jeden Deutschen ehrswürdig bekannt geworden —, der möchte vielleicht versmuten, daß hieraus ein häusliches Mißverhältnis hätte entstehn müssen. Aber keineswegs! Sie war die wundersbarste Frau, und ich wüßte ihr keine andre zu versgleichen. Schlank und zart gebaut, eher groß als klein, hatte sie bis in ihre höhern Jahre eine gewisse Eleganz der Gestalt sowohl als des Betragens zu erhalten ges

wußt, die zwischen dem Benehmen einer Gdeldame und einer würdigen bürgerlichen Frau gar anmutig schwebte. Im Anzuge war sie sich mehrere Jahre gleich geblieben. Ein nettes Flügelhäubchen stand dem kleinen Ropfe und dem feinen Gesichte gar wohl, und die braune oder graue Kleidung gab ihrer Gegenwart Ruhe und Würde. Sie sprach aut und wußte dem, was sie sagte, durch Empfindung immer Bedeutung zu geben. Ihr Betragen war gegen jedermann vollkommen gleich. Allein durch dieses alles ist noch nicht das Eigenste ihres Wesens ausgesprochen; es zu bezeichnen ist schwer. Sie schien an allem teilzunehmen, aber im Grunde wirkte nichts auf sie. Sie war mild gegen alles und konnte alles dulden ohne zu leiden; den Scherz ihres Mannes, die Bärtlichkeit ihrer Freunde, die Anmut ihrer Kinder, alles erwiederte sie auf gleiche Weise, und so blieb sie immer sie selbst, ohne daß ihr in der Welt durch Gutes und Böses oder in der Litteratur durch Vortreffliches und Schwaches wäre beizukommen gewesen. Dieser Sinnesart verdankt sie ihre Selbständigkeit bis in ein hohes Alter bei manchen traurigen, ja kümmerlichen Schicksalen. Doch um nicht ungerecht zu sein, muß ich erwähnen, daß ihre beiden Söhne, damals Kinder von blendender Schönheit, ihr manchmal einen Ausdruck ablockten, der sich von demjenigen unterschied, dessen sie sich zum täglichen Gebrauch bediente.

So lebte ich in einer neuen wundersam angenehmen Umgebung eine Zeit lang fort, bis Merck mit seiner Familie herankam. Hier entstanden sogleich neue Wahlsverwandtschaften, denn indem die beiden Frauen sich einander näherten, hatte Merck mit Herrn von La Roche als Welt und Geschäftskenner, als unterrichtet und gezeist nähere Berührung. Der Knabe gesellte sich zu den Knaben, und die Töchter sielen mir zu, von denen die älteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angenehme Empfindung, wenn sich eine neue Leidens

schaft in uns zu regen anfängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man bei untergehender Sonne gern auf der entgegengesetzten Seite den Mond aufsgehn und erfreut sich an dem Doppelglanze der beiden Himmelslichter.

Nun sehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer dem Hause. Man durchstrich die Gegend; Ehrensbreitstein diesseits, die Kartause jenseits wurden bestiegen. Die Stadt, die Moselbrücke, die Fähre, die uns über den Rhein brachte, alles gewährte das mannigsachste Vergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß; man sührte uns an den Platz, wo es stehn sollte, man ließ uns die vorschlägigen Risse davon sehen.

In diesem heitern Zustande entwickelte sich jedoch innerlich der Stoff der Unverträglichkeit, der in gebildeten wie in ungebildeten Gesellschaften gewöhnlich seine unfreundlichen Wirkungen zeigt. Merck, zugleich falt und unruhig, hatte nicht lange jene Briefwechsel mit angehört, als er über die Dinge, von denen die Rede war, sowie über die Personen und ihre Verhält= nisse gar manchen schalkhaften Ginfall laut werden ließ, mir aber im stillen die wunderlichsten Dinge eröffnete, die eigentlich darunter verborgen sein sollten. politischen Geheinnissen war zwar keineswegs die Rede, auch nicht von irgend etwas, das einen gewissen Zusammenhang gehabt hätte; er machte mich nur auf Menschen aufmerksam, die ohne sonderliche Talente mit einem gewissen Geschick sich perfönlichen Ginfluß zu verschaffen wissen und durch die Bekanntschaft mit vielen aus sich selbst etwas zu bilden fuchen; und von diefer Zeit an hatte ich Gelegenheit, dergleichen mehr zu benierken. Da solche Personen gewöhnlich den Ort verändern und als Reisende bald hier bald da eintreffen, fo kommt ihnen die Gunft der Renheit zu gute, die man ihnen nicht beneiden noch verkümmern follte;

denn es ist dieses eine herkömmliche Sache, die jeder Reisende zu seinem Vorteil, jeder Bleibende zu seinem Nachteil östers ersahren hat.

Dem sei nun wie ihm wolle, genug, wir nährten von jener Zeit an eine gewisse unruhige, ja neidische Ausmerksamkeit auf dergleichen Leute, die auf ihre eigne Hand hin und wieder zogen, sich in jeder Stadt vor Anker legten und wenigstens in einigen Familien Einsstuß zu gewinnen suchten. Ginen zarten und weichen dieser Zunstgenossen habe ich im Pater Bren, einen andern, tüchtigern und derbern in einem fünstig mitszuteilenden Fastnachtsspiele, das den Titel sührt: Satysvoß oder der vergötterte Waldteusel, wo nicht mit Billigkeit doch wenigstens mit gutem Humor darsgestellt.

Indessen wirkten die wunderlichen Elemente unserkleinen Gesellschaft noch so ganz leidlich aus einander; wir waren teils durch eigne Sitte und Lebensart gebändigt teils aber auch durch jene besondre Weise der Hausstrau gemildert, welche von dem, was um sie vorging, nur leicht berührt sich immer gewissen ideellen Vorstellungen hingab, und indem sie solche freundlich und wohlwollend zu äußern verstand, alles Scharse, was in der Gesellschaft hervortreten mochte, zu mildern und das Unedne auszugleichen wußte.

Merck hatte noch eben zur rechten Zeit zum Ausbruch geblasen, sodaß die Gesellschaft in dem besten Bershältnis aus einander ging. Ich suhr mit ihm und den Seinigen aus einer nach Mainz rücksehrenden Jacht den Rhein auswärts, und obschon dieses an sich sehr langsam ging, so ersuchten wir noch überdies den Schiffer, sich ja nicht zu übereilen. So genossen wir mit Muße der unendlich mannigsaltigen Gegenstände, die bei dem herrlichsten Wetter jede Stunde an Schönsheit zuzunehmen und sowohl an Größe als an Gesälligsteit immer neu zu wechseln scheinen; und ich wünsche

nur, indem ich die Namen Rheinsels und St. Goar, Bacharach, Bingen, Elsseld und Biberich ausspreche, daß jeder meiner Leser imstande sei, sich diese Gegenden in der Erinnerung hervorzurusen.

Wir hatten fleißig gezeichnet und uns weniastens dadurch die tausendfältige Abwechslung jener herrlichen Ufer sester eingedrückt; aber auch unser Berhältnis verinnigte sich durch dieses längere Zusammensein, durch die vertrauliche Mitteilung über so mancherlei Dinge dergestalt, daß Merck einen großen Ginfluß über mich gewann, und ich ihm als ein guter Gesell zu einem behaglichen Dasein unentbehrlich ward. Mein durch die Natur geschärfter Blick warf sich wieder auf die Kunstbeschauung, wozu mir die schönen Frankfurter Sammlungen an Gemälden und Kupferstichen die beste Gelegenheit gaben, und ich bin der Reigung der Herren Ettling, Ehrenreich, besonders aber dem braven Nothnagel sehr viel schuldig geworden. Die Natur in der Runft zu sehen ward bei mir zu einer Leidenschaft, die in ihren höchsten Augenblicken andern, selbst passionierten Liebhabern fast wie Wahnsinn erscheinen mußte; und wie konnte eine solche Neigung besser gehegt werden, als durch eine sortdauernde Betrachtung der trefflichen Werke der Niederländer. Damit ich mich aber auch mit diesen Dingen werkthätig bekannt machen möchte, räumte mir Nothnagel ein Kabinett ein, wo ich alles fand, was zur Ölmalerei nötig war, und ich malte einige einsache Stillleben nach dem Wirklichen, auf deren einem ein Messerstiel von Schildpatt mit Silber eingelegt meinen Meister, der mich erst vor einer Stunde besucht hatte, dergestalt überraschte, daß er behauptete, es muffe mahrend ber Zeit einer von feinen untergeordneten Künstlern bei mir gewesen sein.

Hätte ich geduldig sortgesahren, mich an solchen Gegenständen zu üben, ihnen Licht und Schatten und die Gigenheiten ihrer Oberstäche abzugewinnen, ich

hätte mir eine gewiffe Praxis bilden und zum Höhern den Weg bahnen können; so aber verfolgte mich der Fehler aller Dilettanten, mit dem Schwersten anzusfangen, ja sogar das Unmögliche leisten zu wollen, und ich verwickelte mich bald in größere Unternehmungen, in denen ich stecken blieb, sowohl weil sie weit über meine technischen Fähigkeiten hinauslagen, als weil ich die liebevolle Ausmerksamkeit und den gelassenen Fleiß, durch den auch schon der Ansänger etwas leistet, nicht immer rein und wirksam erhalten konnte.

Auch wurde ich zu gleicher Zeit abermals in eine höhere Sphäre geriffen, indem ich einige schöne Gipsabgüffe antiker Köpfe anzuschaffen Gelegenheit sand. Die Italiener nämlich, welche die Mefsen beziehen, brachten manchmal dergleichen gute Exemplare mit und verkauften sie auch wohl, nachdem sie eine Form darüber genommen. Auf diesem Wege stellte ich mir ein kleines Museum auf, indem ich die Köpfe des Laokoon, seiner Söhne, der Niobe Töchter allmählich zusammenbrachte, nicht weniger die Nachbildungen der bedeutendsten Werke des Altertums im kleinen aus der Verlafsenschaft eines Kunstfreundes ankaufte und so mir jenen großen Eindruck, den ich in Mannheim gewonnen hatte, möglichst wieder zu beleben suchte.

Indem ich nun alles, was von Talent, Liebhaberei oder fonst irgend einer Neigung in mir leben mochte, auszubilden, zu nähren und zu unterhalten suchte, verswendete ich eine gute Zeit des Tages nach dem Bunsch meines Baters auf die Advokatur, zu deren Ausübung ich zufälligerweise die beste Gelegenheit sand. Nach dem Tode des Großvaters war mein Oheim Textor in den Rat gekommen und übergab mir die kleinern Sachen, denen ich gewachsen war, welches die Gebrüder Schlosser auch thaten. Ich machte mich mit den Akten bekannt, mein Bater las sie ebenfalls mit vielem Vergnügen, da er sich durch Veranlassung des Sohns

wieder in einer Thätigkeit sah, die er lange entbehrt hatte. Wir besprachen uns darüber, und mit großer Leichtigkeit machte ich alsdann die nötigen Aussätze. Wir hatten einen trefslichen Kopisten zur Hand, auf den man sich zugleich wegen aller Kanzleisörmlichkeiten verlassen kommte, und so war mir dieses Geschäft eine um so angenehmere Unterhaltung, als es mich dem Vater näher brachte, der mit meinem Benehmen in diesem Punkte völlig zufrieden allem übrigen, was ich trieb, gerne nachsah in der sehnlichen Erwartung, daß ich nun bald auch schriftstellerischen Ruhm einernten würde.

Weil nun in jeder Zeitepoche alles zusammenhängt. indem die herrschenden Meinungen und Gesinnungen sich auf die vielfachste Weise verzweigen, so befolgte man in der Rechtslehre nunmehr auch nach und nach alle diejenigen Maximen, nach welchen man Religion und Moral behandelte. Unter den Sachwaltern als den jüngern, sodann unter den Richtern als den ältern verbreitete sich der Humanismus, und alles wetteiserte, auch in rechtlichen Verhältnissen höchst menschlich zu fein. Gefängnisse wurden gebeffert, Berbrechen entschuldigt. Strafen gelindert, die Legitimationen erleich= tert. Scheidungen und Mißheiraten befördert, und einer unfrer vorzüglichen Sachwalter erwarb sich den höchsten Ruhm, als er einem Scharfrichtersohne den Eingang in das Kollegium der Arzte zu erfechten wußte. Vergebens widersetten sich Gilden und Körperschaften; ein Damm nach dem andern ward durchbrochen. Die Duldsamkeit der Religionsparteien gegen einander ward nicht bloß gelehrt sondern ausgeübt, und mit einem noch größern Einflusse ward die bürgerliche Verfassung bedroht, als man Duldsamkeit gegen die Juden mit Verstand, Scharffinn und Kraft der gutmütigen Zeit anzuempfehlen bemüht war. Diefe neuen Gegenftande rechtlicher Behandlung, welche außerhalb des Gesetzes

und des Herkommens lagen und nur an billige Beurteilung, an gemütliche Teilnahme Anspruch machten, sorderten zugleich einen natürlichern und lebhastern Stil. Hier war uns, den Jüngsten, ein heitres Feld eröffnet, in welchem wir uns mit Lust herumtummelten, und ich erinnre mich noch gar wohl, daß ein Reichs-hofratsagent mir in einem solchen Falle ein sehr artiges Belobungsschreiben zusendete. Die französischen Plaizdoyers dienten uns zum Muster und zur Anregung.

Und somit waren wir auf dem Wege, bessere Kedner als Juristen zu werden, worauf mich der solide Georg Schlosser einstmals tadelnd ausmerksam machte. Ich hatte ihm erzählt, daß ich meiner Partei eine mit vieler Energie zu ihren gunsten abgesaßte Streitschrift vorzgelesen, worüber sie mir große Zusriedenheit bezeigt. Hierauf erwiederte er mir, du hast dich in diesem Fall mehr als Schriststeller denn als Advokat bewiesen. Man muß niemals fragen, wie eine solche Schrift dem Alienten sondern wie sie dem Richter gefallen könne.

Wie nun aber niemand noch so ernste und dringende Geschäste haben mag, denen er seinen Tag widmet, daß er nicht dessenungeachtet abends so viel Zeit sände, daß Schauspiel zu besuchen, so ging es auch mir, der ich in Ermanglung einer vorzüglichen Bühne über daß deutsche Theater zu denken nicht aushörte, um zu ersorschen, wie man auf deutselben allensalls thätig mitwirken könnte. Der Zustand desselben in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist bekannt genug, und jedermann, der sich davon zu unterrichten verlangt, sindet überall bereite Hilsmittel. Ich denke deswegen hier nur einige allgemeine Bemerkungen einzuschalten.

Das Glück der Bühne beruhte mehr auf der Persfönlichkeit der Schauspieler als auf dem Werte der Stücke. Dies war besonders bei halb oder ganz extemporierten Stücken der Fall, wo alles auf den Humor und das Talent der komischen Schauspieler aukam.

Der Stoff solcher Stücke muß aus dem gemeinsten Leben genommen sein, den Sitten des Volks gemäß, vor welchem man spielt. Aus dieser unmittelbaren Anwendbarkeit entspringt der große Beifall, dessen sie sich jederzeit zu erfreuen haben. Diese waren immer im füdlichen Deutschland zu Hause, wo man sie bis auf den heutigen Tag beibehält, und nur von Zeit zu Zeit dem Charafter der possenhasten Masten einige Verändrung zu geben durch den Personenwechsel genötigt ift. Doch nahm das deutsche Theater dem ernsten Charakter der Nation gemäß sehr bald eine Wendung nach dem Sittlichen, welche durch eine äußere Veranlaffung noch mehr beschleunigt ward. Unter den strengen Christen entstand nämlich die Frage, ob das Theater zu den fündlichen und auf alle Fälle zu vermeidenden Dingen gehöre, oder zu den gleichgiltigen, welche dem Guten aut und nur dem Bosen bos werden konnten. Strenge Giferer verneinten das letztere und hielten fest darüber, daß kein Geiftlicher je ins Theater gehen solle. Nun konnte die Gegenrede nicht mit Nachdruck geführt werden, als wenn man das Theater nicht allein für unschädlich sondern sogar für nühlich angab. Um nühlich zu sein, mußte es sittlich sein, und dazu bildete es sich im nordlichen Deutschland umsomehr aus, als durch einen gewissen Salbgeschmack die lustige Person vertrieben ward, und obgleich geistreiche Köpfe für sie einsprachen, dennoch weichen mußte, da sie sich bereits von der Derbheit des deutschen Hanswursts gegen die Niedlichkeit und Zierlichkeit der italienischen und französischen Harlekine gewendet hatte. Selbst Scapin und Krifpin verschwanden nach und nach; den letztern habe ich zum letztenmal von Koch in seinem hohen Alter spielen sehn.

Schon die Richardsonschen Romane hatten die bürgerliche Welt auf eine zartere Sittlichkeit ausmerksam gemacht. Die strengen und unausbleiblichen Folgen eines weiblichen Fehltritts waren in der Clarisse aus eine grausame Weise zergliedert. Lessings Miß Sara Sampson behandelte dasselbe Thema. Run ließ der Kaufmann von London einen verführten Jüngling in der schrecklichsten Lage sehen. Die französischen Dramen hatten denselben Zweck, verfuhren aber mäßiger und wußten durch Vermittlung am Ende zu gefallen. Dide= rots Hausvater, Der ehrliche Berbrecher, Der Essig= händler, Der Philosoph, ohne e3' zu wissen, Eugenie und mehr deraleichen Werke waren dem ehrbaren Bürger-und Kamiliensinn gemäß, der immer mehr obzuwalten anfing. Bei uns gingen Der dankbare Sohn, Der Deferteur aus Kindesliebe und ihre Sippschaft denselben Weg. Der Minister, Klementine und die übrigen Geblerischen Stücke. Der deutsche Hausvater von Gemmingen, alle brachten den Wert des mittlern, ja des untern Standes zu einer gemütlichen Anschauung und entzückten das große Publikum. Echoff durch seine edle Persönlichkeit, die dem Schauspielerstand eine gewisse Würde mitteilte, deren er bisher entbehrte, hob die ersten Figuren solcher Stücke ungemein, indem der Ausdruck von Rechtlichkeit ihm als einem rechtlichen Manne vollkommen gelang.

Indem nun das deutsche Theater sich völlig zur Verweichlichung hinneigte, stand Schröder als Schriftsteller und Schauspieler auf und bearbeitete durch die Verdindung Hamburgs mit England veranlaßt englische Lustspiele. Er konnte dabei den Stoff derselben nur im allgemeinsten brauchen, denn die Originale sind meistens formlos, und wenn sie auch gut und planmäßig anfangen, so verlieren sie sich doch zuletzt ins Weite. Es scheint ihren Versassern nur darum zu thun, die wunderlichsten Scenen anzubringen, und wer an ein gehaltnes Kunstwert gewöhnt ist, sieht sich zuletzt ungern ins Grenzenlose getrieben. Überdies geht ein wildes und unsittliches, gemein wüstes Wesen bis zum Unersträglichen so entschieden durch, daß es schwer sein

möchte, dem Plan und den Charaftern alle ihre Unarten zu benehmen. Sie find eine derbe und dabei gefährliche Speise, die bloß einer großen und halbverdorbnen Volksmasse zu einer gewissen Zeit genießbar und verdaulich gewesen sein mag. Schröder hat an diesen Dingen mehr gethan, als man gewöhnlich weiß; er hat sie von Grund aus verändert, dem deutschen Sinne angeähnlicht und sie möglichst gemildert. Es bleibt ihnen aber immer ein herber Kern, weil der Scherz gar oft auf Miß= handlung von Personen beruht, sie mögen es verdienen oder nicht. In diesen Darstellungen, welche sich gleich= falls auf dem Theater verbreiteten, lag also ein heim= liches Gegengewicht jener allzu zarten Sittlichkeit, und die Wirkung beider Arten gegen einander hinderte alücklicherweise die Eintöniakeit, in die man sonst verfallen wäre.

Der Deutsche, gut und großmütig von Natur, will niemand gemißhandelt wissen. Weil aber kein Mensch, wenn er auch noch so aut denkt, sicher ist, daß man ihm nicht etwas gegen seine Neigung unterschiebe, auch das Lustspiel überhaupt immer etwas Schadenfreude bei dem Ruschauer voraussett oder erweckt, wenn es behagen foll, so geriet man auf einem natürlichen Wege zu einem bisher für unnatürlich gehaltnen Benehmen; dieses war, die höhern Stände herabzuseten und sie mehr oder weniger anzutasten. Die prosaische und poetische Satire hatte sich bisher immer gehütet, Hof und Adel zu berühren. Rabener enthielt sich nach jener Seite hin alles Spottes und blieb in einem niedern Kreise. Zachariä beschäftigt sich viel mit Landedelleuten, stellt ihre Liebhabereien und Eigenheiten komisch dar, aber ohne Miß= achtung. Thümmels Wilhelmine, eine kleine, geistreiche Romposition, so angenehm als fühn, erwarb sich großen Beifall, vielleicht auch mit deswegen, weil der Verfasser, ein Edelmann und Hofgenosse, die eigne Alasse nicht eben schonend behandelte. Den entschiedensten Schritt

jedoch that Lessing in der Emilia Galotti, wo die Leidenschaften und ränkevollen Verhältnisse der höhern Regionen schneidend und bitter geschildert sind. Alle diese Dinge sagten dem aufgeregten Zeitsinne vollkommen zu, und Menschen von weniger Geist und Talent glaubten das gleiche, ja noch mehr thun zu dürsen; wie denn Großmann in sechs unappetitlichen Schüsseln alle Leckerspeisen seiner Pöbelküche dem schadenfrohen Publikum auftischte. Gin redlicher Mann, Hofrat Rein= hard, machte bei dieser unerfreulichen Tafel den Haußhosmeister zu Trost und Erbauung sämtlicher Gäste. Von dieser Zeit an wählte man die theatralischen Bose= wichter immer aus den höhern Ständen; doch mußte die Person Kammerjunker oder wenigstens Geheim= fekretär sein, um sich einer solchen Auszeichnung würdig zu machen. Zu den allergottlosesten Schaubildern aber erkor man die obersten Chargen und Stellen des Hof und Civiletats im Adreffalender, in welcher vornehmen Gesellschaft denn doch noch die Justitiarien als Böse= wichter der ersten Instanz ihren Platz fanden.

Doch indem ich schon sürchten muß, über die Zeit hinausgegriffen zu haben, von der hier die Rede sein kann, kehre ich auf mich selbst zurück, um des Dranges zu erwähnen, den ich empfand, mich in sreien Stunden mit den einmal ausgesonnenen theatralischen Planen zu beschäftigen.

Durch die fortdauernde Teilnahme an Shafespeares Werken hatte ich mir den Geist so ausgeweitet, daß mir der enge Bühnenraum und die kurze, einer Vorstellung zugemessene Zeit keineswegs hinlänglich schienen, um etwas Bedeutendes vorzutragen. Das Leben des biedern Götz von Verlichingen, von ihm selbst geschrieben, trieb mich in die historische Behandlungsart, und meine Sinbildungskrast dehnte sich dergestalt aus, daß auch meine dramatische Form alle Theatergrenzen überschritt und sich den lebendigen Creignissen mehr und mehr zu nähern

suchte. Ich hatte mich davon, so wie ich vorwärts ging. mit meiner Schwester umständlich unterhalten, die an solchen Dingen mit Geist und Gemüt teil nahm, und ich erneuerte diese Unterhaltung so oft, ohne nur irgend jum Werke zu schreiten, daß sie zuletzt ungeduldig und wohlwollend dringend bat, mich nur nicht immer mit Worten in die Luft zu ergehen, sondern endlich einmal das, was mir so gegenwärtig wäre, auf das Papier festzubringen. Durch diesen Antrieb bestimmt, fing ich eines Morgens zu schreiben an, ohne daß ich einen Entwurf oder Plan vorher aufgesetzt hätte. Ich schrieb die ersten Scenen, und abends wurden sie Kornelien vorgelesen. Sie schenkte ihnen vielen Beifall, jedoch nur bedingt, indem sie zweiselte, daß ich so fortfahren würde, ja sie äußerte sogar einen entschiednen Unglauben an meine Beharrlichkeit. Dieses reizte mich nur um so mehr, ich fuhr den nächsten Tag fort und so den dritten; die Hoffnung wuchs bei den täglichen Mitteilungen. auch mir ward alles von Schritt zu Schritt lebendiger, indem mir ohnehin der Stoff durchaus eigen geworden; und so hielt ich mich ununterbrochen ans Werk, das ich geradeswegs verfolgte, ohne weder rückwärts noch rechts noch links zu sehn, und in etwa sechs Wochen hatte ich das Vergnügen, das Manustript gehestet zu erblicken. Ich teilte es Mercken mit, der verständig und wohlwollend darüber sprach; ich sendete es Herdern zu, der sich unfreundlich und hart dagegen äußerte und nicht ermangelte, in einigen gelegentlichen Schmähgedichten mich deshalb mit spöttischen Namen zu bezeichnen. Ich ließ mich dadurch nicht irre machen, sondern faßte meinen Gegenstand scharf ins Auge; der Burf war einmal gethan, und es fragte sich nur, wie man die Steine im Brett vorteilhaft fette. Ich sah wohl, daß mir auch hier niemand raten würde, und als ich nach einiger Zeit mein Werk wie ein fremdes betrachten konnte, so erkannte ich freilich, daß ich bei

dem Versuch, auf die Einheit der Zeit und des Orts Berzicht zu thun, auch der höhern Einheit, die um desto mehr gefordert wird, Eintrag gethan hatte. Da ich mich ohne Plan und Entwurf bloß der Ginbildungsfraft und einem innern Trieb überließ, so war ich von vornherein ziemlich bei der Klinge geblieben, und die ersten Afte konnten für das, was sie sein sollten, gar füglich gelten; in den folgenden aber und befonders gegen das Ende riß mich eine wundersame Leidenschaft unbewußt hin. Ich hatte mich, indem ich Adelheid liebenswürdig zu schildern trachtete, selbst in sie ver= liebt, unwillfürlich war meine Feder nur ihr gewidmet, das Interesse an ihrem Schicksal nahm überhand, und wie ohnehin gegen das Ende Götz außer Thätigkeit gesetzt ift und dann nur zu einer unglücklichen Teil= nahme am Bauernkriege zurückkehrt, so war nichts natürlicher, als daß eine reizende Frau ihn bei dem Autor ausstach, der die Kunftfesseln abschüttelnd in einem neuen Felde sich zu versuchen dachte. Diesen Mangel oder vielmehr diesen tadelhaften Überfluß er= kannte ich gar bald, da die Natur meiner Poesie mich immer zur Einheit hindrängte. Ich hegte nun anstatt der Lebensbeschreibung Götzens und der deutschen Alter= tümer mein eignes Werk im Sinne und suchte ihm immer mehr hiftorischen und nationalen Gehalt zu geben und das, was daran fabelhaft oder bloß leidenschaftlich war, auszulöschen; wobei ich freilich manches aufopferte, indem die menschliche Neigung der künstlerischen Überzeugung weichen mußte. hatte ich mir zum Beispiel etwas Rechts zu gute gethan, indem ich in einer grauferlich nächtlichen Zigeunerscene Abelheid auftreten und ihre schöne Gegenwart Wunder thun ließ. Gine nähere Prüfung verbannte sie, sowie auch der im vierten und fünften Afte umftändlich ausgeführte Liebeshandel zwischen Franzen und seiner anädigen Frau sich ins enge zog und nur in seinen Hauptmomenten hervorleuchten burfte.

Dhne also an dem ersten Manustript irgend etwas zu verändern, welches ich wirklich noch in seiner Ursgestalt besitze, nahm ich mir vor, das Ganze umzusschreiben, und leistete dies auch mit solcher Thätigkeit, daß in wenigen Wochen ein ganz erneutes Stück vor mir lag. Ich ging damit um so rascher zu Werke, je weniger ich die Absicht hatte, diese zweite Bearbeitung jemals drucken zu lassen, sondern sie gleichsalls nur als Vorübung ansah, die ich künstig bei einer mit mehrerem Fleiß und Überlegung anzustellenden neuen Behandslung abermals zum Grunde legen wollte.

Als ich nun mancherlei Vorschläge, wie ich dies anzufangen gedächte, Mercken vorzutragen ansing, spottete er mein und fragte, was denn das ewige Arbeiten und Umarbeiten heißen solle? Die Sache werde dadurch nur anders und selten besser; man müsse sehn, was das eine für Wirkung thue, und dann immer wieder was Neues unternehmen. — Bei Zeit auf die Bäun, so trocknen die Windeln! rief er sprichwörtlich aus; das Säumen und Zaudern mache nur unsichre Menschen. Sch erwiederte ihm dagegen, daß es mir unangenehm sein würde, eine Arbeit, an die ich so viele Neigung verwendet, einem Buchhändler anzubieten und mir vielleicht gar eine abschlägliche Ant= wort zu holen; denn wie sollten sie einen jungen, namenlosen und noch dazu verwegnen Schriftsteller beurteilen? Schon meine Mitschuldigen, auf die ich etwas hielt, hätte ich, als meine Scheu vor der Presse nach und nach verschwand, gern gedruckt gesehn; allein ich fand keinen geneigten Verleger.

Hilische Lust auf einmal rege. Durch die Frankfurter Zeitung hatte er sich schon mit Gelehrten und Buchhändlern in Verbindung gesetzt, wir sollten daher, wie er meinte, dieses feltsame und gewiß auffallende Werk auf eigne Rosten herausgeben, und es werde davon ein guter Vorteil zu ziehen sein; wie er denn mit so vielen andern öfters ben Buchhändlern ihren Gewinn nachzurechnen pflegte, der bei manchen Werken freilich groß war, besonders wenn man außer acht ließ, wie viel wieder an andern Schriften und durch sonstige Handels= verhältnisse verloren geht. Genug, es ward ausge= macht, daß ich das Papier anschaffen, er aber sur den Druck sorgen solle; und somit ging es frisch ans Werk, und mir gefiel es gar nicht übel, meine wilde drama= tische Stizze nach und nach in saubern Aushängebogen zu sehen, sie nahm sich wirklich reinlicher aus, als ich selbst gedacht. Wir vollendeten das Werk, und es ward in vielen Paketen versendet. Nun dauerte es nicht lange, so entstand überall eine große Bewegung; das Aussehen, das es machte, ward allgemein. Weil wir aber bei unsern beschränkten Verhältnissen die Gremplare nicht schnell genug nach allen Orten zu verteilen vermochten, so erschien plötzlich ein Nachdruck; und da überdies gegen unfre Aussendungen freilich sobald keine Erstattung, am allerwenigsten eine bare, zurückerfolgen konnte, so war ich als Haussohn, dessen Kasse nicht in reichlichen Umständen sein konnte, zu einer Zeit, wo man mir von allen Seiten her viel Ausmerksamkeit, ja sogar vielen Beisall erwieß, höchst verlegen, wie ich nur das Papier bezahlen sollte, auf welchem ich die Welt mit meinem Talent bekannt ge= macht hatte. Merck, der sich schon eher zu helsen wußte, hegte dagegen die besten Hoffnungen, daß sich nächstens alles wieder ins gleiche stellen würde; ich bin aber nichts davon gewahr worden.

Schon bei den kleinen Flugschriften, die ich ungenannt herausgab, hatte ich das Publikum und die Recensenten auf meine eignen Kosten kennen lernen und ich war auf Lob und Tadel so ziemlich vorbereitet, besonders da ich seit mehreren Jahren immer nachging und beobachtete, wie man die Schriststeller behandle, denen ich eine vorzügliche Ausmerksamkeit gewidmet hatte.

Hier konnte ich selbst in meiner Unsicherheit deutlich bemerken, wie doch so vieles grundlos, einseitig und willfürlich in den Tag hineingesagt wurde. Mir begegnete nun dasfelbe, und wenn ich nicht schon einigen Grund gehabt hätte, wie irre hätten mich die Wider= sprüche gebildeter Menschen machen müssen! So stand zum Beispiel im Deutschen Merkur eine weitläusige wohlgemeinte Recension, versaßt von irgend einem beschränkten Geiste. Wo er tadelte, konnte ich nicht mit ihm einstimmen, noch weniger wenn er angab, wie die Sache hätte können anders gemacht werden. freulich war es mir daher, wenn ich unmittelbar hinter= drein eine heitre Erklärung Wielands antraf, der im allgemeinen dem Recenfenten widersprach und sich meiner gegen ihn annahm. Indessen war doch jenes auch gedruckt, ich sah ein Beispiel von der dumpfen Sinnesart unterrichteter und gebildeter Männer, wie mochte es erst im großen Publikum aussehn!

Das Vergnügen, mich mit Mercken über solche Dinge zu besprechen und auszuklären, war von kurzer Dauer; benn die einsichtsvolle Landgräfin von Heisen-Darmstadt nahm ihn auf ihrer Reise nach Petersburg in ihr Gesolge. Die aussührlichen Briese, die er mir schrieb, gaben mir eine weitre Aussicht in die Welt, die ich mir umsomehr zu eigen machen konnte, als die Schilberungen von einer bekannten und besreundeten Hand gezeichnet waren. Allein ich blieb dessenungeachtet dadurch auf längre Zeit sehr einsam und entbehrte gerade in dieser wichtigen Epoche seiner austlärenden Teilnahme, deren ich denn doch so sehr bedurste.

Denn wie man wohl den Entschluß faßt, Soldat zu werden und in den Krieg zu gehen, sich auch mutig vorsett, Gesahr und Beschwerlichkeiten zu ertragen, so= wie auch Wunden und Schmerzen, ja den Tod zu er= dulden, aber sich dabei keineswegs die besondern Fälle vorstellt, unter welchen diese im allgemeinen erwarteten Übel uns äußerst unangenehm überraschen können, so ergeht es einem jeden, der sich in die Welt wagt, und besonders dem Autor, und so ging es auch mir. Da der größte Teil des Publikums mehr durch den Stoff als durch die Behandlung angeregt wird, so war die Teilnahme junger Männer an meinen Stücken meistens stoffartig. Sie glaubten daran ein Panier zu fehn, unter dessen Vorschritt alles, was in der Jugend Wildes und Ungeschlachtes lebt, sich wohl Raum machen dürfte, und gerade die besten Röpfe, in denen schon vorläufig etwas ähnliches spukte, wurden davon hingerissen. Ich besithe noch von dem trefflichen und in manchem Be= tracht einzigen Bürger einen Brief, ich weiß nicht an wen, der als wichtiger Beleg dessen gelten kann, was iene Erscheinung damals gewirft und aufgeregt hat. Von der Gegenseite tadelten mich gesetzte Männer, daß ich das Faustrecht mit zu günstigen Farben geschildert habe, ja sie legten mir die Absicht unter, daß ich jene unregelmäßigen Zeiten wieder einzuführen gedächte. Noch andre hielten mich für einen grundgelehrten Mann und verlangten, ich sollte die Originalerzählung des guten Götz neu mit Noten herausgeben, wozu ich mich keineswegs geschickt sühlte, ob ich es mir gleich gefallen ließ, daß man meinen Namen auf den Titel des frischen Abdrucks zu setzen beliebte. Man hatte, weil ich die Blumen eines großen Daseins abzupflücken verstand, mich für einen sorgfältigen Kunstgärtner gehalten. Diese meine Gelahrtheit und gründliche Sach= tenntnis wurde jedoch wieder von andern in Zweisel gezogen. Gin angesehener Geschäftsmann macht mir ganz unvermutet die Bisite. Ich sehe mich dadurch höchst geehrt, und umsomehr, als er sein Gespräch mit

dem Lobe meines Götz von Berlichingen und meiner guten Ginfichten in die dentsche Geschichte anfängt; allein ich finde mich doch betroffen, als ich bemerke, er fei eigentlich nur gesommen, um mich zu belehren, daß Götz von Berlichingen fein Schwager von Franz von Sidingen gewesen sei, und daß ich alfo durch diefes poetische Chebündnis gar sehr gegen die Geschichte ver= stoßen habe. Ich suchte mich dadurch zu entschuldigen, daß Göt ihn felber so nenne; allein mir ward erwiedert. daß dieses eine Redensart sei, welche nur ein näheres freundschaftliches Verhältnis ausdrücke, wie man ja in der neuern Zeit die Postillone auch Schwager nenne. ohne daß ein Familienband sie an uns knüpfe. Ich dankte so gut ich konnte für diese Belehrung und be= dauerte nur, daß dem Übel nicht mehr abzuhelfen sei. Dieses ward von seiner Seite gleichsalls bedauert, mo= bei er mich freundlichst zu fernerem Studium der deutschen Geschichte und Verfassung ermahnte und mir dazu seine Bibliothek anbot, von der ich auch in der Folge guten Gebrauch machte.

Das Lustigste jedoch, was mir in dieser Art begegnete, war der Besuch eines Buchhändlers, der mit einer heitern Freimütigkeit sich ein Dutzend solcher Stücke ausdat und sie gut zu honorieren versprach. Daß wir uns darüber sehr lustig machten, läßt sich denken, und doch hatte er im Grunde so unrecht nicht, denn ich war schon im stillen beschäftigt, von diesem Wendepunkt der deutschen Geschichte mich vor und rückwärts zu bewegen und die Hauptereignisse in gleichem Sinn zu bearbeiten. Sin löblicher Vorsatz, der wie so manche andre durch die flüchtig vorbeisrauschende Zeit vereitelt worden.

Jenes Schauspiel jedoch beschäftigte bisher den Versfasser nicht allein, sondern während es ersonnen, gesschrieben, umgeschrieben, gedruckt und verbreitet wurde, bewegten sich noch viele andre Bilder und Vorschläge

in seinem Geiste. Diesenigen, welche dramatisch zu behandeln waren, erhielten den Vorzug, am östersten durchgedacht und der Vollendung angenähert zu werden; allein zu gleicher Zeit entwickelte sich ein Übergang zu einer andern Darstellungsart, welche nicht zu den dramatischen gerechnet zu werden pflegt und doch mit ihnen große Verwandtschaft hat. Dieser Übergang geschah hauptsächlich durch eine Eigenheit des Versassers, die sogar das Selbstgespräch zum Zwiegespräch umbildete.

Gewöhnt, am liebsten seine Zeit in Gesellschaft zu= zubringen, verwandelte er auch das einsame Denken zur geselligen Unterhaltung, und zwar auf solgende Weise. Er pflegte nämlich, wenn er sich allein sah, irgend eine Verson seiner Bekanntschaft im Geiste zu sich zu rufen. Er bat sie, niederzusitzen, ging an ihr auf und ab, blieb vor ihr stehen und verhandelte mit ihr den Gegenstand, der ihm eben im Sinne lag. Bier= auf antwortete sie gelegentlich oder gab durch die gewöhnliche Mimik ihr Zu oder Abstimmen zu er= kennen; wie denn jeder Mensch hierin etwas Gignes hat. Sodann fuhr der Sprechende fort, dasjenige, was dem Gaste zu gefallen schien, weiter auszusühren, oder was derfelbe mißbilliate, zu bedingen, näher zu be= stimmen, und gab auch wohl zuleht seine These gefällig auf. Das Wunderlichste war dabei, daß er niemals Personen seiner nähern Bekanntschaft wählte, sondern solche, die er nur selten sah, ja mehrere, die weit in der Welt entsernt lebten und mit denen er nur in einem vorübergehenden Verhältnis gestanden; aber es waren meist Personen, die mehr empfänglicher als aus= gebender Natur mit reinem Sinne einen ruhigen Anteil an Dingen zu nehmen bereit sind, die in ihrem Gesichtstreise liegen, ob er sich gleich manchmal zu diesen dialektischen Übungen widersprechende Geister herbeirief. Hiezu bequemten sich nun Personen beiderlei Geschlechts, jedes Alters und Standes und erwiesen

sich gefällig und annutig, da man sich nur von Gegenständen unterhielt, die ihnen deutlich und lieb waren. Höchst wunderbar würde es jedoch manchen vorgekonunen sein, wenn sie hätten ersahren können, wie oft sie zu dieser ideellen Unterhaltung berusen wurden, da sich manche zu einer wirklichen wohl schwerlich eingesunden hätten.

Wie nahe ein folches Gespräch im Geiste mit dem Briefwechsel verwandt sei, ist klar genug, nur daß man hier ein hergebrachtes Vertrauen erwiedert sieht und bort ein neues, immer wechselndes, unerwiedertes sich selbst zu schaffen weiß. Alls daher jener Überdruß zu schildern war, mit welchem die Menschen, ohne durch Not gedrungen zu sein, das Leben empfinden, mußte der Berfasser sogleich darauf fallen, seine Gesinnung in Briefen darzustellen; denn jeder Umnut ist eine Ge= burt, ein Zögling der Ginsamkeit; wer sich ihm ergiebt, flieht allen Widerspruch, und was widerspricht ihm mehr als jede heitre Gesellschaft? Der Lebensgenuß andrer ist ihm ein peinlicher Vorwurf, und so wird er durch das, was ihn aus sich selbst herauslocken follte, in sein Innerstes zurückgewiesen. Mag er sich allenfalls darüber äußern, so wird es durch Briese geschehn, denn einem schriftlichen Erguß, er sei fröhlich oder verdrieß= lich, sett sich doch niemand unmittelbar entgegen; eine mit Gegengrunden versaßte Antwort aber giebt dem Einfamen Gelegenheit, sich in feinen Grillen zu befestigen, einen Anlaß, sich noch mehr zu verstocken. Nene in diesem Sinne geschriebnen Wertherischen Briefe haben nun wohl deshalb einen so mannigsaltigen Reiz, weil ihr verschiedner Inhalt erst in solchen ideellen Dialogen mit mehreren Individuen durchgesprochen worden, sie sodann aber in der Komposition selbst nur an Einen Freund und Teilnehmer gerichtet erscheinen. Mehr über die Behandlung des so viel besprochnen Werkleins zu fagen, möchte kaum rätlich sein; über den Inhalt jedoch läßt sich noch einiges hinzusügen.

Jener Ekel vor dem Leben hat seine physischen und seine sittlichen Ursachen, jene wollen wir dem Urzt, diese dem Moralisten zu ersorschen überlassen und bei einer so oft durchgearbeiteten Materie nur den Haupt= punkt beachten, wo sich jene Erscheinung am deutlichsten Alles Behagen am Leben ist auf eine außspricht. regelmäßige Wiederkehr der äußern Dinge gegründet. Der Wechsel von Tag und Nacht, der Jahreszeiten, der Blüten und Früchte, und was uns sonst von Epoche zu Epoche entgegentritt, damit wir es genießen können und sollen, diese sind die eigentlichen Triebfedern des irdischen Lebens. Je offner wir für diese Genüsse sind, desto glücklicher sühlen wir und; wälzt sich aber die Verschiedenheit dieser Erscheinungen vor uns auf und nieder, ohne daß wir daran teilnehmen, sind wir gegen so holde Anerbietungen unempfänglich, dann tritt das größte Übel, die schwerste Krankheit ein, man betrachtet das Leben als eine ekelhafte Last. Von einem Eng= länder wird erzählt, er habe sich ausgehangen, um nicht mehr täglich sich aus und anzuziehn. Ich kannte einen wadern Gärtner, den Aufseher einer großen Parkanlage, der einmal mit Verdruß ausrief: soll ich denn immer diese Regenwolken von Abend gegen Morgen ziehen sehn! Man erzählt von einem unfrer trefflichsten Männer, er habe mit Verdruß das Frühjahr wieder aufgrünen gesehn und gewünscht, es möchte zur Ab= wechslung einmal rot erscheinen. Dieses sind eigentlich die Symptome des Lebensüberdruffes, der nicht felten in den Selbstmord ausläuft und bei denkenden in sich gekehrten Menschen häufiger war, als man glauben kann.

Nichts aber veranlaßt mehr diesen Überdruß, als die Wiederkehr der Liebe. Die erste Liebe, sagt man mit Recht, sei die einzige, denn in der zweiten und durch die zweite geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ist zerstört, sie erscheint vergänglich wie alles Wiederkehrende. Die Absondrung des Sinnlichen vom Sittlichen, die in der verslochtnen kultivierten Welt die liebenden und begehrenden Empsinsdungen spaltet, bringt auch hier eine Übertriebenheit hervor, die nichts Gutes stisten kann.

Ferner wird ein junger Mann wo nicht gerade an sich selbst doch an andern bald gewahr, daß moralische Spochen ebensogut wie die Jahreszeiten wechseln. Die Gnade der Großen, die Gunst der Gewaltigen, die Fördrung der Thätigen, die Neigung der Menge, die Liebe der Einzelnen, alles wandelt auf und nieder, ohne daß wir es seithalten können, so wenig als Sonne, Mond und Sterne; und doch sind diese Dinge nicht bloße Naturereignisse: sie entgehen uns durch eigne oder fremde Schuld, durch Zusall oder Geschick, aber sie wechseln, und wir sind ihrer niemals sicher.

Was aber den fühlenden Jüngling am meisten ängstigt, ist die unaufhaltsame Wiederkehr unfrer Fehler; denn wie spät lernen wir einsehen, daß wir, indem wir unfre Tugenden ausbilden, unfre Fehler zugleich mit anbauen. Jene ruhen auf diesen wie auf ihrer Wurzel, und diese verzweigen sich insgeheim ebenso stark und so mannigsaltig als jene im offenbaren Lichte. Weil wir nun unfre Tugenden meist mit Willen und Bewußtsein ausüben, von unfern Jehlern aber unbewußt überrascht werden, so machen uns jene selten einige Freude, diese hingegen beständig Not und Qual. Hier liegt der schwerste Punkt der Selbsterkenntnis, der sie beinah unmöglich macht. Denke man sich nun hiezu ein siedend jugendliches Blut, eine durch einzelne Gegenstände leicht zu paralysierende Einbildungsfraft, hiezu die schwankenden Bewegungen des Tags, und man wird ein ungeduldiges Streben, sich aus einer folchen Klemme zu befreien, nicht unnatürlich finden.

Solche düstre Betrachtungen jedoch, welche den= jenigen, der sich ihnen überläßt, ins Unendliche führen, hätten sich in den Gemütern deutscher Jünglinge nicht so entschieden entwickeln können, hätte fie nicht eine äußere Veranlassung zu diesem traurigen Geschäft angeregt und gefördert. Es geschah dieses durch die englische Litteratur, besonders durch die poetische, deren große Vorzüge ein ernster Trübsinn begleitet, welchen sie einem jeden mitteilt, der sich mit ihr beschäftigt. Der geistreiche Britte fieht fich von Jugend auf von einer bedeutenden Welt umgeben, die alle seine Aräfte anregt; er wird früher oder fpäter gewahr, daß er allen feinen Verstand zusammennehmen muß, um sich mit ihr abzusinden. Wie viele ihrer Dichter haben nicht in der Jugend ein loses und rauschendes Leben geführt und sich früh berechtigt gesunden, die irdischen Dinge der Eitelfeit anzuklagen! Wie viele derselben haben fich in den Weltgeschäften versucht und im Parlament, bei Hose, im Ministerium, auf Gesandtschaftsposten teils die ersten teils untre Rollen gespielt und fich bei innern Unruhen, Staats und Regierungsverändrungen mitwirkend erwiesen und wo nicht an sich selbst doch an ihren Freunden und Gönnern öfter traurige als er= freuliche Erfahrungen gemacht! Wie viele sind verbaunt. vertrieben, im Gefängnis gehalten, an ihren Gütern beschädigt worden!

Aber auch nur Zuschauer von so großen Greignissen zu sein sordert den Menschen zum Ernst auf, und woshin kann der Ernst weiter führen, als zur Betrachtung der Bergänglichkeit und des Unwerts aller irdischen Dinge. Ernsthaft ist auch der Deutsche, und so war ihm die englische Poesie höchst gemäß, und weil sie sich aus einem höhern Zustande herschrieb, imposant. Man sindet in ihr durchaus einen großen, tüchtigen, weltgeübten Berstand, ein tieses, zartes Gemüt, ein vortessliches Wollen, ein leidenschaftliches Wirken: die

herrlichsten Eigenschaften, die man von geistreichen ge= bildeten Menschen rühmen kann; aber das alles zu= sammengenommen macht noch keinen Poeten. wahre Poesie fündet sich dadurch an, daß sie als ein weltliches Evangelium durch innere Heiterkeit, durch äußeres Behagen uns von den irdischen Lasten zu befreien weiß, die auf uns drücken. Wie ein Luftballon hebt sie uns mit dem Ballast, der uns anhängt, in höhere Regionen und läßt die verwirrten Fregänge der Erde in Vogelperspektive vor und entwickelt daliegen. Die muntersten wie die ernstesten Werke haben den gleichen Zweck, durch eine glückliche geistreiche Darstellung so Lust als Schmerz zu mäßigen. Man betrachte nun in diesem Sinne die Mehrzahl der englischen meist moralisch didaktischen Gedichte, und sie werden im Durchschnitt nur einen düstern Überdruß des Lebens zeigen. Nicht Youngs Nachtgedanken allein, wo dieses Thema vorzüglich durchgeführt ift, sondern auch die übrigen betrachtenden Gedichte schweisen, eh man sichs versieht, in dieses traurige Gebiet, wo dem Verstande eine Aufgabe zugewiesen ift, die er zu lösen nicht hinreicht, da ihn ja selbst die Religion, wie er sich solche allen= falls erbauen fann, im Stiche läßt. Ganze Bände könnte man zusammendrucken, welche als ein Kommentar zu jenem schrecklichen Texte gelten können:

Then old Age and Experience, hand in hand, Lead him to death and make him understand, After a search so painful and so long, That all his life he has been in the wrong.

Was ferner die englischen Dichter noch zu Menschenshassern vollendet und das unangenehme Gefühl von Widerwillen gegen alles über ihre Schriften verbreitet, ist, daß sie sämtlich bei den vielsachen Spaltungen ihres Gemeinwesens wo nicht ihr ganzes Leben doch den besten Teil desselben einer oder der andern Partei

widmen muffen. Da nun ein solcher Schriftsteller die Seinigen, denen er ergeben ift, die Sache, der er anhängt, nicht loben und herausstreichen darf, weil er sonst nur Neid und Widerwillen erregen würde, so übt er sein Talent, indem er von den Gegnern so übel und schlecht als möglich spricht und die satirischen Waffen, so sehr er nur vermag, schärft, ja vergiftet. Geschieht dieses nun von beiden Teilen, so wird die dazwischen liegende Welt zerftört und rein aufgehoben, sodaß man in einem aroken, verständig thätigen Volksverein zum allergelindesten nichts als Thorheit und Wahnsinn entdecken kann. Selbst ihre zärtlichen Gedichte beschäftigen sich mit traurigen Gegenständen. Hier stirbt ein verlassenes Mädchen, dort ertrinkt ein getreuer Liebhaber oder wird, ehe er voreilig schwimmend seine Geliebte erreicht, von einem Haisische gefressen; und wenn ein Dichter wie Gray sich auf einem Dorffirchhose lagert und jene bekannten Melodien wieder anstimmt, so kann er ver= sichert sein, eine Anzahl Freunde der Melancholie um sich zu versammeln. Miltons Allegro muß erst in hestigen Versen den Unmut verscheuchen, ehe er zu einer fehr mäßigen Lust gelangen kann, und selbst der beitre Goldsmith verliert sich in elegische Empfindungen, wenn uns sein Deserted Village, ein verlornes Paradies, das fein Traveller auf der ganzen Erde wiedersucht, fo lieb= lich als traurig darstellt.

Ich zweifle nicht, daß man mir auch muntre Werke, heitre Gedichte werde vorzeigen und entgegensehen können; allein die meisten und besten derselben gehören gewiß in die ältere Epoche, und die neuern, die man dahin rechnen könnte, neigen sich gleichsalls gegen die Satire, sind bitter und besonders die Frauen verachtend.

Genug, jene oben im allgemeinen erwähnten ernsten und die menschliche Natur untergrabenden Gedichte waren die Lieblinge, die wir uns vor allen andern aussuchten, der eine nach seiner Gemütsart die leichtere elegische Trauer, der andre die schwer lastende, alles aufgebende Verzweislung suchend. Sonderbar genug bestärkte unser Vater und Lehrer Shakespeare, der so reine Heiterkeit zu verbreiten weiß, selbst diesen Unswillen. Hamlet und seine Monologen blieben Gespenster, die durch alle jungen Gemüter ihren Sput trieben. Die Hauptstellen wußte ein jeder außwendig und recitierte sie gern, und jedermann glaubte, er dürse eben so melancholisch sein als der Prinz von Dänemark, ob er gleich keinen Geist gesehn und keinen königlichen Vater zu rächen hatte.

Damit aber ja allem diesen Trübsinn nicht ein vollkommen passendes Lokal abgehe, so hatte uns Ossian bis ans letzte Thule gelockt, wo wir denn auf graner, mendlicher Heide unter vorstarrenden bemoosten Grabsteinen wandelnd das durch einen schauerlichen Wind bewegte Gras um uns und einen schwer bewölkten Himmel über uns erblickten. Bei Mondenschein ward dann erst diese kaledonische Nacht zum Tage; untergegangne Helden, verblühte Mädchen umschwebten uns, bis wir zuletzt den Geist von Loda wirklich in seiner surchtbaren Gestalt zu erblicken glaubten.

In einem solchen Clement, bei solcher Umgebung, bei Liebhabereien und Studien dieser Art, von unbestriedigten Leidenschaften gepeinigt, von außen zu bebeutenden Handlungen keineswegs angeregt, in der einzigen Aussicht, uns in einem schleppenden, geistlosen, bürgerlichen Leben hinhalten zu müssen, befreundete man sich in unmutigem Übermut mit dem Gedanken, das Leben, wenn es einem nicht mehr anstehe, nach eignem Belieben allenfalls verlassen zu können und half sich damit über die Unbilden und Langeweile der Tage notdürstig genug hin. Diese Gesinnung war so allgemein, daß eben Werther deswegen die große Wirkung that, weil er überall anschlug und das Innere eines kranken jugendlichen Wahns öffentlich und saßlich dars

stellte. Wie genau die Engländer mit diesem Jammer bekannt waren, beweisen die wenigen bedeutenden, vor dem Erscheinen Werthers geschriebnen Zeilen:

To griefs congenial prone
More wounds than nature gave he knew,
While misery's form his fancy drew
In dark ideal hues and horrors not its own.

Der Selbstmord ist ein Greignis der menschlichen Natur, welches, mag auch darüber schon so viel ge= sprochen und gehandelt sein als da will, doch einen jeden Menschen zur Teilnahme sordert, in jeder Zeit= epoche wieder einmal verhandelt werden muß. Montes= quieu erteilt seinen Helden und großen Männern das Recht, sich nach Besinden den Tod zu geben, indem er saat, es musse doch einem jeden freistehen, den sunften Akt seiner Tragödie da zu schließen, wo es ihm beliebe. Hier aber ist von solchen Versonen nicht die Rede, die ein bedeutendes Leben thätig geführt, für irgend ein großes Reich oder für die Sache der Freiheit ihre Tage verwendet und denen man wohl nicht verargen wird, wenn sie die Idee, die sie beseelt, sobald dieselbe von der Erde verschwindet, auch noch jenseits zu versolgen denken. Wir haben es hier mit folchen zu thun, denen eigentlich aus Mangel von Thaten in dem friedlichsten Zustande von der Welt durch übertriebne Forderungen an sich felbst das Leben verleidet. Da ich selbst in dem Kall war und am besten weiß, was für Pein ich darin erlitten, was für Anstrengung es mir gekostet, ihr zu entgehn, so will ich die Betrachtungen nicht verbergen, die ich über die verschiednen Todesarten, die man wählen fönnte, wohlbedächtig angestellt.

Es ist etwas so Unnatürliches, daß der Mensch sich von sich selbst losreiße, sich nicht allein beschädige sondern vernichte, daß er meistenteils zu mechanischen Mitteln greift, um seinen Vorsatz ins Werk zu richten.

Wenn Ajag in sein Schwert fällt, so ist es die Last seines Körpers, die ihm den letten Dienft erweift. Wenn der Krieger seinen Schildträger verpflichtet, ihn nicht in die Hände der Feinde geraten zu laffen, so ist es auch eine äußere Kraft, deren er sich versichert, nur eine moralische statt einer physischen. Frauen suchen im Wasser die Kühlung ihres Verzweifelns, und das höchst mechanische Mittel des Schießgewehrs sichert eine schnelle That mit der geringsten Anstrengung. Des Erhängens erwähnt man nicht gern, weil es ein unedler Tod ist. In England kann es am ersten begegnen, weil man dort von Jugend auf so manchen hängen sieht, ohne daß die Strafe gerade entehrend ist. Durch Gift, durch Öffnung der Adern gedenkt man nur langsam vom Leben zu scheiden, und der raffinierteste, schnellste, schmerzloseste Tod durch eine Natter war einer Königin würdig, die ihr Leben in Glanz und Lust zugebracht hatte. Alles dieses aber sind äußere Behelfe, sind Feinde, mit denen der Mensch gegen sich felbst einen Bund schließt.

Wenn ich nun alle diese Mittel überlegte und mich sonst in der Geschichte weiter umsah, so fand ich unter allen denen, die fich felbst entleibt, keinen, der diese That mit solcher Großheit und Freiheit des Geistes verrichtet als Kaifer Otho. Diefer, zwar als Feldherr im Nachteil, aber doch keineswegs aufs äußerste gebracht, ent= schließt sich zum Besten des Reichs, das ihm gewiffermaßen schon angehörte, und zur Schonung so vieler Taufende, die Welt zu verlaffen. Er begeht mit seinen Freunden ein heitres Nachtmahl, und man findet am andern Morgen, daß er sich einen scharfen Dolch mit eigner Hand in das Herz gestoßen. Diese einzige That schien mir nachahmungswürdig, und ich überzeugte mich, daß, wer nicht hierin handeln könne wie Otho, sich nicht erlauben dürse, freiwillig aus der Welt zu gehn. Durch diese Überzeugung rettete ich mich nicht sowohl von dem Vorsatz als von der Grille des Selbstmords, welche sich in jenen herrlichen Friedenszeiten bei einer müßigen Jugend eingeschlichen hatte. Unter einer ansehnlichen Waffensammlung besaß ich auch einen kostbaren wohlgeschliffnen Dolch. Diesen legte ich mir jederzeit neben das Bette, und ehe ich das Licht auslöschte, versuchte ich, ob es mir wohl gelingen möchte, die scharfe Spige ein paar Boll tief in die Bruft zu fenken. Da diefes aber niemals gelingen wollte, so lachte ich mich zuletzt felbst aus, warf alle hppochondrischen Fraken hinweg und beschloß zu leben. Um dies aber mit Beiterkeit thun zu können, mußte ich eine dichterische Aufgabe zur Ausführung bringen, wo alles, was ich über diesen wichtigen Punkt empfunden, gedacht und gewähnt, zur Sprache kommen follte. Ich versammelte hierzu die Elemente, die sich schon ein paar Jahre in mir herumtrieben, ich vergegenwärtigte mir die Fälle, die mich am meiften gedrängt und geängstigt; aber es wollte sich nichts gestalten, es sehlte mir eine Begebenheit, eine Kabel, in welcher sie sich verkörpern könnten.

Auf einmal erfahre ich die Nachricht von Jerufalems Tode und unmittelbar nach dem allgemeinen Gerüchte fogleich die genaufte und umftändlichste Beschreibung des Vorgangs, und in diesem Augenblick war der Plan zu Werthern gefunden, das Ganze schoß von allen Seiten zusammen und ward eine folide Masse, wie das Wasser im Gesäß, das eben auf dem Bunkte des Ge= frierens fteht, durch die geringste Erschütterung sogleich in ein festes Gis verwandelt wird. Diesen seltsamen Gewinn festzuhalten, ein Werk von fo bedeutendem und mannigfaltigem Inhalt mir zu vergegenwärtigen und in allen seinen Teilen auszusühren war mir um fo angelegner, als ich schon wieder in eine peinliche Lage geraten war, die noch weniger Hoffnung ließ als die vorigen und nichts als Unmut wo nicht Verdruß weissaate.

Es ist immer ein Unglück, in neue Verhältnisse zu treten, in denen man nicht hergekommen ist; wir werden oft wider unsern Willen zu einer salschen Teilnahme gelockt, uns peinigt die Halbheit solcher Zustände, und doch sehen wir weder ein Mittel, sie zu ergänzen noch ihnen zu entsagen.

Frau von La Roche hatte ihre älteste Tochter nach Frankfurt verheiratet, kam oft, sie zu besuchen, und konnte sich nicht recht in den Zustand finden, den sie doch selbst ausgewählt hatte. Austatt sich darin behaglich zu fühlen oder zu irgend einer Berändrung Unlaß zu geben, erging sie sich in Klagen, sodaß man wirklich denken mußte, ihre Tochter fei unglücklich, ob man gleich, da ihr nichts abging, und ihr Gemahl ihr nichts verwehrte, nicht wohl einsah, worin das Unglück eigentlich bestünde. Ich war indessen in dem Hause gut aufgenommen und kam mit dem ganzen Birkel in Berührung, der aus Personen bestand, die teils zur Beirat beigetragen hatten teils derfelben einen glücklichen Erfolg wünschten. Der Dechant von St. Leonhard, Dumeix, saßte Vertrauen, ja Freundschaft zu mir. Er war der erste katholische Geistliche, mit dem ich in nähere Berührung trat, und der, weil er ein fehr hell= fehender Mann war, mir über den Glauben, die Ge= bräuche, die äußern und innern Verhältnisse der ältesten Kirche schöne und hinreichende Aufschlüsse gab. Der Geftalt einer wohlgebildeten, obgleich nicht jungen Frau mit Namen Servière erinnere ich mich noch genau. Ich kam mit der Allesina-Schweitzerischen und andern Familien gleichsalls in Berührung und mit den Söhnen in Verhältnisse, die sich lange freundschaftlich sortsetzen, und fah mich auf einmal in einem fremden Birkel einheimisch, an deffen Beschäftigungen, Vergnügungen, selbst Religionsübungen ich Anteil zu nehmen veranlaßt, ja genötigt wurde. Mein früheres Verhältnis zur jungen Frau, eigentlich ein geschwisterliches, ward nach der

Heirat fortgesett; meine Jahre sagten den ihrigen zu, ich war der einzige in dem ganzen Kreise, an dem sie noch einen Wiederklang jener geiftigen Töne vernahm, an die sie von Jugend auf gewöhnt war. Wir lebten in einem kindlichen Vertrauen zusammen fort, und ob sich gleich nichts Leidenschaftliches in unsern Umgang mischte, so war er doch peinigend genug, weil sie sich auch in ihre neue Amgebung nicht zu finden wußte und, obwohl mit Glücksgütern gesegnet, aus dem heitern Thal Chrenbreitstein und einer fröhlichen Jugend in ein düfter gelegnes Handelshaus versett, sich schon als Mutter von einigen Stieffindern benehmen follte. In so viel neue Familienverhältnisse war ich ohne wirk= lichen Anteil, ohne Mitwirfung eingeklemmt. War man mit einander zufrieden, fo schien sich das von selbst zu verstehn; aber die meisten Teilnehmer wendeten sich in verdrießlichen Fällen an mich, die ich durch eine lebhafte Teilnahme mehr zu verschlimmern als zu ver= beffern pflegte. Es dauerte nicht lange, fo wurde mir diefer Zustand ganz unerträglich, aller Lebensverdruß, der aus folchen Halbverhältniffen hervorzugehn pflegt, schien doppelt und dreifach auf mir zu lasten, und es bedurfte eines neuen gewaltsamen Entschlusses, mich auch hiervon zu befreien.

Jerusalems Tod, der durch die unglückliche Neigung zu der Gattin eines Freundes verursacht ward, schüttelte mich aus dem Traum, und weil ich nicht bloß mit Beschaulichseit das, was ihm und mir begegnet, bestrachtete, fondern das ähnliche, was mir im Augenblick selbst widersuhr, mich in leidenschaftliche Bewegung setze, so konnte es nicht sehlen, daß ich jener Produktion, die ich eben unternahm, alle die Glut einshauchte, welche keine Unterscheidung zwischen dem Dichterischen und dem Wirklichen zuläßt. Ich hatte mich äußerlich völlig isoliert, ja die Besuche meiner Freunde verbeten, und so legte ich auch innerlich alles

beiseite, was nicht unmittelbar hierher gehörte. Dagegen saßte ich alles zusammen, was einigen Bezug-auf meinen Borsatz hatte, und wiederholte mir mein nächstes Leben, von dessen Juhalt ich noch keinen dichterischen Gebrauch gemacht hatte. Unter solchen Umständen, nach so langen und vielen geheimen Borbereitungen schrieb ich den Werther in vier Wochen, ohne daß ein Schema des Ganzen oder die Behandlung eines Teils irgend vorsher wäre zu Papier gebracht gewesen.

Das nunnehr sertige Manustript lag im Konzept mit wenigen Korrekturen und Abandrungen vor mir. Es ward sogleich geheftet; denn der Band dient der Schrift ungefähr wie der Rahmen einem Bilde: man fieht viel eher, ob sie denn auch in sich wirklich be= stehe. Da ich dieses Werklein ziemlich unbewußt einem Nachtwandler ähnlich geschrieben hatte, so verwunderte ich mich felbst darüber, als ich es nun durchging, um daran etwas zu ändern und zu bessern. Doch in Gr= wartung, daß nach einiger Zeit, wenn ich es in gewisser Entfernung besähe, mir manches beigehn würde, das noch zu seinem Vorteil gereichen könnte, gab ich es meinen jüngern Freunden zu lesen, auf die es eine desto größere Wirkung that, als ich gegen meine Bewohnheit vorher niemanden davon erzählt noch meine Abssicht entdeckt hatte. Freilich war es hier abermals der Stoff, der eigentlich die Wirlung hervorbrachte, und so waren sie gerade in einer der meinigen ent= gegengesekten Stimmung; denn ich hatte mich durch diese Komposition mehr als durch jede andre aus einem stürmischen Elemente gerettet, auf dem ich durch eigne und fremde Schuld, durch zufällige und gewählte Lebensweise, durch Vorsatz und Übereilung, durch Hart= näckigkeit und Nachgeben auf die gewaltsamste Art hin und wieder getrieben worden. Ich sühlte mich wie nach einer Generalbeichte wieder froh und frei und zu einem neuen Leben berechtigt. Das alte Hausmittel

war mir diesmal vortrefflich zu statten gekommen. Wie ich mich nun aber dadurch erleichtert und ausgeklärt fühlte, die Wirklichkeit in Poesie verwandelt zu haben, so verwirrten sich meine Freunde daran, indem sie glaubten, man müsse die Poesie in Wirklichkeit verswandeln, einen solchen Roman nachspielen und sich allenfalls selbst erschießen. Und was hier im Ansang unter wenigen vorging, ereignete sich nachher im großen Publikum, und dieses Büchlein, was mir so viel genütt hatte, ward als höchst schädlich verrusen.

Allen den Übeln jedoch und dem Unglück, das es hervorgebracht haben foll, wäre zufälligerweise beinahe vorgebeugt worden, als es bald nach seiner Entstehung Gefahr lief, vernichtet zu werden; und damit verhielt sichs also. Merck war feit kurzem von Petersburg zurückgekommen. Ich hatte ihn, weil er immer beschäftigt war, nur wenig gesprochen und ihm von diesem Werther, der mir am Herzen lag, nur das Allgemeinste eröffnen können. Sinft besuchte er mich, und als er nicht sehr gesprächig schien, bat ich ihn, mir zuzuhören. Er sette sich aufs Kanapee, und ich begann Brief vor Brief das Abenteuer vorzutragen. Nachdem ich eine Beile so fortgefahren hatte, ohne ihm ein Beifalls= zeichen abzulocken, griff ich mich noch pathetischer an, und wie ward mir zu Mute, als er mich, da ich eine Bause machte, mit einem: Nun ja! es ist gang hübsch, auf das schrecklichste niederschlug und sich, ohne etwas weiter hinzuzusügen, entfernte. Ich war ganz anßer mir: denn wie ich wohl Freude an meinen Sachen aber in der erften Zeit kein Urteil über fie hatte, fo glaubte ich ganz sicher, ich habe mich im Sujet, im Ton, im Stil, die denn freilich alle bedenklich waren, vergriffen und etwas ganz Unzuläffiges verfertigt. Wäre ein Kaminfener zur Hand gewesen, ich hätte das Werk sogleich hineingeworfen; aber ich ermannte mich wieder und verbrachte schmerzliche Tage, bis er mir endlich

vertraute, daß er in jenem Moment sich in der schrecklichsten Lage befunden, in die ein Mensch geraten kann. Er habe deswegen nichts gesehn noch gehört und wisse gar nicht, wovon in meinem Manuskripte die Rede fei. Die Sache hatte sich indessen, insosern sie sich her= stellen ließ, wieder hergestellt, und Merck war in den Zeiten feiner Energie ber Mann, fich ins Ungeheure zu schicken; sein Humor fand sich wieder ein, nur war er noch bittrer geworden als vorher. Er schalt meinen Vorsatz, den Werther umznarbeiten, mit derben Musdrücken und verlaugte ihn gedruckt zu fehn, wie er lag. Es ward ein faubres Manuffript davon besorat. das nicht lange in meinen Händen blieb, denn zufälliger= weise au demselben Tage, an dem meine Schwester sich mit Georg Schlosser verheiratete, und das haus von einer freudigen Festlichkeit bewegt glänzte, traf ein Brief von Wengand aus Leipzig ein, mich um ein Manustript zu ersuchen. Ein solches Zusammentreffen hielt ich für ein günstiges Omen, ich sendete den Werther ab und war sehr zufrieden, als Honorar, das ich dafür erhielt, nicht ganz durch die Schulden verschlungen wurde, die ich um des Götz von Berlichingen willen zu machen genötigt gewesen.

Die Wirkung dieses Büchleius war groß, ja unsgeheuer, und vorzüglich deshalb, weil es genau in die rechte Zeit tras. Denn wie es nur eines geringen Zündsfrauts bedarf, um eine gewaltige Mine zu entschleudern, so war auch die Explosion, welche sich hieraus im Publikum ereignete, deshalb so mächtig, weil die junge Welt sich schon selbst untergraben hatte, und die Ersschütterung deswegen so groß, weil ein jeder mit seinen übertriebnen Forderungen, unbefriedigten Leidenschasten und eingebildeten Leiden zum Ausbruch kam. Man kann von dem Publikum nicht verlangen, daß es ein geistiges Wert geistig ausnehmen solle. Gigentlich ward

mur der Inhalt, der Stoff beachtet, wie ich schon an meinen Freunden ersahren hatte, und daneben trat das alte Vorurteil wieder ein, entspringend aus der Würde eines gedruckten Buchs, daß es nämlich einen didaktischen Zweck haben müsse. Die wahre Darstellung aber hat keinen. Sie billigt nicht, sie tadelt nicht, sondern sie entwickelt die Gesinnungen und Handlungen in ihrer Folge, und dadurch erleuchtet und belehrt sie.

Von Recensionen nahm ich wenig Notiz. Die Sache war für mich völlig abgethan, jene guten Leute mochten nun auch sehn, wie sie damit fertig wurden. Doch verfehlten meine Freunde nicht, diese Dinge zu sammeln, und weil sie in meine Ausichten schon mehr eingeweiht waren, sich darüber luftig zu machen. Die Freuden des jungen Werther, mit welchen Nicolai sich hervor= that, gaben uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit. Dieser übrigens brave, verdienst und kenntnisreiche Mann hatte schon angefangen, alles niederzuhalten und zu beseitigen, was nicht zu seiner Sinnesart paßte, die er, geistig sehr beschränkt, für die echte und einzige hielt. Auch gegen mich unßte er sich sogleich versuchen, und jene Broschüre kam uns bald in die Hände. Die höchst zarte Vignette von Chodowiecki machte mir viel Vergnügen; wie ich denn diesen Künstler über die Maßen verehrte. Das Machwerk selbst war aus der rohen Hausteinwand zugeschnitten, welche recht derb zu bereiten der Menschenverstand in seinem Familienkreise sich viel zu schaffen macht. Ohne Gefühl, daß hier nichts zu vermitteln sei, daß Werthers Jugendblüte schon von vornherein als vom tötlichen Wurm ge= stochen erscheine, läßt der Verfasser meine Behandlung bis Seite 214 gelten, und als der wüste Mensch sich zum tötlichen Schritte vorbereitet, weiß der einsichtige psychische Arzt seinem Patienten eine mit Hühnerblut geladne Bistole unterzuschieben, worans denn ein schnutziger Spektakel aber glücklicherweise kein Unsheil hervorgeht. Lotte wird Werthers Gattin, und die ganze Sache endigt sich zu jedermanns Zusriedensheit.

So viel wüßte ich mich davon zu erinnern, denn es ist mir nie wieder unter die Augen gekommen. Die Vignette hatte ich ausgeschnitten und unter meine liebsten Rupser gelegt. Dann verfaßte ich zur stillen und unversänglichen Rache ein kleines Spottgedicht, Nicolai auf Werthers Grabe, welches sich jedoch nicht mitteilen läßt. Auch die Lust, alles zu dramatisieren, ward bei dieser Gelegenheit abermals rege. Ich schrieb einen prosaischen Dialog zwischen Lotte und Werther, der ziemlich neckisch aussiel. Werther beschwert sich bitter= lich, daß die Erlösung durch Hühnerblut so schlecht abgelaufen. Er ist zwar am Leben geblieben, hat sich aber die Augen ausgeschossen. Nun ist er in Verzweiflung, ihr Gatte zu sein und sie nicht sehen zu fönnen, da ihm der Anblick ihres Gesamtwesens saft lieber wäre als die sußen Einzelheiten, deren er sich durchs Gefühl versichern dars. Lotten, wie man sie fennt, ist mit einem blinden Manne auch nicht sonder= lich geholsen, und so sindet sich Gelegenheit, Nicolais Beginnen höchlich zu schelten, daß er sich ganz unberusen in fremde Angelegenheiten mische. Das Ganze war mit gutem Humor geschrieben und schilderte mit freier Vorahnung jenes unglückliche, dünkelhafte Bestreben Nicolais, sich mit Dingen zu befassen, denen er nicht gewachsen war, wodurch er sich und andern in der Folge viel Verdruß machte und darüber zuletzt bei so entschiednen Verdiensten seine litterarische Achtung völlig verlor. Das Originalblatt dieses Scherzes ist niemals abgeschrieben worden und seit vielen Jahren verstoben. Ich hatte für die kleine Produktion eine besondre Vorliebe. Die reine, heiße Neigung der beiden innaen Bersonen war durch die komisch tragische Lage,

in die sie sich versetzt fanden, mehr erhöht als geschwächt. Die größte Zärtlichkeit waltete durchaus, und auch der Gegner war nicht bitter, nur humoristisch behandelt. Nicht ganz so höslich ließ ich das Büchlein selber sprechen, welches einen alten Reim nachahmend sich also ausdrückte:

Mlag jener dünkelhaste Mann Mich als gefährlich preisen; Der Plumpe, der nicht schwimmen kann, Er wills dem Wasser verweisen! Was schiert mich der Berliner Bann, Geschmäcklerpfassenwesen! Und wer mich nicht verstehen kann, Der lerne besser lesen.

Vorbereitet auf alles, was man gegen den Werther vorbringen würde, sand ich so viele Widerreden keines= wegs verdrießlich; aber daran hatte ich nicht gedacht, daß mir durch teilnehmende, wohlwollende Seelen eine unleidliche Qual bereitet sei; denn anstatt daß mir jemand über mein Büchlein, wie es lag, etwas Verbindliches gesagt hätte, so wollten sie fämtlich ein für allemal wiffen, was denn eigentlich an der Sache wahr sei; worüber ich denn sehr ärgerlich wurde und mich meistens höchst unartig dagegen äußerte. Denn diese Frage zu beantworten hätte ich mein Werkchen, an dem ich fo lange gesonnen, um so manchen Elementen eine poetische Einheit zu geben, wieder zerrupfen und die Form zerstören müssen, wodurch ja die wahrhaften Bestandteile selbst wo nicht vernichtet wenigstens zer= streut und verzettelt worden wären. Näher betrachtet konnte ich jedoch dem Publikum die Forderung nicht verübeln. Jerusalems Schieffal hatte großes Aufsehn gemacht. Ein gebildeter, liebenswerter, unbescholtner junger Mann, der Sohn eines der ersten Gottes= gelahrten und Schriftstellers, gefund und wohlhabend, ging auf einmal ohne bekannte Veranlassung aus der Welt. Jedermann fragte nun, wie das möglich gewesen fei, und als man von einer unglücklichen Liebe ver= nahm, war die ganze Jugend, als man von kleinen Verdrießlichkeiten, die ihm in vornehmerer Gesellschaft begegnet, sprach, der ganze Mittelstand ausgeregt, und jedermann wünschte das Genauere zu erfahren. Run erschien im Werther eine ausführliche Schilderung, in der man das Leben und die Sinnesart des genannten Jünglings wieder zu finden meinte. Lokalität und Berfönlichkeit trafen zu, und bei der großen Natur= lichkeit der Darstellung glaubte man sich nun vollkommen unterrichtet und befriedigt. Dagegen aber bei näherer Betrachtung vaßte wieder so vieles nicht. und es entstand für die, welche das Wahre suchten, ein unerträgliches Geschäft, indem eine sondernde Rritik hundert Zweifel erregen muß. Auf den Grund der Sache war aber gar nicht zu kommen; denn was ich von meinem Leben und Leiden der Kom= position zugewendet hatte, ließ sich nicht entziffern, indem ich als ein unbemerkter junger Mensch mein Wesen zwar nicht heimlich aber doch im stillen getrieben hatte.

Bei meiner Arbeit war mir nicht unbekannt, wie sehr begünstigt jener Künstler gewesen, dem man Geslegenheit gab, eine Benus aus mehrern Schönheiten herauszustudieren, und so nahm ich mir auch die Grslaubnis, an der Gestalt und den Gigenschaften mehrerer hübschen Kinder meine Lotte zu bilden, obgleich die Hauptzüge von der geliebtesten genommen waren. Das sorschende Publismun konnte daher Ühnlichkeiten von verschiednen Frauenzimmern entdecken, und den Damen war es auch nicht ganz gleichgiltig, sür die rechte zu gelten. Diese mehreren Lotten aber brachten mir mendsliche Dual, weil jedermann, der mich nur ausah, ents

schieden zu wissen verlangte, wo denn die eigentliche wohnhaft sei. Ich suchte mir wie Nathan mit den drei Ringen durchzuhelsen aus einem Auswege, der freilich höhern Wesen zusommen mag, wodurch sich aber weder das gläubige noch das lesende Publikum will besriedigen lassen. Dergleichen peinliche Forschungen hofste ich in einiger Zeit loszuwerden; allein sie des gleiteten mich durchs ganze Leben. Ich suchte mich davor auf Reisen durchs Inkognito zu retten, aber anch dieses Hissmittel wurde mir unversehens vereitelt, und so war der Versassenstelliches gethan, dasür genugsam, ja übermäßig durch solche unausweichliche Zudringlichseiten bestraft.

Auf diese Weise bedrängt ward er nur allzusehr gewahr, daß Autoren und Publikum durch eine ungeheure Kluft getrennt sind, wovon sie zu ihrem Glück beiderseits keinen Begriff haben. Wie vergeblich daher alle Vorreden seien, hatte er schon längst eingesehen, denn je mehr man seine Absicht klar zu machen gedenkt, zu desto mehr Verwirrung giebt man Anlaß. Ferner mag ein Autor bevorworten, so viel er will, das Bubli= fum wird immer sortsahren, die Forderungen an ihn zu machen, die er schon abzulehnen suchte. Mit einer verwandten Eigenheit der Leser, die uns besonders bei denen, welche ihr Urteil drucken lassen, ganz komisch auffällt, ward ich gleichsalls früh bekannt. Sie leben nämlich in dem Wahn, man werde, indem man etwas leistet, ihr Schuldner, und bleibe jederzeit noch weit zurück hinter dem, was sie eigentlich wollten und wünschten, ob sie gleich kurz vorher, ehe sie unfre Arbeit gesehn, noch gar keinen Begriff hatten, daß so etwas vorhanden oder nur möglich sein könnte. Alles dieses beiseite gesett, so war nun das größte Glück oder Unglück, daß jedermann von diesem seltsamen jungen Untor, der so unvermutet und so kühn hervorgetreten. Kenntnis gewinnen wollte. Man verlangte ihn zu sehen, zu sprechen, auch in der Ferne etwas von ihm zu ver= nehmen, und so hatte er einen höchst bedeutenden bald ersreulichen bald unerquicklichen, immer aber zerstreuen= ben Zudrang zu ersahren. Denn es lagen angefangne Arbeiten genug vor ihm, ja es wäre für einige Jahre hinreichend zu thun gewesen, wenn er mit hergebrachter Liebe sich daran hätte halten können; aber er war aus der Stille, der Dämmrung, der Dunkelheit, welche ganz allein die reinen Produktionen begünstigen kann, in den Lärmen des Tageslichts hervorgezogen, wo man sich in andern verliert, wo man irre gemacht wird durch Teilnahme wie durch Kälte, durch Lob und durch Tadel, weil diese äußern Berührungen niemals mit der Epoche unsrer innern Kultur zusammentreffen und uns daher, da sie nicht fördern können, notwendig schaden müssen.

Doch mehr als alle Zerstreuungen des Tags hielt den Verfaffer von Bearbeitung und Vollendung größerer Werke die Lust ab, die über jene Gesellschaft gekommen war, alles, was im Leben einigermaßen Bedeutendes voraina, zu dramatisieren. Was dieses Kunstwort (denn ein solches war es in jener produktiven Gesellschaft) eigentlich bedeutete, ist hier auseinander zu feten. Durch ein geistreiches Zusammensein an den heiter= ften Tagen aufgeregt gewöhnte man sich, in augen= blicklichen furzen Darstellungen alles dasjenige zu zersplittern, was man sonst zusammengehalten hatte, um größere Kompositionen daraus zu erbauen. Gin einzelner einfacher Vorsall, ein glücklich naives, ja ein albernes Wort, ein Mißverstand, eine Paradoxie, eine geistreiche Bemerkung, personliche Gigenheiten oder Angewohnheiten, ja eine bedeutende Miene, und was nur immer in einem bunten, rauschenden Leben vorkommen mag, alles ward in Form des Dialogs, der Katechisation, einer bewegten Handling, eines

Schauspiels dargestellt, manchmal in Prosa, öfters in Bersen.

Un dieser genialisch leidenschaftlich durchgesetzen Übung bestätigte sich jene eigentlich poetische Denkweise. Man ließ nämlich Gegenstände, Begebenheiten, Personen an und für sich sowie in allen Verhältnissen bestehen, man suchte sie nur deutlich zu fassen und lebhaft ab= zubilden. Alles Urteil, billigend oder mißbilligend, follte sich vor den Augen des Beschauers in lebendigen Formen bewegen. Man könnte diese Produktionen belebte Sinngedichte nennen, die ohne Schärfe und Spiken mit treffenden und entscheidenden Zügen reichlich außgestattet waren. Das Sahrmarksfest ist ein solches oder vielmehr eine Sammlung solcher Epigramme. Unter allen dort auftretenden Masken sind wirkliche, in jener Societät lebende Glieder oder ihr wenigstens verbundne und einigermaßen bekannte Personen gemeint; aber der Sinn des Rätsels blieb den meisten verborgen, alle lachten, und wenige wußten, daß ihnen ihre eigensten Gigenheiten zum Scherze dienten. Der Prolog zu Bahrdts neusten Offenbarungen gilt für einen Beleg andrer Art: die kleinsten finden sich unter den gemischten Gedichten, fehr viele find zerftoben und verloren ge= gangen, manche noch übrige lassen sich nicht wohl mit= teilen. Was hiervon im Druck erschienen, vermehrte nur die Bewegung im Publikum und die Neugierde auf den Verfasser; was handschriftlich mitgeteilt wurde, belebte den nächsten Kreis, der sich immer erweiterte. Doktor Bahrdt, damals in Gießen, befuchte mich, scheinbar höflich und zutraulich; er scherzte über den Prolog und wünschte ein freundliches Verhältnis. Wir jungen Leute aber fuhren fort, kein geselliges Fest zu begehen, ohne mit stiller Schadenfreude uns der Gigenheiten zu erfreuen, die wir an andern bemerkt und glücklich dargestellt hatten.

Mißsiel es nun dem jungen Autor keineswegs, als ein litterarisches Meteor angestaunt zu werden, so

suchte er mit freudiger Bescheidenheit den bewährtesten Männern des Vaterlands seine Achtung zu bezeigen, unter denen vor allen andern der herrliche Justus Möser zu nennen ist. Dieses unvergleichlichen Mannes kleine Auffätze staatsbürgerlichen Inhalts waren schon feit einigen Jahren in den OSnabrücker Intelligengblättern abgedruckt und mir durch Herder bekannt geworden, der nichts ablehnte, was irgend würdig zu seiner Zeit, besonders aber im Druck sich hervorthat. Mösers Tochter, Frau von Voigts, war beschäftigt, diese zerstreuten Blätter zu sammeln. Wir konnten die Herausgabe kaum erwarten, und ich setzte mich mit ihr in Berbindung, um mit aufrichtiger Teilnahme zu versichern, daß die für einen bestimmten Rreis berechneten wirksamen Auffätze sowohl der Materie als der Form nach überall zum Rugen und Frommen dienen würden. Sie und ihr Bater nahmen diese Außerung eines nicht ganz unbekannten Fremdlings gar wohl auf, indem eine Besorgnis, die sie gehegt, durch diese Erklärung vorläufig gehoben worden.

Un diesen kleinen Aussätzen, welche famtlich in Ginem Sinne versaßt ein wahrhaft Banzes ausmachen, ift die innigste Renntnis des burgerlichen Wefens im höchsten Grade merkwürdig und rühmenswert. sehen eine Versassung auf der Vergangenheit ruhn und noch als lebendig bestehn. Von der einen Seite hält man am Herkommen fest, von der andern kann man die Bewegung und Berändrung der Dinge nicht hinbern. Hier fürchtet man sich vor einer nützlichen Neue= rung, dort hat man Lust und Freude am Neuen, auch wenn es unnüt, ja schädlich wäre. Wie vorurteilsfrei setzt der Verfasser die Verhältnisse der Stände auseinander, sowie den Bezug, in welchem die Städte, Flecken und Dörfer wechselseitig stehn. Man erfährt ihre Gerecht= same zugleich mit den rechtlichen Gründen, es wird uns bekannt, wo das Grundkapital des Staats liegt

und was es für Interessen bringt. Wir schen den Besitz und seine Vorteile, dagegen aber auch die Absaden und Nachteile verschiedner Art, sodann den mannigsaltigen Erwerb; hier wird gleichsalls die ältere und neuere Zeit einander entgegengesetzt.

Osnabrück als Glied der Hanse finden wir in der ältern Epoche in großer Sandelsthätigkeit. Nach jenen Beitverhältniffen hat es eine merkwürdige und schöne Lage; es fann sich die Produkte des Landes queignen und ist nicht allzuweit von der See entscrut, um auch dort felbst mitzuwirken. Mun aber in der fpätern Zeit lieat es schon ties in der Mitte des Landes, es wird nach und nach vom Seehandel entsernt und ausgeschlossen. Wie dies zugegangen, wird von vielen Seiten dargestellt. Zur Sprache kommt der Konflikt Englands und der Rüsten, der Häfen und des Mittellandes; hier werden die großen Vorteile derer, welche der See anwohnen, herausgesetzt und ernstliche Vorschläge gethan, wie die Bewohner des Mittellandes sich dieselben gleichfalls zueignen könnten. Sodann erfahren wir gar manches von Gewerben und Handwerken, und wie folche durch Fabriken überflügelt, durch Krämerei unter= graben werden; wir fehen den Verfall als den Erfolg von mancherlei Urfachen, und diesen Erfolg wieder als die Ursache neuen Versalls in einem ewigen schwer zu lösenden Zirkel; doch zeichnet ihn der wachre Staatsbürger auf eine so deutliche Weise hin, daß man noch glaubt, sich daraus retten zu können. Durchaus läßt der Verfasser die gründlichste Ginsicht in die beson= dersten Umftände sehen. Seine Vorschläge, sein Rat, nichts ist aus der Luft gegriffen und doch so ost nicht aussührbar, deswegen er auch die Sammlung Patriotische Phantasien genannt, obgleich alles sich darin an das Wirkliche und Mögliche hält.

Da nun aber alles Öffentliche auf dem Familienwesen ruht, so wendet er auch dahin vorzüglich seinen

Blick. Mis Gegenstände seiner ernsten und scherzhaften Betrachtungen finden wir die Verändrung der Sitten und Gewohnheit, der Kleidungen, der Diät, des häuslichen Lebens, der Erziehung. Man müßte eben alles. was in der bürgerlichen und sittlichen Welt vorgeht, rubrizieren, wenn man die Gegenstände erschöpfen wollte, die er behandelt. Und diese Behandlung ist bewunderns= würdig. Gin vollkommner Geschäftsmann spricht zum Volke in Wochenblättern, um dasjenige, was eine ein= sichtige, wohlwollende Regierung sich vornimmt oder ausführt, einem jeden von der rechten Seite faßlich zu machen; keineswegs aber lehrhaft, sondern in den mannigfaltigsten Formen, die man poetisch nennen fonnte, und die gewiß in dem besten Sinn für rhetorisch gelten muffen. Immer ift er über seinen Gegenstand erhaben und weiß uns eine heitre Ansicht des Ernstesten zu geben; bald hinter dieser bald hinter jener Maske halb versteckt, bald in eigner Person sprechend, immer vollständig und erschöpsend, dabei immer froh, mehr oder weniger ironisch, durchaus tüchtig, rechtschaffen, wohlmeinend, ja manchmal derb und heftig, und dieses alles so abgemessen, daß man zugleich den Geist, den Verstand, die Leichtigkeit, Gewandtheit, den Geschmack und Charafter des Schriftstellers bewundern muß. Ju Absicht auf Wahl gemeinnütziger Gegenstände, auf tiefe Einsicht, freie Übersicht, glückliche Behandlung, so gründ= lichen als frohen Humor wüßte ich ihm niemand als Franklin zu vergleichen.

Ein solcher Mann imponierte uns unendlich und hatte den größten Einfluß auf eine Jugend, die auch etwas Tüchtiges wollte und im Begriff stand, es zu ersfassen. In die Formen seines Vortrags glaubten wir und wohl auch sinden zu können; aber wer durfte hoffen, sich eines so reichen Gehalts zu bemächtigen und die widerspenstigsten Gegenstände mit so viel Freiheit zu handhaben?



Doch das ist unser schönster und süßester Wahn, den wir nicht ausgeben dürsen, ob er uns gleich viel Pein im Leben verursacht, daß wir das, was wir schähen und verehren, uns auch wo möglich zueignen, ja aus uns selbst hervorbringen und darstellen möchten.



## Vierzehntes Buch

it jener Bewegung nun, welche sich im Kublikum verbreitete, ergab sich eine andre, für den Bersfasser vielleicht von größerer Bedeutung, indem sie sich in seiner nächsten Umgebung ereignete. Ültere Freunde, welche jene Dichtungen, die nun so großes Aufsehen machten, schon im Manustript gekannt hatten und sie deshalb zum Teil als die ihrigen ansahen, triumphierten über den guten Ersolg, den sie kühn genug zum voraus geweissagt. Zu ihnen fanden sich neue Teilnehmer, bessonders solche, welche selbst eine produktive Krast un sich spürten oder zu erregen und zu hegen wünschten.

Unter den erstern that sich Lenz am lebhastesten und gar sonderbar hervor. Das Außerliche dieses merk-würdigen Menschen ist schon umrissen, seines humo-ristischen Talents mit Liebe gedacht; nun will ich von seinem Charakter mehr in Resultaten als schildernd sprechen, weil es unmöglich wäre, ihn durch die Umsschweise seines Lebensganges zu begleiten und seine Gigenheiten darstellend zu überliesern.

Man kennt jene Selbstquälerei, welche, da man von außen und von andern keine Not hatte, an der Tagessordnung war und gerade die vorzüglichsten Geister beunruhigte. Was gewöhnliche Menschen, die sich nicht felbst beobachten, nur vorübergehend quält, was sie sich aus dem Sinne zu schlagen suchen, das ward von den bessern scharf bemerkt, beachtet, in Schristen, Briesen und Tagebüchern ausbewahrt. Nun aber gesellten sich

die strengsten sittlichen Forderungen an sich und andre au der größten Fahrläffigkeit im Thun, und ein aus dieser halben Selbstkenntnis entspringender Dünkel verführte zu den seltsamsten Angewohnheiten und Unarten. Bu einem folchen Abarbeiten in der Selbstbeobachtung berechtigte jedoch die auswachende empirische Psychologie, die nicht gerade alles, was und innerlich bewuruhigt, für böß und verwerslich erklären wollte, aber doch auch nicht alles billigen konnte; und so war ein ewiger, nie beizulegender Streit erregt. Diesen zu führen und zu unterhalten übertraf nun Lenz alle übrigen Un ober Halbbeschäftigten, welche ihr Juneres untergruben, und so litt er im allgemeinen von der Zeitgesimung, welche durch die Schilderung Werthers abgeschlossen sein follte; aber ein individueller Zuschnitt unterschied ihn von allen übrigen, die man durchaus für offne, redliche Seelen anerkennen mußte. Er hatte nämlich einen entschiednen Sang zur Intrigue, und zwar zur Intrigue an sich, ohne daß er eigentliche Zwecke, verständige, selbstische, erreichbare Zwecke dabei gehabt hätte; vielmehr pflegte er sich immer etwas Fragenhaftes vorzusegen, und eben deswegen diente es ihm zur beständigen Unterhaltung. Auf diese Weise war er zeitlebens ein Schelm in der Einbildung, seine Liebe wie sein Saß waren imaginär, mit seinen Vorstellungen und Gefühlen versuhr er will= fürlich, damit er immerfort etwas zu thun haben möchte. Durch die verkehrtesten Mittel suchte er seinen Neigungen und Abneigungen Realität zu geben und vernichtete sein Werk immer wieder selbst; und so hat er niemanden, den er liebte, jemals genütt, niemanden, den er haßte. jemals geschadet, und im ganzen schien er nur zu fündigen, um fich strafen, nur zu intrigieren, um eine neue Fabel auf eine alte pfropfen zu können.

Aus wahrhafter Tiese, aus unerschöpflicher Produktivität ging sein Talent hervor, in welchem Zartheit, Beweglichkeit und Spiksindigkeit mit einander wetteiserten, das aber bei aller seiner Schönheit durchaus tränkelte, und gerade diese Talente sind am schwersten zu beurteilen. Man konnte in seinen Arbeiten große Züge nicht verkennen; eine liebliche Zärtlichkeit schleicht sich durch zwischen den albernsten und barocksten Frahen, die man selbst einem so gründlichen und anspruchlosen Humor, einer wahrhaft komischen Gabe kaum verzeihen kann. Seine Tage waren aus lanter Nichts zusammensgeseht, dem er durch seine Rührigkeit eine Bedentung zu geben wußte, und er konnte umsomehr viele Stunden verschlendern, als die Zeit, die er zum Lesen anwendete, ihm bei einem glücklichen Gedächtnis immer viel Frucht brachte und seine originelle Denkweise mit mannigsfaltigem Stoff bereicherte.

Man hatte ihn mit livländischen Kavalieren nach Straßburg gesendet und einen Mentor nicht leicht un= glücklicher wählen können. Der ältere Baron ging für einige Zeit ins Vaterland zurück und hinterließ eine Geliebte, an die er fest geknüpft war. Lenz, um den zweiten Bruder, der auch um dieses Frauenzimmer warb, und andre Liebhaber zurückzudrängen und das kostbare Berz seinem abwesenden Freunde zu erhalten, beschloß nun, selbst sich in die Schöne verliebt zu stellen oder, wenn man will, zu verlieben. Er fetzte diese seine These mit der hartnäckigsten Anhänglichkeit an das Ideal, das er sich von ihr gemacht hatte, durch, ohne gewahr werden zu wollen, daß er so gut als die übrigen ihr nur zum Scherz und zur Unterhaltung diene. Desto besser für ihn! Denn bei ihm war es auch nur Spiel, welches desto länger dauern konnte, als sie es ihm gleichsalls spielend erwiederte, ihn bald anzog bald abstieß, bald hervorries bald hintansette. Man fei überzeugt, daß, wenn er gum Bewußtfein fam, wie ihm denn das zuweilen zu geschehen pflegte, er sich zu einem solchen Fund recht behaglich Glück gewünscht habe.

Übrigens lebte er wie seine Zöglinge meistens mit Offizieren der Garnison, wobei ihm die wundersamen Unschauungen, die er später in dem Luftspiel Die Soldaten aufstellte, mögen geworden sein. Indeffen hatte diese frühe Bekanntschaft mit dem Militär die eigne Folge für ihn, daß er sich für einen großen Kenner des Wassenwesens hielt; auch hatte er wirklich dieses Fach nach und nach so im Detail studiert, daß er einige Sahre später ein großes Memoire an den französischen Kriegsminister aussetzte, wovon er sich den besten Erfolg versprach. Die Gebrechen jenes Zustandes waren ziemlich gut gesehen, die Heilmittel dagegen lächerlich und unausführbar. Er aber hielt sich über= zeugt, daß er dadurch bei Hofe großen Ginfluß ge= winnen könne, und wußte es den Freunden schlechten Dank, die ihn teils durch Gründe teils durch thätigen Widerstand abhielten, dieses phantastische Werk, das schon fauber abgeschrieben, mit einem Briese begleitet. convertiert und förmlich adressiert war, zurückzuhalten und in der Folge zu verbrennen.

Mündlich und nachher schriftlich hatte er mir die sämtlichen Jergänge seiner Kreuz und Querbewegungen in Bezug auf jenes Frauenzimmer vertraut. Die Poesie, die er in das Gemeinste zu legen wußte, setzte mich ost in Erstaunen, sodaß ich ihn dringend bat, den Kern dieses weitschweisigen Abenteuers geistreich zu besruchten und einen kleinen Roman darauß zu bilden; aber es war nicht seine Sache, ihm konnte nicht wohl werden, als wenn er sich grenzenloß im einzelnen versloß und sich an einem unendlichen Faden ohne Absicht hinspann. Vielleicht wird es dereinst möglich, nach diesen Prämissen seinen Lebensgang dis zu der Zeit, da er sich in Wahnsium verlor, auf irgend eine Weise anschaulich zu machen; gegenwärtig halte ich mich an das Nächste, was eigentslich hierher gehört.

Kaum war Götz von Berlichingen erschienen, als

mir Lenz einen weitläufigen Auffat gufendete, auf geringes Konzeptpapier geschrieben, dessen er sich gewöhn= lich bediente, ohne den mindesten Rand weder oben noch unten noch an den Seiten zu laffen. Diese Blätter waren betitelt: Über unfre Che, und sie würden, wären fie noch vorhanden, uns gegenwärtig mehr aufklären als mich damals, da ich über ihn und sein Wesen noch sehr im Dunkeln schwebte. Das Hauptabsehen dieser weitläufigen Schrift war, mein Talent und das feinige neben einander zu stellen; bald schien er sich mir zu subordinieren, bald sich mir gleich zu setzen; das alles aber geschah mit so humoristischen und zierlichen Wendungen, daß ich die Ansicht, die er mir dadurch geben wollte, um so lieber aufnahm, als ich seine Gaben wirklich sehr hoch schätzte und immer nur darauf drang, daß er aus dem formlosen Schweisen sich zusammendiehen und die Bildungsgabe, die ihm angeboren war, mit kunstgemäßer Fassung benützen möchte. Ich erwiederte sein Vertrauen freundlichst, und weil er in seinen Blättern auf die innigste Verbindung drang (wie denn auch schon der wunderliche Titel andeutete), so teilte ich ihm von nun an alles mit, sowohl das schon Gearbeitete als was ich vorhatte; er sendete mir dagegen nach und nach seine Manuskripte, den Hofmeister, den Neuen Menoza, die Soldaten, Nachbildungen des Plautus und jene Übersetzung des englischen Stückes als Zugabe zu den Anmerkungen über das Theater.

Bei diesen war es mir einigermaßen auffallend, daß er in einem lakonischen Vorberichte sich dahin äußerte, als sei der Inhalt dieses Aufsates, der mit Heftigkeit gegen das regelmäßige Theater gerichtet war, schon vor einigen Jahren als Vorlesung einer Gesellschaft von Litteratursreunden bekannt geworden, zu der Zeit also, wo Göt noch nicht geschrieben gewesen. In Lenzens Straßburger Verhältnissen schien ein litteras

rischer Zirkel, den ich nicht kennen sollte, etwas problematisch; allein ich ließ es hingehen und verschaffte ihm zu dieser wie zu seinen übrigen Schristen bald Verleger, ohne auch nur im mindesten zu ahnen, daß er mich zum vorzüglichsten Gegenstande seines imasginären Hasse und zum Ziel einer abenteuerlichen und grillenhaften Versolgung ausersehen hatte.

Vorübergehend will ich nur der Folge wegen noch eines auten Gesellen gedenken, der, obgleich von keinen außerordentlichen Gaben, doch auch mitzählte. Er hieß Wagner, erst ein Glied der Straßburger, dann der Frankfurter Gesellschaft; nicht ohne Geist, Talent und Unterricht. Er zeigte sich als ein Strebender und so war er willkommen. Auch hielt er treulich an mir, und weil ich aus allem, was ich vorhatte, kein Ge= heimnis machte, so erzählte ich ihm wie andern meine Absicht mit Kaust, besonders die Katastrophe von Gretchen. Er faßte das Süjet auf und benutte es für ein Trauerspiel Die Kindesmörderin. Es war das erstemal, daß mir jemand etwas von meinen Vorsähen wegschnappte; es verdroß mich, ohne daß ichs ihm nachgetragen hätte. Ich habe dergleichen Ge= dankenraub und Vorwegnahmen nachher noch oft genug erlebt und hatte mich bei meinem Zaudern und Be= schwähen so manches Vorgesetzten und Eingebildeten nicht mit Recht zu beschweren.

Wenn Redner und Schriftsteller in Betracht der großen Wirkung, welche dadurch hervorzubringen ist, sich gern der Kontraste bedienen, und sollten sie auch erst ausgesucht und herbeigeholt werden, so muß es dem Versasser um so angenehmer sein, daß ein entschiedner Gegensat sich ihm anbietet, indem er nach Lenzen von Klingern zu sprechen hat. Beide waren gleichzeitig, bestrebten sich in ihrer Jugend mit und neben einander. Lenz jedoch, als ein vorübergehendes Meteor, zog nur augenblicklich über den Horizont der

deutschen Litteratur hin und verschwand plötslich, ohne im Leben eine Spur zurückzulassen; Alinger hingegen als einflußreicher Schriftsteller, als thätiger Geschäftsmann erhält sich noch bis auf diese Zeit. Von ihm werde ich nun ohne weitre Vergleichung, die sich von selbst ergiebt, sprechen, insosern es nötig ist, da er nicht im Verdorgnen so manches geleistet und so vieles gewirkt, sondern beides in weiterm und näherm Kreise noch in gutem Andenken und Ansehn steht.

Alingers Ünßeres — benn von diesem beginne ich immer am liebsten — war sehr vorteilhast. Die Natur hatte ihm eine große, schlanke, wohlgebaute Gestalt und eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben; er hielt auf seine Person, trug sich nett, und man konnte ihn sür das hübscheste Mitglied der ganzen kleinen Gesellschast ansprechen. Sein Betragen war weder zuvorkommend noch abstoßend, und wenn es nicht innerlich stürmte, gemäßigt.

Man liebt an dem Mädchen, was es ift, und an dem Jüngling, was er ankündigt, und so war ich Klingers Freund, sobald ich ihn kennen lernte. empfahl sich durch eine reine Gemütlichkeit, und ein unverkennbar entschiedner Charakter erwarb ihm Autrauen. Auf ein ernstes Wesen war er von Rugend auf hingewiesen; er nebst einer ebenso schönen und wackern Schwester hatte für eine Mutter zu sorgen, die als Witwe solcher Kinder bedurfte, um sich ausrecht zu erhalten. Alles, was an ihm war, hatte er sich selbst verschafft und geschaffen, sodaß man ihm einen Zug von stolzer Unabhängigkeit, der durch sein Betragen durchging, nicht verargte. Entschiedne natürliche Anlagen, welche allen wohlbegabten Menschen gemein sind, leichte Fassungsfraft, vortreffliches Gedächtnis, Sprachengabe besaß er in hohem Grade; aber alles schien er weniger zu achten als die Restigkeit und

Beharrlichkeit, die sich ihm, gleichfalls angeboren, durch Umstände völlig bestätigt hatten.

Ginem folchen Jüngling mußten Rouffeaus Werke vorzüglich zusagen. Emil war sein Saupt- und Grundbuch, und jene Gesinnungen fruchteten umsomehr bei ihm, als sie über die ganze gebildete Welt allgemeine Wirkung ausübten, ja bei ihm mehr als bei andern. Denn auch er war ein Kind der Natur, auch er hatte von unten angefangen; das, was andre wegwerfen sollten, hatte er nie besessen, Verhältnisse, aus welchen sie sich retten sollten, hatten ihn nie beengt; und so konnte er für einen der reinsten Jünger jenes Natur= evangeliums angesehen werden und in Betracht seines ernsten Bestrebens, feines Betragens als Mensch und Sohn recht wohl ausrufen: Alles ist gut, wie es aus den Händen der Natur kommt! — Aber auch den Nachsak: Alles verschlimmert sich unter den Händen der Menschen! drängte ihm eine widerwärtige Er= fahrung auf. Er hatte nicht mit fich felbst, aber außer sich mit der Welt des Herkommens zu kämpfen, von deren Kesseln der Bürger von Genf und zu erlösen aedachte. Weil im in des Jünglings Lage dieser Rampf oft schwer und sauer ward, so fühlte er sich gewaltsamer in sich zurückgetrieben, als daß er durch= aus zu einer frohen und freudigen Ausbildung hätte gelangen können. Vielmehr mußte er sich durchstürmen. durchdrängen; daher sich ein bittrer Zug in fein Wesen schlich, den er in der Folge zum Teil gehegt und genährt, mehr aber befänipft und besiegt hat.

In seinen Produktionen, insofern sie mir gegenwärtig sind, zeigt sich ein strenger Verstand, ein biedrer Sinn, eine rege Einbildungskraft, eine glückliche Veobachtung der menschlichen Mannigsaltigkeit und eine charakteristische Nachbildung der generischen Unterschiede. Seine Mädchen und Knaben sind frei und lieblich, seine Jüngslinge glühend, seine Männer schlicht und verständig,

die Figuren, die er ungünstig darstellt, nicht zu sehr übertrieben; ihm sehlt es nicht an Heiterkeit und guter Laune, Wit und glücklichen Ginsällen; Allegorien und Symbole stehen ihm zu Gebot; er weiß uns zu untershalten und zu vergnügen, und der Genuß würde noch reiner sein, wenn er sich und uns den heitern besdeutenden Scherz nicht durch ein bittres Mißwollen hier und da verkümmerte. Doch dies macht ihn eben zu dem, was er ist, und dadurch wird sa die Gattung der Lebenden und Schreibenden so mannigsaltig, daß ein seder theoretisch zwischen Erkennen und Jrren, praktisch zwischen Beleben und Vernichten hin und wieder wogt.

Klinger gehört unter die, welche sich aus sich felbst, aus ihrem Gemiite und Verstande heraus zur Welt gebildet hatten. Weil um dieses mit und in einer größern Masse geschah, und sie sich unter einander einer verständlichen, aus der allgemeinen Ratur und aus der Volkseigentumlichkeit herfließenden Sprache mit Kraft und Wirkung bedienten, so waren ihnen früher und später alle Schulformen äußerst zuwider, besonders wenn sie von ihrem lebendigen Ursprung getrennt in Phrasen ausarteten, und so ihre erste frische Bedeutung ganglich verloren. Wie nun gegen neue Meinungen, Ansichten, Susteme, so erklären sich solche Männer auch gegen neue Greignisse, hervortretende bedeutende Menschen, welche große Verändrungen aufündigen oder bewirken; ein Verfahren, das ihnen feinestweaß so zu verargen ist, weil sie dassenige von Grund aus gefährdet sehen, dem sie ihr eignes Dasein und Bildung schuldig geworden.

Jenes Beharren eines tüchtigen Charafters aber wird um desto würdiger, wenn es sich durch das Welt und Geschäftsleben durcherhält, und wenn eine Beshandlungsart des Vorkömmlichen, welche manchem schroff, ja gewaltsam scheinen möchte, zur rechten Zeit

angewandt am sichersten zum Ziele führt. Dies geschah bei ihm, da er ohne Biegsamkeit (welches ohnedem die Tugend der gebornen Reichsbürger niemals gewesen) aber destv tüchtiger, sester und redlicher sich zu bedeutenden Posten erhob, sich darauf zu erhalten wußte und mit Beisall und Gnade seiner höchsten Gönner sortwirkte, dabei aber niemals weder seine alten Freunde noch den Weg, den er zurückgelegt, vergaß. Ja er suchte die vollkommenste Stetigkeit des Andenkens durch alle Grade der Abwesenheit und Trennung hartnäckig zu erhalten; wie es denn gewiß angemerkt zu werden verdicut, daß er als ein andrer Willigis in seinem durch Ordenszeichen geschmückten Wappen Werkmale seiner frühsten Zeit zu verewigen nicht verschmähte.

Es dauerte nicht lange, so kam ich auch mit Lava= tern in Verbindung. Der Brief des Pastors an seinen Rollegen hatte ihm stellenweise sehr eingeleuchtet: denn manches traf mit seinen Gesinnungen vollkommen über= ein. Bei seinem unabläffigen Treiben ward unser Briefwechsel bald sehr lebhaft. Er machte soeben ernstliche Anstalten zu seiner größern Physiognomik, deren Gin= leitung schon früher in das Publikum gelangt war. Er forderte alle Welt auf, ihm Zeichnungen, Schattenriffe. besonders aber Christusbilder zu schicken, und ob ich gleich so gut wie gar nichts leisten konnte, so wollte er boch von mir ein für allemal auch einen Heiland ge= zeichnet haben, wie ich mir ihn vorstellte. Dergleichen Forderungen des Unmöglichen gaben mir zu mancherlei Scherzen Anlaß, und ich wußte mir gegen seine Gigenheiten nicht anders zu helfen, als daß ich die meinigen hervorkehrte.

Die Anzahl berer, welche keinen Glauben an die Physiognomik hatten oder doch wenigstens sie für unsgewiß und trüglich hielten, war sehr groß, und sogar viele, die es mit Lavatern gut meinten, fühlten einen Kitzel, ihn zu versuchen und ihm wo möglich einen

Streich zu spielen. Er hatte sich in Frankfurt bei einem nicht ungeschickten Maler die Profile mehrerer namhafter Menschen bestellt. Der Absender erlanbte sich den Scherz, Bahrdts Porträt zuerst statt des meinigen abzuschicken, wogegen eine zwar muntre aber donnernde Epiftel zurückfam mit allen Trümpfen und Beteurungen, daß dies mein Bild nicht sei, und was Lavater sonst alles zu Bestätigung der physiognomischen Lehre bei diefer Gelegenheit mochte zu fagen haben. Mein wirkliches nachgesendetes ließ er eher gelten: aber auch hier schon that sich der Widerstreit hervor, in welchem er sich sowohl mit den Malern als mit den Andividuen befand. Jene konnten ihm niemals wahr und bestimmt genug arbeiten, diese bei allen Vorzügen, welche sie haben mochten, blieben noch immer zu weit hinter der Idee zurück, die er von der Menschheit und den Menschen hegte, als daß er nicht durch das Befondre, wodurch der Einzelne zur Verson wird, einiger= maßen hätte abgestoßen werden sollen.

Der Begriff von der Menschheit, der sich in ihm und an feiner Menschheit herangebildet hatte, war so genau mit der Vorstellung verwandt, die er von Christo lebendig in sich trug, daß es ihm unbegreiflich schien, wie ein Mensch leben und atmen könne, ohne zugleich ein Chrift zu fein. Mein Verhältnis zu der chriftlichen Religion lag bloß in Sinn und Gemüt, und ich hatte von jener physischen Verwandtschaft, zu welcher Lavater sich hinneigte, nicht den mindesten Begriff. Argerlich war mir daher die heftige Zudringlichkeit eines so geist als herzvollen Mannes, mit der er auf mich sowie auf Mendelssohn und andre losging und behauptete, man müsse entweder mit ihm ein Chrift, ein Chrift nach feiner Art werden, oder man muffe ihn zu sich hinüberziehen, man muffe ihn gleichfalls von demjenigen überzeugen, worin man seine Beruhigung finde. Diese Forderung, so unmittelbar dem liberalen Weltsinn, zu

dem ich mich nach und nach auch bekaunte, entgegen stehend, that auf mich nicht die beste Wirkung. Alle Bekehrungsversuche, weum sie nicht gelingen, machen denjenigen, den man zum Proselyten ausersah, starr und verstockt, und dieses war umsomehr mein Fall, als Lavater zuletzt mit dem harten Dilemma hervortrat: Entweder Christ oder Atheist! Ich erklärte darauf, daß, wenn er mir mein Christentum nicht lassen wollte, wie ich es disher gehegt hätte, so könnte ich mich auch wohl zum Atheismus entschließen, zumal da ich sähe, daß niemand recht wisse, was beides eigentlich heißen solle.

Dieses Hin und Wiederschreiben, so heftig es auch war, störte das gute Verhältnis nicht. Lavater hatte eine unglaubliche Geduld, Beharrlichkeit, Ausdauer; er war seiner Lehre gewiß, und bei dem entschiednen Borsak, seine Überzeugung in der Welt auszubreiten ließ er sichs gefallen, was nicht durch Kraft geschehen konnte, durch Abwarten und Milde durchzuführen. Überhaupt gehörte er zu den wenigen glücklichen Men= schen, deren äußerer Beruf mit dem innern vollkommen übereinstimmt und deren früheste Bildung stetig gu= fammenhängend mit der spätern ihre Fähigkeiten naturgemäß entwickelt. Mit den gartesten sittlichen Anlagen geboren bestimmte er sich zum Geistlichen. Er genoß des nötigen Unterrichts und zeigte viele Fähigkeiten, ohne sich jedoch zu jener Ausbildung hinzuneigen. die man eigentlich gelehrt neunt. Denn auch er, um fo viel früher geboren als wir, ward von dem Freiheits und Naturgeist der Zeit ergriffen, der jedem fehr schmeichlerisch in die Ohren raunte, man habe ohne viele äußere Hilfsmittel Stoff und Gehalt genug in sich felbst, alles komme nur darauf an, daß man ihn gehörig entfalte. Die Pflicht des Geiftlichen, sittlich im täglichen Sinne, religiös im höhern auf die Menschen zu wirken. traf mit seiner Denkweise vollkommen überein. Redliche

und fromme Gefinnungen, wie er sie fühlte, den Menschen mitzuteilen, sie in ihnen zu erregen, war des Jünglings entschiedenster Trieb und seine liebste Beschäftigung. wie auf sich selbst so auf andre zu merken. Senes ward ihm durch ein inneres Zartgefühl, dieses durch einen scharfen Blick auf das Außere erleichtert, ja aufgedrungen. Zur Beschaulichkeit war er jedoch nicht geboren, zur Darstellung im eigentlichen Sinne hatte er keine Gabe; er fühlte sich vielmehr mit allen seinen Kräften zur Thätigkeit, zur Wirksamkeit gedrängt, sodaß ich niemand gekannt habe, der ununterbrochner handelte als er. Weil nun aber unfer inneres, sittliches Wesen in äußern Bedingungen verkörpert ist, es sei nun, daß wir einer Familie, einem Stande, einer Gilde, einer Stadt oder einem Staate angehören, so mußte er zu= gleich, insofern er wirken wollte, alle diese Außerlichkeiten berühren und in Bewegung setzen, wodurch denn freilich mancher Anstoß, manche Verwicklung entsprang. besonders da das Gemeinwesen, als dessen Glied er geboren war, in der genausten und bestimmtesten Beschränkung einer löblichen hergebrachten Freiheit genoß. Schon der republikanische Knabe gewöhnt sich, über das öffentliche Wesen zu denken und mitzusprechen. In der ersten Blüte seiner Tage sieht sich der Jüngling als Zunftgenosse bald in dem Fall, seine Stimme zu geben und zu versagen. Will er gerecht und selbständig urteilen, so muß er sich von dem Wert seiner Mitbürger vor allen Dingen überzeugen, er muß sie kennen lernen, er muß sich nach ihren Gesinnungen, nach ihren Kräften umthun und so, indem er andre zu ersorschen trachtet, immer in feinen eignen Bufen zurückfehren.

In solchen Verhältnissen übte sich Lavater früh, und eben diese Lebensthätigkeit scheint ihn mehr beschäftigt zu haben als Sprachstudien, als jene sondernde Kritik, die mit ihnen verwandt ihr Grund sowie ihr Ziel ist. In spätern Jahren, da sich seine Kenntnisse, seine Gin-

sichten unendlich weit ausgebreitet hatten, sprach er doch im Ernst und Scherz oft genug aus, daß er nicht gelehrt sei; und gerade einem solchen Mangel von einsdringendem Studium muß man zuschreiben, daß er sich an den Buchstaben der Bibel, ja der Bibelübersehung hielt und freilich für das, was er suchte und beadssichtigte, hier genugsame Nahrung und Hilfsmittel sand.

Aber gar bald ward jener zunst und gildemäßig langsam bewegte Wirkungskreis dem lebhasten Naturell zu enge. Gerecht zu sein wird dem Jüngling nicht schwer, und ein reines Gemüt verabscheut die Ungerechtigkeit, deren es sich selbst noch nicht schuldig gemacht hat. Die Bedrückungen eines Landvogts lagen ossendar vor den Augen der Bürger, schwerer waren sie vor Gericht zu bringen; Lavater gesellt sich einen Freund zu, und beide bedrohen, ohne sich zu nennen, jenen straswürdigen Mann. Die Sache wird ruchdar, man sieht sich genötigt, sie zu untersuchen. Der Schuldige wird bestrast, aber die Beranlasser dieser Gerechtigkeit werden getadelt, wo nicht gescholten. In einem wohlseingerichteten Staate soll das Rechte selbst nicht auf unrechte Weise geschehn.

Auf einer Reise, die Lavater durch Deutschland macht, setzt er sich mit gelehrten und wohldenkenden Männern in Berührung; allein er besestigt sich dabei nur mehr in seinen eignen Gedanken und Überzeugungen; nach Hause zurückgekommen wirkt er immer freier aus sich selbst. Alls ein edler, guter Mensch fühlt er in sich einen herrlichen Begriff von der Menschheit, und was diesem allensalls in der Ersahrung widerspricht, alle die unleugdaren Mängel, die einen jeden von der Vollskommenheit ablenken, sollen ausgeglichen werden durch den Begriff der Gottheit, die sich in der Mitte der Zeiten in die menschliche Natur herabgesenkt, um ihr früheres Ebenbild vollkommen wiederherzustellen.

So viel vorerst von den Anfängen dieses merk-



würdigen Mannes, und nun vor allen Dingen eine heitre Schilderung unfers persönlichen Zusammen= treffens und Beisammenseins. Denn unser Briefwechsel hatte nicht lange gedauert, als er mir und andern ankündigte, er werde bald auf einer vorzunehmenden Rheinreise in Frankfurt einsprechen. Sogleich entstand im Bublikum die größte Bewegung; alle waren neugierig. einen so merkwürdigen Mann zu sehen; viele hofften für ihre sittliche und religiöse Bildung zu gewinnen; die Zweifler dachten sich mit bedeutenden Einwendungen hervorzuthun, die Einbildischen waren gewiß, ihn durch Argumente, in denen sie sich selbst bestärkt hatten, zu verwirren und zu beschämen, und was sonst alles Williges und Unwilliges einen bemerkten Menschen erwartet, der sich mit dieser gemischten Welt abzugeben aedenft.

Unser erstes Begegnen war herzlich; wir umarmten uns aufs freundlichste, und ich fand ihn gleich, wie mir ihn so manche Bilder schön überliefert hatten. Gin Individuum, einzig, ausgezeichnet, wie man es nicht gesehn hat und nicht wieder sehn wird, sah ich lebendig und wirksam vor mir. Er hingegen verriet im ersten Augenblick durch einige sonderbare Ausrufungen, daß er mich anders erwartet habe. Ich versicherte ihm dagegen nach meinem angebornen und angebildeten Realismus, daß, da es Gott und der Natur nun einmal gefallen habe, mich so zu machen, wir es auch dabei wollten bewenden lassen. Nun kamen zwar sogleich die bedeutendsten Punkte zur Sprache, über die wir uns in Briefen am wenigsten vereinigen konnten, allein die= selben aussührlich zu behandeln ward uns nicht Raum gelassen, und ich erfuhr, was mir noch nie vorgekommen.

Wir andern, wenn wir uns über Angelegenheiten des Geiftes und Herzens unterhalten wollten, pflegten uns von der Menge, ja von der Gesellschaft zu entfernen, weil es bei der vielfachen Denkweise und den

verschiednen Bildungsstusen schon schwer fällt, sich auch nur mit wenigen zu verständigen. Allein Lavater war ganz anders gesinnt; er liebte seine Wirkungen ins Weite und Breite auszudehnen, ihm ward nicht wohl als in der Gemeine, für deren Belehrung und Unterhaltung er ein besondres Talent besaß, welches auf jener großen physiognomischen Gabe ruhte. Ihm war eine richtige Unterscheidung der Versonen und Geister verliehen, so= daß er einem jeden geschwind ansah, wie ihm allenfalls zu Mute sein möchte. Fügte sich hiezu nun ein aus= richtiges Bekenntnis, eine treuherzige Frage, so wußte er aus der großen Fülle innerer und äußerer Erfahrung zu jedermanns Befriedigung das Gehörige zu erwiedern. Die tiese Sanftmut seines Blicks, die bestimmte Lieblichkeit seiner Lippen, selbst der durch sein Hochdeutsch durchtönende treuherzige Schweizerdialekt, und wie manches andre, was ihn auszeichnete, gab allen, zu denen er sprach, die angenehmste Sinnesberuhiauna: ja seine bei flacher Bruft etwas vorgebogne Körperhaltung trug nicht wenig dazu bei, die Übergewalt seiner Gegenwart mit der übrigen Gesellschaft außzugleichen. Gegen Anmaßung und Dünkel wußte er sich sehr ruhig und geschickt zu benehmen; denn indem er auszuweichen schien, wendete er auf einmal eine große Ansicht, auf welche der beschränkte Gegner niemals denken konnte, wie einen diamantnen Schild hervor und wußte denn doch das daher entspringende Licht so angenehm zu mäßigen, daß dergleichen Menschen wenigstens in seiner Gegenwart sich belehrt und über= zeugt sühlten. Vielleicht hat der Eindruck bei manchen sortgewirkt, denn selbstische Menschen sind wohl zugleich auch gut; es kommt nur darauf an, daß die harte Schale, die den fruchtbaren Kern umschließt, durch gelinde Einwirkung aufgelöst werde.

Was ihm dagegen die größte Pein verursachte, war die Gegenwart solcher Personen, deren äußere Häßlich=



keit sie zu entschiednen Feinden jener Lehre von der Bedeutsamkeit der Gestalten unwiderruslich stempeln mußte. Sie wendeten gewöhnlich einen hinreichenden Menschenverstand, ja sonstige Gaben und Talente leidenschaftlich mißwollend und kleinlich zweiselnd an, um eine Lehre zu entkrästen, die sür ihre Persönlichkeit beleidigend schien: denn es sand sich nicht leicht jemand so großdenkend wie Sokrates, der gerade seine faunische Hülle zu gunsten einer erwordnen Sittlichkeit gedeutet hätte. Die Härte, die Verstockung solcher Gegner war ihm fürchterlich, sein Gegenstreben nicht ohne Leidenschaft, sowie das Schmelzseuer die widerstrebenden Erze als lästig und feindselig ansauchen muß.

Unter solchen Umständen war an ein vertrauliches Gespräch, an ein solches, das Bezug auf uns selbst ge= habt hätte nicht zu denken, ob ich mich gleich durch Beobachtung der Art, wie er die Menschen behandelte, sehr belehrt, jedoch nicht gebildet fand, denn meine Lage war ganz von der seinigen verschieden. Wer sittlich wirkt, verliert keine seiner Bemühungen, denn es gedeiht davon weit mehr, als das Evangelium vom Sämanne allzu bescheiden eingesteht; wer aber künstlerisch verfährt, der hat in jedem Werke alles verloren, wenn es nicht als ein solches anerkannt wird. Nun weiß man, wie ungeduldig meine lieben teilnehmenden Leser mich zu machen pflegten, und aus welchen Ursachen ich höchst abgeneigt war, mich mit ihnen zu verständigen. Nun fühlte ich den Abstand zwischen meiner und der Lavater= schen Wirksamkeit nur allzusehr; die seine galt in der Gegenwart, die meine in der Abwesenheit; wer mit ihm in der Ferne unzufrieden war, befreundete sich ihm in der Rähe; und wer mich nach meinen Werken für liebenswürdig hielt, fand sich sehr getäuscht, wenn er an einen starren, ablehnenden Menschen anstieß.

Merck, der von Darmstadt sogleich herübergekommen war, spielte den Mephistopheles, spottete besonders über das Zudringen der Weiblein, und als einige dersfelben die Zimmer, die man dem Propheten eingeräumt, und besonders auch das Schlaszimmer mit Ausmerkssamkeit untersuchten, sagte der Schalk, die srommen Seelen wollten doch sehen, wo man den Herrn hinsgelegt habe. — Mit alledem mußte er sich so gut wie die andern exorcisieren lassen; denn Lips, der Lavatern begleitete, zeichnete sein Prosil so aussührlich und brav, wie die Bildnisse bedeutender und unbedeutender Menschen, welche dereinst in dem großen Werke der Physiognomik angehäuft werden sollten.

Für mich war der Umgang mit Lavatern höchst wichtig und lehrreich, denn seine dringenden Anregungen brachten mein ruhiges, fünstlerisch beschauliches Wesen in Umtrieb; freilich nicht zu meinem augenblicklichen Vorteil, indem die Zerstreuung, die mich schon ergriffen hatte, sich nur vermehrte; allein es war so viel unter uns zur Sprache gekommen, daß in mir die größte Sehnsucht entstand, diese Unterhaltung sortzusehen. Daher entschloß ich mich, ihn, wenn er nach Ems gehen würde, zu begleiten, um unterwegs im Wagen eingeschlossen und von der Welt abgesondert diesenigen Gegenstände, die uns wechselseitig am Herzen lagen, srei abzuhandeln.

Sehr merlwürdig und solgereich waren mir indessen die Unterhaltungen Lavaters und der Fräulein von Klettenberg. Hier standen nun zwei entschiedne Christen gegen einander über, und es war ganz deutlich zu sehen, wie sich eben dasselbe Bekenntnis nach den Gesinnungen verschiedner Personen umbildet. Man wiederholte so ost in jenen toleranten Zeiten, jeder Mensch habe seine eigne Religion, seine eigne Urt der Gottesverehrung. Ob ich nun gleich dies nicht geradezu behauptete, so konnte ich doch im gegenwärtigen Fall bemerken, daß Männer und Frauen einen verschiednen Heiland bes dürsen. Fräulein von Klettenberg verhielt sich zu dem

ihrigen wie zu einem Geliebten, dem man sich unbedingt hingiebt, alle Freude und Hoffnung auf seine Person legt und ihm ohne Zweifel und Bedenken das Schickfal des Lebens anvertraut; Lavater hingegen behandelte den seinigen als einen Freund, dem man neidlos und liebevoll nacheifert, seine Verdienste anerkennt, sie hoch= preist, und eben deswegen ihm ähnlich, ja gleich zu werden bemüht ift. Welch ein Unterschied zwischen beiderlei Richtung, wodurch im allgemeinen die geistigen Bedürfnisse der zwei Geschlechter ausgesprochen werden! Daraus mag es auch zu erklären sein, daß zartere Männer sich an die Mutter Gottes gewendet, ihr als einem Ausbund weiblicher Schönheit und Tugend, wie Sannazar gethan, Leben und Talente gewidmet und allensalls nebenher mit dem göttlichen Knaben gespielt haben.

Wie meine beiden Freunde zu einander standen, wie sie gegen einander gesinnt waren, ersuhr ich nicht allein aus Gesprächen, denen ich beiwohnte, sondern auch aus Eröffnungen, welche mir beide insgeheim thaten. Ich konnte weder dem einen noch dem andern völlig zustimmen, denn mein Christus hatte auch seine eigne Gestalt nach meinem Sinne angenommen. Weil sie mir aber den meinigen gar nicht wollten gelten lassen, so quälte ich sie mit allerlei Paradoxien und Extremen, und wenn sie ungeduldig werden wollten, entsernte ich mich mit einem Scherze.

Der Streit zwischen Wissen und Glauben war noch nicht an der Tagesordnung, allein die beiden Worte und die Begriffe, die man damit verknüpst, kamen wohl auch gelegentlich vor, und die wahren Weltverächter behaupteten, eins sei so unzuverlässig als das andre. Daher beliebte es mir, mich zu gunsten beider zu erstlären, ohne jedoch den Beifall meiner Freunde gewinnen zu können. Beim Glauben, sagte ich, komme alles darauf an, daß man glaube; was man glaube,

sei völlig gleichgiltig. Der Glaube sei ein großes Ge= fühl von Sicherheit für die Gegenwart und Zukunft, und diese Sicherheit entspringe aus dem Zutrauen auf ein übergroßes, übermächtiges und unersorschliches Mesen. Auf die Unerschütterlichkeit dieses Zutrauens komme alles an: wie wir uns aber dieses Wesen denken, dies hänge von unsern übrigen Fähigkeiten, ja von den Umständen ab und sei ganz gleichgiltig. Der Glaube sei ein heiliges Gefäß, in welches ein jeder sein Gefühl, seinen Verstand, seine Einbildungskraft, so gut als er vermoge, zu opfern bereit stehe. Mit dem Wissen sei es gerade das Gegenteil, es komme gar nicht darauf an, daß man wisse, sondern was man wisse, wie gut und wie viel man wisse. Daher könne man über das Wissen streiten, weil es sich berichtigen, sich erweitern und verengern lasse. Das Wissen fange vom Ginzelnen an, sei endlos und gestaltlos und könne niemals, höchstens nur träumerisch zusammengefaßt werden und bleibe also dem Glauben geradezu entgegengesett.

Deraleichen Halbwahrheiten und die daraus ent= springenden Fresale mögen poetisch dargestellt aufregend und unterhaltend fein, im Leben aber stören und verwirren sie das Gespräch. Ich ließ daher Lavatern gern mit allen denjenigen allein, die sich an ihm und mit ihm erbauen wollten, und fand mich für diefe Ent= behrung genugsam entschädigt durch die Reise, die wir zusammen nach Ems antraten. Ein schönes Sommer= wetter begleitete uns, Lavater war heiter und allerliebst. Denn bei einer religiösen und sittlichen, keineswegs ängstlichen Richtung seines Geistes blieb er nicht un= empfindlich, wenn durch Lebensvorfälle die Gemüter munter und lustig aufgeregt wurden. Er war teil= nehmend, geistreich, witig und mochte das gleiche gern an andern, nur daß es innerhalb der Grenzen bliebe. die seine zarten Gesinnungen ihm vorschrieben. Wagte man sich allensalls darüber hinaus, so pflegte er einem auf die Achsel zu klopsen und den Verwegnen durch ein treuherziges Bisch guet! zur Sitte aufzusordern. Diese Reise gereichte mir zu mancherlei Belehrung und Beledung, die mir aber mehr in der Kenntnis seincs Charakters als in der Reglung und Vildung des meinigen zu teil ward. In Ems sah ich ihn gleich wieder von Gesellschaft aller Art umringt und kehrte nach Franksurt zurück, weil meine kleinen Geschäfte gerade auf der Bahn waren, sodaß ich sie kaum verlassen durste.

Aber ich follte sobald nicht wieder zur Ruhe kommen, benn Basedow traf ein, berührte und ergriff mich von einer andern Seite. Ginen entschiednern Kontrast konnte man nicht sehen als diese beiden Männer. Schon der Unblick Basedows deutete auf das Gegenteil. Wenn Lavaters Gesichtszüge sich dem Beschauenden frei her= gaben, so waren die Basedowischen zusammengepackt und wie nach innen gezogen. Lavaters Auge flar und fromm unter sehr breiten Augenlidern, Base= dows aber tief im Kopfe, klein, schwarz, scharf, unter struppigen Augenbrauen hervorblinkend, dahingegen Lavaters Stirnknochen von den sanftesten braunen Saarbogen eingefaßt erschien. Basedows heftige rauhe Stimme, seine schnellen und scharfen Außerungen, ein gewisses höhnisches Lachen, ein schnelles Herumwerfen des Gesprächs, und was ihn sonst noch bezeichnen mochte, alles war den Eigenschaften und dem Betragen entgegengesett, durch die uns Lavater verwöhnt hatte. Auch Basedow ward in Frankfurt sehr gesucht und seine großen Geistesgaben bewundert; allein er war nicht der Mann, weder die Gemüter zu erbauen noch zu lenken. Ihm war einzig darum zu thun, jenes große Feld, das er sich bezeichnet hatte, besser anzubauen, damit die Menschheit künftig bequemer und naturgemäßer darin ihre Wohnung nehmen follte; und auf diesen Zweck eilte er nur allzu gerade los.

Mit seinen Planen konnte ich mich nicht befreunden,

ja mir nicht einmal seine Absichten deutlich machen. Daß er allen Unterricht lebendig und naturgemäß verlangte, konnte mir wohl gefallen; daß die alten Sprachen an der Gegenwart geübt werden sollten, schien mir lobens= würdig, und gern erkannte ich an, was in seinem Vor= haben zur Beförderung der Thätigkeit und einer frischern Weltanschauung lag; allein mir mißfiel, daß die Zeichnungen seines Elementarwerks noch mehr als die Gegen= stände selbst zerstreuten, da in der wirklichen Welt doch immer nur das Mögliche beisammensteht und sie des= halb ungeachtet aller Mannigfaltigkeit und scheinbarer Verwirrung immer noch in allen ihren Teilen etwas Geregeltes hat. Jenes Elementarwerk hingegen zer= splittert sie ganz und gar, indem das, was in der Welt= anschauung keineswegs zusammentrifft, um der Berwandtschaft der Begriffe willen neben einander steht; weswegen es auch jener sinnlich methodischen Vorzüge ermangelt, die wir ähnlichen Arbeiten des Amos Comenius zuerkennen müffen.

Viel wunderbarer jedoch und schwerer zu begreifen als seine Lehre war Basedows Betragen. Er hatte bei dieser Reise die Absicht, das Publikum durch seine Persönlichkeit für sein philanthropisches Unternehmen zu gewinnen, und zwar nicht etwa die Gemüter sondern geradezu die Beutel aufzuschließen. Er wußte von seinem Vorhaben groß und überzeugend zu sprechen, und jedermann gab ihm gern zu, was er behauptete. Aber auf die unbegreiflichste Weise verletzte er die Ge= müter der Menschen, denen er eine Beisteuer abgewinnen wollte, ja er beleidigte sie ohne Not, indem er seine Meinungen und Grillen über religiöse Gegenstände nicht zurückhalten konnte. Auch hierin erschien Basedow als das Gegenstück von Lavatern. Wenn dieser die Bibel buchstäblich und mit ihrem ganzen Inhalte, ja Wort vor Wort bis auf den heutigen Tag für geltend annahm und für anwendbar hielt, so fühlte iener den

unruhigsten Kigel, alles zu verneuen und sowohl die Glaubenslehren als die äußerlichen firchlichen Sandlungen nach eignen einmal gefaßten Grillen umzumodeln. Am unbarmherzigsten jedoch und am unvorsichtigsten versuhr er mit denjenigen Vorstellungen, die sich nicht unmittelbar aus der Bibel sondern von ihrer Auslegung herschreiben, mit jenen Ausdrücken, philosophischen Runftworten oder sinnlichen Gleichniffen, womit die Kirchenväter und Konzilien sich das Unaussprechliche zu verdeutlichen oder die Reger zu bestreiten gesucht haben. Auf eine harte und unverantwortliche Weise erklärte er sich vor jedermann als den abgesagtesten Keind der Dreieinigteit und konnte gar nicht fertig werden, gegen dies allgemein zugestandne Geheimnis zu argumentieren. Auch ich hatte im Privatgespräch von dieser Unterhaltung fehr viel zu leiden und mußte mir die Hnpostasis und Dusia sowie das Prosopon immer wieder vorführen lassen. Dagegen griff ich zu den Wassen der Paradorie, überflügelte seine Meinungen und wagte das Verwegne mit Verwegnerm zu bekämpfen. Dies gab meinem Geiste wieder neue Anregung, und weil Basedow viel belesener war, auch die Fechterstreiche des Disputierens gewandter als ich Naturalist zu führen wußte, so hatte ich mich immer mehr anzustrengen, je wichtigere Punkte unter uns abgehandelt wurden.

Gine so herrliche Gelegenheit, mich wo nicht aufzustlären doch gewiß zu üben, konnte ich nicht kurz vorsübergehen lassen. Ich vermochte Vater und Freunde, die notwendigsten Geschäfte zu übernehmen, und suhr nun Basedow begleitend abermals von Franksurt ab. Welchen Unterschied empfand ich aber, wenn ich der Unmut gedachte, die von Lavatern ausging! Reinlich, wie er war, verschaffte er sich auch eine reinliche Umsgebung. Man ward jungsräusich an seiner Seite, um ihn nicht mit etwas Widrigem zu berühren. Basedow hingegen, viel zu sehr in sich gedrängt, konnte nicht

auf sein Außeres merken. Schon daß er ununterbrochen schlechten Tabak rauchte, fiel äußerst lästig, umsomehr, als er einen unreinlich bereiteten, schnell Feuer fangen= den aber häßlich dunftenden Schwamm nach ausge= rauchter Pfeife sogleich wieder aufschlug und jedesmal mit den ersten Zügen die Luft unerträglich verpestete. Ich nannte dieses Präparat Basedowischen Stinkschwamm und wollte ihn unter diesem Titel in der Naturgeschichte eingeführt wissen; woran er großen Spaß hatte, mir die widerliche Bereitung recht zum Etel umständlich auseinandersetzte und mit großer Schadenfreude sich an meinem Abscheu behagte. Denn dieses war eine von den tiefgewurzelten übeln Eigenheiten des so trefflich begabten Mannes, daß er gern zu necken und die Unbefangensten tückisch anzustechen beliebte. Ruhen konnte er niemand fehn; durch grin= senden Spott mit heiserer Stimme reizte er auf, durch eine überraschende Frage setzte er in Verlegenheit und lachte bitter, wenn er seinen Zweck erreicht hatte, war es aber wohl zufrieden, wenn man schnell gefaßt ihm etwas dagegen abgab.

Um wie viel größer war nun meine Sehnsucht nach Lavatern. Auch er schien sich zu freuen, als er mich wiedersah, vertraute mir manches bisher Ersahrne, besonders was sich auf den verschiednen Charakter der Mitgäste bezog, unter denen er sich schon viele Freunde und Anhänger zu verschaffen gewußt. Nun fand ich selbst manchen alten Bekannten, und an denen, die ich in Jahren nicht gesehn, sing ich an die Bemerkung zu machen, die uns in der Jugend lange verborgen bleibt, daß die Männer altern und die Frauen sich verändern. Die Gesellschaft nahm täglich zu. Es ward unmäßig getanzt, und weil man sich in den beiden großen Badehäusern ziemlich nahe berührte, bei guter und genauer Bekanntschaft mancherlei Scherz getrieben. Einst verkleidete ich mich in einen Dorfgeistlichen, und

ein namhafter Freund in dessen Gattin; wir sielen der vornehmen Gesellschaft durch allzu große Höstlichkeit ziemlich zur Last, wodurch denn jedermann in guten Humor versetzt wurde. An Abend, Mitternacht und Morgenständchen sehlte es auch nicht, und wir Jüngern genossen des Schlaß sehr wenig.

Im Gegensatz zu diesen Zerstreuungen brachte ich immer einen Teil der Nacht mit Basedow zu. Dieser legte sich nie zu Bette, sondern diktierte unaufhörlich. Manchmal warf er sich aufs Lager und schlummerte. indessen sein Tiro die Feder in der Hand gang ruhig sitzen blieb und sogleich bereit war fortzuschreiben, wenn der Halberwachte seinen Gedanken wieder freien Lauf gab. Dies alles geschah in einem dichtverschlossenen, von Tabaks und Schwammdampf erfüllten Zimmer. So oft ich nun einen Tanz aussetzte, sprang ich zu Basedow hinauf, der gleich über jedes Problem zu sprechen und zu disputieren geneigt war, und wenn ich nach Verlauf einiger Zeit wieder zum Tanze hineilte, noch eh ich die Thür hinter mir anzog, den Faden seiner Abhandlung so ruhig diktierend aufnahm, als wenn weiter nichts gewesen wäre.

Wir machten dann zusammen auch manche Fahrt in die Nachbarschaft, besuchten die Schlösser, besonders adliger Frauen, welche durchaus mehr als die Männer geneigt waren, etwas Geistiges und Geistliches aufzunehmen. Zu Nassau bei Frau von Stein, einer höchst ehrwürdigen Dame, die der allgemeinsten Uchtung genöß, fanden wir große Gesellschaft. Frau von La Roche war gleichsalls gegenwärtig, an jungen Frauenzimmern und Kindern sehlte es auch nicht. Hier sollte nun Lavater in physiognomische Versuchung gesührt werden, welche meist darin bestand, daß man ihn verleiten wollte, Zufälligkeiten der Vildung sür Grundsorm zu halten; er war aber beaugt genug, um sich nicht täuschen zu lassen. Ich sollte nach wie vor die Wahrhaftigkeit

der Leiden Werthers und den Wohnort Lottens bezeugen, welchem Unsinnen ich mich nicht auf die artigste Weise entzog, dagegen die Kinder um mich versammelte, um ihnen recht seltsame Märchen zu erzählen, welche aus lauter bekannten Gegenstäuden zusammengesonnen waren; wobei ich den großen Vorteil hatte, daß kein Glied meines Hörkreises mich etwa zudringlich gefragt hätte, was denn wohl daran für Wahrheit oder Dichtung zu halten sein möchte.

Basedow brachte das Einzige vor, das Not sei, näm= lich eine bessere Erziehung der Jugend; weshalb er die Vornehmen und Begüterten zu ansehnlichen Beiträgen aufforderte. Kaum aber hatte er durch Gründe sowohl als durch leidenschaftliche Beredsamkeit die Gemüter wo nicht sich zugewendet doch zum guten Willen vor= bereitet, als ihn der bose antitrinitarische Geist ergriff, und er ohne das mindeste Gefühl, wo er sich befinde, in die wunderlichsten Reden ausbrach, in seinem Sinne höchst religiös, nach Überzeugung der Gesellschaft höchst Lavater durch sanften Ernst, ich durch ab= lästerlich. leitende Scherze, die Frauen durch zerstreuende Spazier= gänge suchten Mittel gegen dieses Unheil; die Berstimmung jedoch konnte nicht geheilt werden. christliche Unterhaltung, die man sich von Lavater? Gegenwart versprochen, eine padagogische, wie man sie von Basedow erwartete, eine sentimentale, zu der ich mich bereit finden follte, alles war auf einmal gestört und aufgehoben. Auf dem Heimwege machte Lavater ihm Vorwürfe, ich aber bestrafte ihn auf eine lustige Weise. Es war heiße Zeit, und der Tabaksdampf mochte Basedows Gaumen noch mehr getrocknet haben: sehnlichst verlangte er nach einem Glase Bier, und als er an der Landstraße von weitem ein Wirtshaus erblickte, befahl er höchst gierig dem Kutscher, dort stille zu halten. Sch aber im Augenblicke, daß derfelbe an= fahren wollte, rufe ihm mit Gewalt gebieterisch zu, er folle weiter fahren! Basedow, überrascht, konnte kaum mit heiserer Stimme das Gegenteil hervorbringen. Ich trieb den Kutscher nur heftiger an, der mir gehorchte. Basedow verwünschte mich und hätte gern mit Fäusten zugeschlagen; ich aber erwiederte ihm mit der größten Gelassenheit: Bater, seid ruhig! Ihr habt mir großen Dank zu sagen. Glücklicherweise saht ihr das Bierzeichen nicht! Es ist aus zwei verschränkten Triangeln zusammengeseht. Nun werdet ihr über einen Triangel gewöhnlich schon toll; wären euch die beiden zu Gesicht gekommen, man hätte euch müssen an Ketten legen. Dieser Spaß brachte ihn zu einem unmäßigen Gelächter, zwischendurch schalt und verwünschte er mich, und Lavater übte seine Geduld an dem alten und jungen Thoren.

Ms nun in der Hälfte des Juli Lavater sich zur Abreise bereitete, fand Basedow seinen Vorteil, sich anzuschließen, und ich hatte mich in diese bedeutende Gesellschaft schon so eingewohnt, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, sie zu verlassen. Gine sehr angenehme, Herz und Sinn erfreuende Fahrt hatten wir die Lahn hinab. Beim Anblick einer merkwürdigen Burgruine schrieb ich jenes Lied: Hoch auf dem alten Turme steht — in Lipsens Stammbuch, und als es wohl aufgenommen wurde, um nach meiner bösen Art den Eindruck wieder zu verderben, allerlei Knittelreime und Boffen auf die nächsten Blätter. Ich freute mich den herrlichen Rhein wiederzusehen, und ergetzte mich an der Überraschung derer, die dieses Schauspiel noch nicht genoffen hatten. Nun landeten wir in Koblenz; wohin wir traten, war der Zudrang sehr groß, und jeder von uns dreien erregte nach seiner Art Anteil und Neugierde. Basedow und ich schienen zu wetteifern, wer am unartigsten sein könnte; Lavater benahm sich vernünftig und klug, nur daß er seine Herzensmeinungen nicht verbergen konnte und dadurch mit dem reinsten

Willen allen Menschen vom Mittelschlag höchst aufsfallend erschien.

Das Andenken an einen wunderlichen Wirtstisch in Roblenz habe ich in Anittelversen ausbewahrt, die nun auch mit ihrer Sippschast in meiner neuen Ausgabe stehen mögen. Ich saß zwischen Lavater und Basedow der erste belehrte einen Landgeistlichen über die Geheimnisse der Offenbarung Johannis, und der andre bemühte sich vergebens, einem hartnäckigen Tanzmeister zu beweisen, daß die Tause ein veralteter und für unsre Beiten gar nicht berechneter Gebrauch sei. Und wie wir nun fürder nach Köln zogen, schrieb ich in irgend ein Album:

Und wie nach Emmaus weiter gings Mit Sturm= und Feuerschritten: Prophete rechts, Prophete links. Das Weltfind in der Mitten.

Glücklicherweise hatte dieses Weltkind auch eine Seite, die nach dem Himmlischen deutete, welche nun auf eine ganz eigne Weise berührt werden sollte. Schon in Ems hatte ich mich gefreut, als ich vernahm, daß wir in Köln die Gebrüder Jacobi treffen follten, welche mit andern vorzüglichen und ausmerksamen Männern sich ienen beiden merkwürdigen Reisenden entgegen be= wegten. Ich an meinem Teile hoffte, von ihnen Ver= gebung wegen kleiner Unarten zu erhalten die aus unfrer großen, durch Herders scharfen Humor veran= laßten Unart entsprungen waren. Jene Briese und Gedichte, worin Gleim und Georg Jacobi sich öffentlich an einander erfreuten, hatten uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit gegeben, und wir bedachten nicht, daß ebensoviel Selbstgefälligkeit dazu gehöre, andern, die sich behaglich sühlen, wehe zu thun, als sich selbst oder seinen Freunden überflüffiges Gute zu erzeigen. Es war dadurch eine gewisse Mißhelligkeit zwischen

dem Ober und Unterrhein entstanden, aber von so ge= ringer Bedeutung, daß sie leicht vermittelt werden konnte, und hierzu waren die Frauen vorzüglich ge= eignet. Schon Sophie La Roche gab uns den besten Begriff von diesen edeln Brüdern; Demoiselle Fahlmer, von Düsseldors nach Franksurt gezogen und jenem Kreise innig verwandt, gab durch die große Zartheit ihres Gemüts, durch die ungemeine Bildung des Geistes ein Zeugnis von dem Wert der Gesellschaft, in der sie herangewachsen. Sie beschämte uns nach und nach durch ihre Geduld mit unfrer grellen oberdeutschen Manier, sie lehrte uns Schonung, indem sie uns fühlen ließ, daß wir derselben auch wohl bedürsten. Die Trenherzigkeit der jüngern Jacobischen Schwester, die große Beiterkeit der Gattin von Frit Jacobi leiteten unsern Geist und Sinn immer mehr und mehr nach jenen Gegenden. Die lettgedachte war geeignet, mich völlig einzunehmen; ohne eine Spur von Sentimentalität richtig sühlend, sich munter ausdrückend, eine herrliche Niederländerin, die ohne Ausdruck von Sinnlichkeit durch ihr tüchtiges Wesen an die Rubensschen Frauen erinnerte. Genannte Damen hatten bei längerm und fürzerm Aufenthalte in Frankfurt mit meiner Schwester die engste Verbindung geknüpft und das ernste, starre, gewissermaßen lieblose Wesens Korneliens aufgeschlossen und erheitert, und so war uns denn ein Düsseldorf, ein Bempelfort dem Geift und Herzen nach in Frankfurt zu teil geworden.

Unser erstes Begegnen in Köln konnte daher sogleich offen und zutraulich sein; denn jener Frauen gute Meinung von uns hatte gleichfalls nach Hause gewirkt; man behandelte mich nicht wie bisher auf der Reise bloß als den Dunstschweis jener beiden großen Wandelsterne, sondern man wendete sich auch besonders an mich, um mir manches Gute zu erteilen, und schien geneigt, auch von mir zu enupsangen. Ich war meiner

bisherigen Thorheiten und Frechheiten müde, hinter denen ich doch eigentlich nur den Unmut verbarg, daß für mein Herz, für mein Gemüt auf dieser Reise so wenig gesorgt werde; es brach daher mein Inneres mit Gewalt hervor, und dies mag die Ursache sein, warum ich mich der einzelnen Vorgänge wenig erinnere. Das. was man gedacht, die Bilder, die man gesehn, lassen sich in dem Verstand und in der Einbildungstraft wieder hervorrufen; aber das Herz ift nicht fo gefällig, es wiederholt uns nicht die schönen Gefühle, und am wenigsten sind wir vermögend, und enthusiastische Mo= mente wieder zu vergegenwärtigen: man wird unvor= bereitet davon überfallen und überläßt sich ihnen Andre, die uns in solchen Augenblicken unbewußt. beobachten, haben deshalb davon eine klarere und reinere Ansicht als wir selbst.

Religiöse Gespräche hatte ich bisher sachte abgelehnt und verständige Anfragen selten mit Bescheidenheit erwiedert, weil sie mir gegen das, was ich suchte, nur allzu beschränkt schienen. Wenn man mir seine Gefühle. feine Meinungen über meine eignen Produktionen auf= dringen wollte, besonders aber wenn man mich mit den Forderungen des Alltagsverstandes peinigte und mir sehr entschieden vortrug, was ich hätte thun und lassen follen, dann zerriß der Geduldsfaden, und das Gefpräch zerbrach oder zerbröckelte sich, sodaß niemand mit einer sonderlich günstigen Meinung von mir scheiden konnte. Viel natürlicher wäre mir gewesen, mich freundlich und zart zu erweisen; aber mein Gemüt wollte nicht geschulmeistert fondern durch freies Wohlwollen aufgeschlossen und durch wahre Teilnahme zur Hingebung angeregt sein. Ein Gefühl aber, das bei mir gewaltig überhand nahm und sich nicht wundersam genug äußern konnte, war die Empfindung der Vergangenheit und Gegenwart in Gins, eine Anschauung, die etwas Gespenstermäßiges in die Gegenwart brachte. Sie ist in vielen meiner größern und kleinern Arbeiten ausgedrückt und wirkt im Gedicht immer wohlthätig, ob sie gleich im Augenblick, wo sie sich unmittelbar am Leben und im Leben selbst ausdrückte, jedermann seltsam, nners klärlich, vielleicht unerfreulich scheinen umste.

Köln war der Ort, wo das Altertum eine solche unzuberechnende Wirkung auf mich ausüben konnte. Die Ruine des Doms (denn ein nichtsertiges Werk ist einem zerftörten gleich) erregte die von Straßburg ber gewohnten Gefühle. Runstbetrachtungen konnte ich nicht anstellen, mir war zu viel und zu wenig gegeben, und niemand sand sich, der mir aus dem Labyrinth des Geleisteten und Beabsichtigten, der That und des Vorsates, des Erbauten und Angedeuteten hätte heraus= helfen können, wie es jekt wohl durch unfre fleißigen beharrlichen Freunde geschieht. In Gesellschaft bewunderte ich zwar diese merkwürdigen Hallen und Pfeiler, aber einsam versenkte ich mich in dieses mitten in seiner Erschaffung, fern von der Vollendung schon erstarrte Weltgebäude immer mißmutig. Hier war abermals ein ungeheurer Gedanke nicht zur Ausführung gekommen! Scheint es doch, als wäre die Architektur nur da, um uns zu überzeugen, daß durch mehrere Menschen in einer Folge von Zeit nichts zu leisten ist, und daß in Rünften und Thaten nur dasjenige zu stande kommt, was wie Minerva erwachsen und gerüstet aus des Erfinders Haupt hervorspringt.

In diesen mehr drückenden als herzerhebenden Augenblicken ahnte ich nicht, daß mich daß zarteste und schönste Gefühl so ganz nah erwartete. Man sührte nich in Jabachs Wohnung, wo mir daß, waß ich sonst nur innerlich zu bilden pflegte, wirklich und sünnlich entgegentrat. Diese Familie mochte längst außgestorben sein, aber in dem Untergeschoß, daß an einen Garten stieß, sanden wir nichts verändert. Ein durch braunsrote Ziegelrauten regelmäßig verziertes Estrich, hohe

geschnikte Sessel mit ausgenähten Sigen und Rücken, Tischblätter, fünstlich eingelegt, auf schweren Füßen, metallne Hängeleuchter, ein ungeheures Kamin und dem angemessenes Feuergeräte, alles mit jenen frühern Tagen übereinstimmend, und in dem ganzen Raume nichts neu, nichts heutig als wir felber. Was nun aber die hiedurch wundersam aufgeregten Empfindungen überschwenglich vermehrte und vollendete, war ein großes Familiengemälde über dem Kamin. Der ehemalige reiche Inhaber dieser Wohnung saß mit seiner Frau von Kindern umgeben abgebildet, alle gegenwärtig, frisch und lebendig wie von gestern, ja von heute, und doch waren sie schon alle vorübergegangen. Auch diese srischen rundbäckigen Kinder hatten gealtert, und ohne diese kunstreiche Abbildung wäre kein Gedächtnis von ihnen übrig geblieben. Wie ich überwältigt von diesen Eindrücken mich verhielt und benahm, wüßte ich nicht zu sagen. Der tiefste Grund meiner menschlichen Un= lagen und dichterischen Kähigkeiten ward durch die unendliche Herzensbewegung aufgedeckt, und alles Gute und Liebevolle, was in meinem Gemüte lag, mochte sich aufschließen und hervorbrechen, denn von dem Augenblick an ward ich ohne weitre Untersuchung und Verhandlung der Neigung, des Vertrauens jener vorzüglichen Männer für mein Leben teilhaft.

In Gesolg von diesem Seelen und Geistesverein, wo alles, was in einem jeden lebte zur Sprache kam, erbot ich mich, meine neusten und liebsten Balladen zu recitieren. Der König von Thule, und Es war ein Buhle frech genung thaten gute Wirkung, und ich trug sie um so gemütlicher vor, als meine Gedichte mir noch ans Herz geknüpst waren und nur selten über die Lippen kamen. Denn mich hinderten leicht gewisse gegenwärtige Personen, denen mein überzartes Gesühl vielleicht unrecht thun mochte; ich ward manchmal mitten im Recitieren irre und konnte mich nicht wieder

zurecht finden. Wie oft bin ich nicht deshalb des Gigens finns und eines wunderlichen, grillenhaften Wesens angeklagt worden!

Db mich unn gleich die dichterische Darstellungsweise am meisten beschäftigte und meinem Naturell eigentlich zusagte, so war mir doch auch das Nachdenken über Gegenstände aller Art nicht fremd und Jaeobis originelle, seiner Natur gemäße Richtung gegen das Unerforschliche höchst willkommen und gemütlich. Hier that sich kein Widerstreit hervor, nicht ein christlicher wie mit Lavater, nicht ein didaktischer wie mit Basedow. Die Gedanken, die mir Jacobi mitteilte, entfprangen unmittelbar aus seinem Gefühl, und wie eigen war ich durchdrungen, als er mir mit unbedingtem Vertrauen die tiefften Seelenforderungen nicht verhehlte. Aus einer so wundersamen Vereinigung von Bedürfnis Leidenschaft und Ideen konnten auch für mich nur Vorahnungen entspringen dessen, was mir vielleicht fünstig deutlicher werden follte. Glücklicherweise hatte ich mich auch schon von dieser Seite wo nicht gebildet doch bearbeitet und in mich das Dasein und die Denkweise eines außer= ordentlichen Mannes aufgenommen, zwar nur unvollständig und wie auf den Raub, aber ich empfand davon doch schon bedeutende Wirkungen. Dieser Beist, der fo entschieden auf mich wirkte, und der auf meine ganze Denkweise so großen Ginfluß haben follte, war Spinoza. Nachdem ich mich nämlich in aller Welt um ein Bildungs= mittel meines wunderlichen Wesens vergebens umgesehn hatte, geriet ich endlich an die Ethik Dieses Mannes. Was ich mir aus dem Werke mag herausgelefen, was ich in dasselbe mag hineingelesen haben, davon wüßte ich keine Rechenschaft zu geben, genug, ich sand hier eine Beruhigung meiner Leidenschaften; es schien sich mir eine große und freie Ausficht über die sinnliche und sittliche Welt aufzuthun. Was mich aber befonders an ihn feffelte, war die grenzenlofe Uneigennützigkeit,

die aus jedem Satze hervorleuchtete. Jenes wunderliche Wort: Wer Gott recht liebt, muß nicht verlangen, daß Gott ihn wieder liebe, mit allen den Vorderfägen, worauf es ruht, mit allen den Folgen, die daraus ent= springen, erfüllte mein ganzes Nachdenken. Uneigennützig zu sein in allem, am uneigennützigsten in Liebe und Freundschaft war meine höchste Lust, meine Marime, meine Ausübung, sodaß jenes freche spätere Wort: Wenn ich dich liebe, was gehts dich an? mir recht aus dem Herzen gesprochen ift. Übrigens möge auch hier nicht verkannt werden, daß eigentlich die innigsten Verbindungen nur aus dem Entgegengesetzen folgen. Die alles ausgleichende Ruhe Spinozas kontrastierte mit meinem alles aufregenden Streben, seine mathematische Methode war das Widerspiel meiner poetischen Sinnes und Darstellungsweise, und eben jene geregelte Behandlungsart, die man sittlichen Gegenständen nicht angemessen finden wollte, machte mich zu seinem leiden= schaftlichen Schüler, zu seinem entschiedensten Verehrer. Geist und Herz, Verstand und Sinn suchten sich mit notwendiger Wahlverwandtschaft, und durch diese kam die Vereinigung der verschiedensten Wesen zu stande.

Noch war aber alles in der ersten Wirkung und Gegenwirkung, gärend und siedend. Friz Jacobi, der erste, den ich in dieses Chaos hineinblicken ließ, er, dessen Natur gleichsalls im Tiessten arbeitete, nahm mein Vertrauen herzlich auf, erwiederte dasselbe und suchte mich in seinen Sinn einzuleiten. Auch er empfand ein unaussprechliches geistiges Bedürsnis, auch er wollte es nicht durch fremde Hilse beschwichtigt, sondern aus sich selbst herausgebildet und aufgeklärt haben. Was er mir von dem Zustande seines Gemüts mitteilte, konnte ich nicht sassen, umsoweniger, als ich mir keinen Begriff von meinem eignen machen konnte. Doch er, der in philosophischem Denken, selbst in Betrachtung des Spinoza mir weit vorgeschritten war, suchte mein

dunkles Bestreben zu leiten und auszuklären. Gine solche reine Geistesverwandtschaft war mir neu und erregte ein leidenschaftliches Berlangen sernerer Mitteilung. Nachts, als wir uns schon getrennt und in die Schlaszimmer zurückgezogen hatten, suchte ich ihn nochmals auf. Der Mondschein zitterte über dem breiten Rheine, und wir am Fenster stehend schwelgten in der Fülle des hin und Wiedergebens, das in jener herrlichen Zeit der Entsaltung so reichlich aufquillt.

Doch wüßte ich von jenem Unaussprechlichen gegenwärtig keine Rechenschaft zu liefern; deutlicher ist mir eine Fahrt nach dem Jagdschlosse Bensberg, das auf der rechten Seite des Rheins gelegen der herrlichsten Aussicht genoß. Was mich daselbst über die Maßen entzückte, waren die Wandverzierungen durch Weenir. Wohlgeordnet lagen alle Tiere, welche die Jagd nur liefern kann, rings umber wie auf dem Sockel einer großen Säulenhalle; über sie hinaus sah man in eine weite Landschaft. Jene entlebten Geschöpfe zu beleben hatte der außerordentliche Mann sein ganzes Talent erschöpft und in Darstellung des mannigfaltiasten tierischen Überkleides, der Borften, der Haare, der Federn, des Geweihes, der Klauen sich der Natur gleichgestellt, in Absicht auf Wirkung sie übertroffen. Hatte man die Kunstwerke im ganzen genugsam bewundert, fo ward man genötigt, über die Handgriffe nachzudenken, wodurch solche Bilder so geistreich als mechanisch hervorgebracht werden konnten. Man begriff nicht, wie sie durch Menschenhände entstanden seien, und durch was für Instrumente. Der Pinsel war nicht hinreichend; man mußte ganz eigne Vorrichtungen annehmen, durch welche ein so Mannigfaltiges möglich geworden. Man näherte, man entfernte sich mit gleichem Erstaunen, die Ursache war so bewundernswert als die Wirkung.

Die weitre Fahrt rheinabwärts ging froh und glücklich von statten. Die Ausbreitung des Flusses ladet auch das Gemüt ein, sich auszubreiten und nach der Ferne zu sehen. Wir gelangten nach Düsseldorf und von da nach Pempelfort, dem angenehmsten und heitersten Ausenthalt, wo ein geräumiges Wohngebäude an weite wohlunterhaltne Gärten stoßend einen sinnigen und sittigen Kreis versammelte. Die Familienglieder waren zahlreich, und an Fremden fehlte es nie, die sich in diesen reichlichen und angenehmen Verhältnissen gar wohl gesielen.

In der Düsseldorfer Galerie konnte meine Vorliebe für die niederländische Schule reichliche Nahrung sinden. Der tüchtigen, derben, von Natursülle glänzenden Vilder sanden sich ganze Säle, und wenn auch nicht eben meine Ginsicht vermehrt wurde, meine Kenntnis ward doch bereichert und meine Liebhaberei bestärft.

Die schöne Ruhe, Behaglichkeit und Beharrlichkeit. welche den Hauptcharakter dieses Familienvereins be= zeichneten, belebten sich gar bald vor den Augen des Gastes, indem er wohl bemerken tonnte, daß ein weiter Wirkungskreis von hier ausging und anderwärts ein= griff. Die Thätigkeit und Wohlhabenheit benachbarter Städte und Ortschaften trug nicht wenig bei, das Gefühl einer innern Zufriedenheit zu erhöhen. besuchten Elberseld und erfreuten uns an der Rühriakeit so mancher wohlbestellten Fabriken. Hier sanden wir unsern Jung genannt Stilling wieder der uns schon in Roblenz entgegengekommen war und der den Glauben an Gott und die Treue gegen die Menschen immer zu seinem köstlichen Geleit hatte. Hier sahen wir ihn in seinem Kreise und freuten uns des Zutrauens, das ihm seine Mitbürger schenkten, die mit irdischem Erwerb beschäftigt die himmlischen Güter nicht außer acht ließen. Die betriebsame Gegend gab einen beruhigenden Unblick, weil das Nütsliche hier aus Ordnung und Reinlichkeit hervortrat. Wir verlebten in diesen Betrachtungen glückliche Tage.

Rehrte ich dann wieder zu meinem Freunde Jacobi zurück, so genoß ich des entzückenden Gesühls einer Berbindung durch das innerste Gemüt. Wir waren beide von der lebendigsten Hossmung gemeinsamer Wirkung belebt, dringend forderte ich ihn auf, alles, was sich in ihm rege und bewege, in irgend einer Form frästig darzustellen. Es war das Mittel, wodurch ich mich aus so viel Verwirrungen herausgerissen hatte, ich hosste, es solle auch ihm zusagen. Er sänunte nicht, es mit Mut zu ergreisen, und wie viel Gutes, Schönes, Herzerfreuendes hat er nicht geseistet! Und so schönes, Herzerfreuendes hat er nicht geseistet! Und so schönes wir endlich in der seligen Empsindung ewiger Vereinigung, ganz ohne Vorgesühl, daß unser Streben eine entgegengesetze Richtung nehmen werde, wie es sich im Laufe des Lebens nur allzusehr offenbarte.

Was mir ferner auf dem Rückwege rheinaufwärts begegnet, ist mir ganz aus der Erinnerung verschwunden, teils weil der zweite Anblick der Gegenstände in Gedanken mit dem ersten zu versließen pslegt, teils auch weil ich in mich gekehrt das Viele, was ich ersahren hatte, zurecht zu legen, das, was auf mich gewirkt, zu verarbeiten trachtete. Von einem wichtigen Resultat, das mir eine Zeit lang viel Beschäftigung gab, indem es mich zum Hervorbringen aussorderte, gedenke ich gegenwärtig zu reden.

Bei meiner überfreien Gesinnung, bei meinem völlig zweck und planlosen Leben und Handeln konnte mir nicht verborgen bleiben, daß Lavater und Basedow geistige, ja geistliche Mittel zu irdischen Zwecken gebrauchten. Mir, der ich mein Talent und meine Tage absichtsloß vergeudete, umßte schnell auffallen, daß beide Männer, jeder auf seine Art, indem sie zu lehren, zu unterrichten und zu überzeugen bemüht waren, doch auch gewisse Absichten im Hinterhalte verbargen, an deren Besörderung ihnen sehr gelegen war. Lavater ging zart und klug, Basedow heftig, frevelhaft, sogar

plump zu Werke, auch waren beide von ihren Liebhabereien, Unternehmungen und von der Vortrefflichkeit ihres Treibens so überzeugt, daß man sie für redliche Männer halten, sie lieben und verehren mußte. Lavater besonders konnte man zum Ruhme nachsagen, daß er wirklich höhere Zwecke hatte und, wenn er weltklug handelte, wohl glauben durste, der Zweck heilige die Mittel. Indem ich nun beide beobachtete, ja ihnen frei heraus meine Meinung gestand und die ihrige dagegen vernahm, so wurde der Gedanke rege, daß freilich der vorzügliche Mensch das Göttliche, was in ihm ist, auch außer sich verbreiten möchte. Dann aber trifft er auf die rohe Welt, und um auf sie zu wirken, muß er sich ihr gleichstellen; hierdurch aber vergiebt er jenen hohen Vorzügen gar sehr und am Ende begiebt er sich ihrer gänzlich. Das Himmlische, Ewige wird in den Körper irdischer Absichten eingesenkt und zu vergänglichen Schicksalen mit sortgerissen. Run betrachtete ich den Lebensgang beider Männer aus diesem Gesichts= punkt, und sie schienen mir ebenso ehrwürdig als bedauernswert: denn ich glaubte vorauszusehn, daß beide fich genötigt finden könnten, das Obre dem Untern aufzuopfern. Weil ich nun aber alle Betrachtungen dieser Art bis auss äußerste verfolgt und über meine enge Erfahrung hinaus nach ähnlichen Fällen in der Geschichte mich umfah, so entwickelte sich bei mir der Vorsat, an dem Leben Mahomets, den ich nie als einen Betrüger hatte ansehn können, jene von mir in der Wirklichkeit so lebhaft angeschauten Wege, die anstatt zum Heil vielmehr zum Verderben führen, dramatisch darzustellen. Ich hatte kurz vorher das Leben des orientalischen Propheten mit großem Interesse gelesen und studiert und war daher, als der Gedanke mir aufging, ziemlich vorbereitet. Das Ganze näherte sich mehr der regelmäßigen Form, zu der ich mich schon wieder hinneigte, ob ich mich gleich der dem Theater einmal errungnen Freiheit, mit Zeit und Ort nach Belieben schalten zn dürfen, mäßig bediente. Das Stück fing mit einer Hymne an, welche Mahomet allein unter dem heitern Nachthimmel austimmt. Erst verehrt er die unendlichen Gestirne als ebensoviele Götter; dann steiat der freundliche Stern Gad (unfer Jupiter) her= vor, und nun wird diesem als dem König der Gestirne ausschließliche Verehrung gewidmet. Nicht lange, so bewegt sich der Mond herauf und gewinnt Aug und Herz des Anbetenden, der sodann durch die hervortretende Sonne herrlich erquickt und gestärkt zu neuem Breise aufgerusen wird. Aber dieser Wechsel, wie er= freulich er auch sein mag, ist dennoch beunruhigend. das Gemüt empfindet, daß es sich nochmals überbieten muß: es erhebt sich zu Gott, dem Einzigen, Ewigen, Un= begrenzten, dem alle diese begrenzten herrlichen Wesen ihr Dasein zu verdanken haben. Diese Hymne hatte ich mit viel Liebe gedichtet; sie ist verloren gegangen, würde sich aber zum Zweck einer Kantate wohl wieder herstellen lassen und sich dem Musiker durch die Mannig= faltigkeit des Ausdrucks empfehlen. Man müßte sich aber, wie es auch damals schon die Absicht war, den Anführer einer Karawane mit seiner Familie und dem ganzen Stamme denken, und so wurde für die Abwechslung der Stimmen und die Macht der Chöre wohl geforgt fein.

Nachdem sich also Mahomet selbst bekehrt, teilt er diese Gesühle und Gesinnungen den Seinigen mit; seine Frau und Ali sallen ihm unbedingt zu. Im zweiten Akt versucht er selbst, heftiger aber Ali, diesen Glauben in dem Stamme weiter auszubreiten. Hier zeigt sich Beistimmung und Widersetlichkeit nach Verschiedenheit der Charakter. Der Zwist beginnt, der Streit wird gewaltsam, und Mahomet muß entsliehn. Im dritten Akt bezwingt er seine Gegner, macht seine Religion zur öfsentlichen, reinigt die Kaaba von den Göhenbildern;

weil aber doch nicht alles durch Kraft zu thun ift, so muß er auch zur List seine Zuslucht nehmen. Das Frdische wächst und breitet sich aus, das Göttliche tritt zurück und wird getrübt. Im vierten Alte versolgt Mahomet seine Eroberungen, die Lehre wird mehr Vorwand als Zweck, alle denkbaren Mittel müssen benütt werden; es sehlt nicht an Grausamkeiten. Eine Frau, deren Mann er hat hinrichten lassen, vergistet ihn. Im sünsten sühlt er sich vergistet. Seine große Fassung, die Wiederkehr zu sich selbst, zum höhern Sinne machen ihn der Bewundrung würdig. Er reinigt seine Lehre, besestigt sein Reich und stirbt.

So war der Entwurf einer Arbeit, die mich lange im Geist beschäftigte, denn gewöhnlich mußte ich erst etwas im Sinne beisammen haben, eh ich zur Aussührung schritt. Alles, was das Genie durch Charafter und Geist über die Menschen vermag, sollte dargestellt werden, und wie es dabei gewinnt und verliert. Mehrere einzuschaltende Gesänge wurden vorläusig gedichtet; von denen ist allein noch übrig, was überschrieben Mahomets Gesang unter meinen Gedichten steht. Im Stücke sollte Alli zu Ehren seines Meisters auf dem höchsten Kunkte des Gelingens diesen Gesang vortragen, kurz vor der Umwendung, die durch das Gist geschieht. Ich erinnere mich auch noch der Intentionen einzelner Stellen, doch würde mich die Entwicklung derselben hier zu weit führen.

## Fünfzehntes Buch

Don so vielfachen Zerstreuungen, die doch meist zu ernsten, ja religiösen Betrachtungen Unlaß gaben. kehrte ich immer wieder zu meiner edeln Freundin von Klettenberg zurück, deren Gegenwart meine stürmischen. nach allen Seiten hinftrebenden Neigungen und Leiden= schaften wenigstens für einen Augenblick beschwichtigte, und der ich von folchen Vorfätzen nach meiner Schwefter am liebsten Rechenschaft gab Ich hätte wohl bemerken fönnen, daß von Zeit zu Zeit ihre Gefundheit abnahm, allein ich verhehlte mirs, und durfte dies um so eher. als ihre Heiterkeit mit der Krankheit zunahm. vilegte nett und reinlich am Fenster in ihrem Sessel zu siken, vernahm die Erzählungen meiner Ausflüge mit Wohlwollen, sowie dasjenige, was ich ihr vorlas. Manchmal zeichnete ich ihr auch etwas hin, um die Gegenden leichter zu beschreiben, die ich gesehen hatte. Eines Abends, als ich mir eben mancherlei Bilder wieder hervorgerufen hatte, kam bei untergehender Sonne sie und ihre Umgebung mir wie verklärt vor, und ich konnte mich nicht enthalten, so gut es meine Unfähigkeit zuließ, ihre Verson und die Gegenstände des Zimmers in ein Bild zu bringen, das unter den Sänden eines funst= fertigen Malers wie Kersting höchst anmutig geworden wäre. Ich sendete es an eine auswärtige Freundin und legte als Kommentar und Supplement ein Lied hinzu.



Sieh in diesem Zauberspiegel Ginen Traum, wie lieb und gut Unter ihres Gottes Flügel Unsre Freundin leidend ruht.

Schaue, wie sie sich hinüber Aus des Lebens Woge stritt; Sieh dein Bild ihr gegenüber Und den Gott, der für euch litt.

Fühle, was ich in dem Weben Dieser Himmelsluft gefühlt, Als mit ungeduldgem Streben Ich die Zeichnung hingewühlt!

Wenn ich mich in diesen Strophen, wie auch sonst wohl manchmal geschah, alseinen Auswärtigen, Fremden, sogar als einen Heiden gab, war ihr dieses nicht zuwider, vielmehr versicherte sie mir, daß ich ihr so lieber sei als früher, da ich mich der christlichen Terminologie bedient, deren Anwendung mir nie recht habe glücken wollen; ja es war schon hergebracht, wenn ich ihr Missionsberichte vorlas, welche zu hören ihr immer sehr angenehm war, daß ich mich der Bölker gegen die Missionarien annehmen und ihren srühern Zustand dem neuern vorziehen durste. Sie blieb immer freundlich und sanst und schien meiner und meines Heils wegen nicht in der mindesten Sorge zu sein.

Daß ich mich aber nach und nach immer mehr von jenem Bekenntnis entfernte kam daher, weil ich dassfelbe mit allzu großem Ernst, mit leidenschaftlicher Liebe zu ergreisen gesucht hatte. Seit meiner Annäherung an die Brüdergemeine hatte meine Neigung zu dieser Gesellschast, die sich unter der Siegessahne Christi verssammelte, immer zugenommen. Jede positive Religion hat ihren größten Reiz, wenn sie im Werden begriffen ist; deswegen ist es so angenehm, sich in die Zeiten der

Apostel zu denken, wo sich alles noch frisch und unmittelbar geistig darstellt, und die Brüdergemeine hatte hierin etwas Magisches, daß sie jenen ersten Zuftand fortzusehen, ja zu verewigen schien. Sie knüpfte ihren Ursprung an die frühsten Zeiten an, sie war niemals fertig geworden, sie hatte sich nur in unbemerkten Ranken durch die rohe Welt hindurchgewimden; nun schlug ein einzelnes Auge unter dem Schuk eines frommen vorzüglichen Mannes Wurzel, um sich abermals aus unmerklichen, zufällig scheinenden Anfängen weit über die Welt auszuhreiten. Der wichtigste Punkt hierbei war der, daß man die religiöse und bürger= liche Verfassung unzertrennlich in eins zusammenschlang, daß der Lehrer zugleich als Gebieter, der Bater zu= gleich als Richter dastand; ja was noch mehr war, das göttliche Oberhaupt, dem man in geistlichen Dingen einen unbedingten Glauben geschenkt hatte, ward auch zu Lenkung weltlicher Angelegenheiten angerufen, und feine Untwort, sowohl was die Verwaltung im ganzen, als auch was jeden Einzelnen bestimmen sollte, durch den Ausspruch des Loses mit Ergebenheit vernommen. Die schöne Ruhe, wie sie wenigstens das Außere bezenate, war höchst einladend, indem von der andern Seite durch den Missionsberuf alle Thatkraft, die in dem Menschen liegt, in Unspruch genommen wurde. Die trefflichen Männer, die ich auf dem Synodus zu Marienborn, wohin mich Legationsrat Mority, Geschäftsträger der Grafen von Jenburg, mitnahm, fennen sernte, hatten meine ganze Verehrung gewonnen, und es wäre nur auf sie angekommen, mich zu dem Ihrigen zu machen. Ich beschäftigte mich mit ihrer Gefchichte, mit ihrer Lehre, der Herkunft und Ausbildung derselben, und fand mich in dem Fall, davon Rechenschaft zu geben und mich mit Teilnehmenden dariiber zu unterhalten. Ich mußte jedoch bemerken. daß die Brüder so wenig als Fräulein von Klettenberg

mich für einen Christen wollten gelten lassen, welches mich anfangs beunruhigte, nachher aber meine Neigung einigermaßen erfältete. Lange konnte ich jedoch den eigentlichen Unterscheidungsgrund nicht auffinden er gleich ziemlich am Tage lag, bis er mir mehr zu= fällig als durch Forschung entgegendrang. Was mich nämlich von der Brüdergemeine sowie von andern werten Chriftenseelen absonderte, war dasselbige, worüber die Kirche schon mehr als einmal in Spaltung geraten war. Ein Teil behauptete, daß die menschliche Natur durch den Sündenfall dergeftalt verdorben fei, daß auch bis in ihren innersten Kern nicht das min= deste Gute an ihr zu finden, deshalb der Mensch auf seine eignen Kräfte durchaus Verzicht zu thun und alles von der Gnade und ihrer Einwirkung zu erwarten habe. Der andre Teil gab zwar die erblichen Mängel der Menschen sehr gern zu, wollte aber der Natur inwendig noch einen gewissen Keim zugestehn, welcher durch gött= liche Gnade belebt zu einem frohen Baume geistiger Blückseligkeit emporwachsen könne. Von dieser lettern Überzeugung war ich aufs innigste durchdrungen, ohne es selbst zu wissen obwohl ich mich mit Mund und Reder zu dem Gegenteile bekannt hatte; aber ich däm= merte so hin, das eigentliche Dilemma hatte ich mir nie ausgesprochen. Aus diesem Traume wurde ich jedoch einst ganz unvermutet gerissen, als ich diese meine wie mir schien höchst unschuldige Meinung in einem geist= lichen Gespräch ganz unbewunden eröffnete und des= halb eine große Strafpredigt erdulden mußte. sei eben, behauptete man mir entgegen, der wahre Pelagianismus, und gerade zum Unglück der neuern Zeit wolle diese verderbliche Lehre wieder um sich greifen. Ich war hierüber erstaunt, ja erschrocken. Ich ging in die Kirchengeschichte zurück, betrachtete die Lehre und die Schickfale des Pelagius näher und fah nun deutlich, wie diese beiden unvereinbaren Meinungen durch Jahrhunderte hin und her gewogt und von den Menschen, je nachdem sie mehr thätiger oder seidender Natur gewesen, aufgenommen und bekannt worden.

Mich hatte der Lauf der vergangnen Jahre unablässig zu Übung eigner Kraft aufgesordert, in mir arbeitete eine raftlose Thätigkeit mit dem besten Willen zu moralischer Ausbildung. Die Außenwelt forderte, daß diese Thätigkeit geregelt und zum Nuten andrer gebraucht werden sollte, und ich hatte diese große Forderung in mir felbst zu verarbeiten. Nach allen Seiten hin war ich an die Natur gewiesen, sie war mir in ihrer Herrlichkeit erschienen; ich hatte so viel wackre und brave Menschen kennen gelernt, die sichs in ihrer Pflicht um der Pflicht willen sauer werden ließen; ihnen, ja mir felbst zu entsagen schien mir un= möglich; die Kluft, die mich von jener Lehre trennte, ward mir deutlich, ich mußte also auch aus diefer Gefellschaft scheiden, und da mir meine Neigung zu den heiligen Schriften sowie zu dem Stifter und zu den frühern Bekennern nicht geraubt werden konnte, so bildete ich mir ein Christentum zu meinem Privatge= brauch und suchte dieses durch fleißiges Studium der Geschichte und durch genaue Bemerkung derjenigen, die sich zu meinem Sinne hingeneigt hatten, zu begründen und aufzubauen.

Weil nun aber alles, was ich mit Liebe in mich aufnahm, sich sogleich zu einer dichterischen Form anslegte, so ergriff ich den wunderlichen Ginfall, die Geschichte des ewigen Juden, die sich schon früh durch die Volksbücher bei mir eingedrückt hatte, episch zu behandeln, um an diesem Leitsaden die hervorstehenden Punkte der Religions und Kirchengeschichte nach Besinden darzustellen. Wie ich mir aber die Fabel gebildet und welchen Sinn ich ihr untergelegt, gedenke ich nunmehr zu erzählen.

In Jerufalem befand fich ein Schufter, dem die

Legende den Namen Uhasverus giebt. Zu diesem hatte mir mein Dresdner Schuster die Grundzüge geliefert. Ich hatte ihn mit eines Handwerksgenossen, mit Hans Sachsens Geist und Humor bestens ausgestattet und ihn durch eine Neigung zu Chrifto veredelt. nun bei offner Werkstatt sich gern mit den Vorbeigehenden unterhielt, sie neckte und auf sokratische Weise jeden nach seiner Art anregte, so verweilten die Nachbarn und andre vom Volk gern bei ihm, auch Pharifäer und Saddueger sprachen zu, und begleitet von feinen Jüngern mochte der Heiland selbst wohl auch manch= mal bei ihm verweilen. Der Schufter, deffen Sinn bloß auf die Welt gerichtet war, faßte doch zu unferm Berrn eine besondre Neigung, die sich hauptsächlich dadurch äußerte, daß er den hohen Mann, deffen Sinn er nicht faßte, zu seiner eignen Denk und Handelsweise bekehren wollte. Er lag daher Christo sehr inständig an, doch aus der Beschaulichkeit hervorzutreten, nicht mit solchen Müßiggängern im Lande herumzuziehn, nicht das Volk von der Arbeit hinweg an sich in die Einöde zu locken; ein versammeltes Volk sei immer ein aufgeregtes, und es werde nichts Gutes daraus entstehn.

Dagegen suchte ihn der Herr von seinen höhern Ansichten und Zwecken sinnbildlich zu belehren, die aber bei dem derben Manne nicht fruchten wollten. Daher, als Christus immer bedeutender, ja eine öffentliche Person ward, ließ sich der wohlwollende Handwerker immer schärfer und heftiger vernehmen, stellte vor, daß hieraus notwendig Unruhen und Aufstände erfolgen, und Christus selbst genötigt sein würde, sich als Parteishaupt zu erklären, welches doch unmöglich seine Absicht sei. Da nun der Verlauf der Sache, wie wir wissen, erfolgt, Christus gefangen und verurteilt ist, so wird Ahasverus noch heftiger ausgeregt, als Judas, der scheinbar den Herrn verraten, verzweiselnd in die Werkstatt tritt und jammernd seine mißlungne That erzählt.



Er sei nämlich so gut als die klügsten der übrigen Anshänger sest überzeugt gewesen, daß Christus sich als Regent und Volkshaupt erklären werde, und habe das disher unüberwindliche Zaudern des Herrn mit Gewalt zur That nötigen wollen und deswegen die Priestersschaft zu Thätlichseiten ausgereizt, welche auch diese discher nicht gewagt. Von der Jünger Seite sei man auch nicht undewassnet gewesen, und wahrscheinlicherweise wäre alles gut abgelausen, wenn der Herr sich nicht selbst ergeben und sie in den traurigsten Zuständen zurückgelassen hätte. Uhasverus, durch diese Erzählung keineswegs zur Milde gestimmt, verbittert vielmehr noch den Zustand des armen Erapostels, sodaß diesem nichts übrig bleibt, als in der Gile sich auszuhängen.

Alls nun Resus vor der Werkstatt des Schusters vorbei zum Tode geführt wird, ereignet sich gerade dort die bekannte Scene, daß der Leidende unter der Last des Kreuzes erliegt und Simon von Eprene dasselbe weiter zu tragen gezwungen wird. Hier tritt Ahasverus hervor nach hart verständiger Menschen Art, die, wenn sie jemand durch eigne Schuld unglücklich sehn, kein Mitleid fühlen, ja vielmehr durch unzeitige Gerechtig= feit gedrungen das übel durch Vorwürfe vermehren: er tritt heraus und wiederholt alle frühern Warnungen, die er in heftige Beschuldigungen verwandelt, wozu ihn seine Neigung für den Leidenden zu berechtigen scheint. Dieser antwortet nicht, aber im Augenblicke bedeckt die liebende Veronika des Heilands Gesicht mit dem Tuche, und da sie es wegnimmt und in die Höhe hält, erblickt Ahasverus darauf das Antlik des Herrn, aber keines= wegs des in Gegenwart leidenden, sondern eines herrlich verklärten und himmlisches Leben ausstrahlenden. Geblendet von dieser Erscheinung wendet er die Augen mea und vernimmt die Worte: Du wandelst auf Erden, bis du mich in dieser Gestalt wieder erblickst. Der Betroffne kommt erst einige Zeit nachher zu sich selbst

zurück, findet, da alles sich zum Gerichtsplatz gedrängt hat, die Straßen Jerusalems öde; Unruhe und Sehns sucht treiben ihn fort, und er beginnt seine Wandrung.

Von dieser und von dem Ereignis, wodurch das Gedicht zwar geendigt aber nicht abgeschlossen wird, vielleicht ein andermal. Der Anfang, zerstreute Stellen und der Schluß waren geschrieben; aber mir sehlte die Sammlung, mir sehlte die Zeit, die nötigen Studien zu machen, daß ich ihm hätte den Gehalt, den ich wünschte, geben können, und es blieben die wenigen Blätter um desto eher liegen, als sich eine Epoche in mir entwickelte, die sich schon als ich den Werther schrieb und nachher dessen Wirkungen sah notwendig anspinnen mußte.

Das gemeine Menschenschickfal, an welchem wir alle zu tragen haben, muß denjenigen am schwersten auf= liegen, deren Geisteskräfte sich früher und breiter ent= wickeln. Wir mögen unter dem Schutz von Eltern und Verwandten emportommen, wir mögen uns an Geschwister und Freunde anlehnen, durch Bekannte unterhalten, durch geliebte Personen beglückt werden, so ist doch immer das Final, daß der Mensch auf sich zurück= gewiesen wird, und es scheint, es habe sogar die Gottheit sich so zu dem Menschen gestellt, daß sie dessen Ehrfurcht, Zutrauen und Liebe nicht immer, wenigstens nicht gerade im dringenden Augenblick erwiedern kann. Sch hatte jung genug gar oft erfahren, daß in den hilfs= bedürftigsten Momenten uns zugerufen wird: Arzt, bilf dir selber! und wie oft hatte ich nicht schmerzlich auß= seuszen müssen: Ich trete die Kelter allein! Indem ich mich also nach Bestätigung der Selbständigkeit umsah, fand ich als die sicherste Base derselben mein produktives Talent. Es verließ mich seit einigen Jahren keinen Augenblick; was ich wachend am Tage gewahr wurde, bildete sich sogar öfters nachts in regelmäßige Träume, und wie ich die Augen aufthat, erschien mir



entweder ein wunderliches neues Ganze, oder der Teil eines schon Vorhandnen. Gewöhnlich schrieb ich alles zur frühsten Tageszeit; aber auch abends, ja tief in die Nacht, wenn Wein und Geselligkeit die Lebens= geister erhöhten, konnte man von mir fordern, was man wollte; es fam nur auf eine Gelegenheit an, die einigen Charafter hatte, so war ich bereit und fertig. Wie ich nun über diese Naturgabe nachdachte und fand, daß sie mir ganz eigen angehöre und durch nicht? Fremdes weder begünftigt noch gehindert werden könne. so mochte ich gern hierauf mein ganzes Dasein in Gedanken gründen. Diese Vorstellung verwandelte sich in ein Bild, die alte mythologische Figur des Prometheus fiel mir auf, der abgesondert von den Göttern von seiner Werkstätte aus eine Welt bevölkerte. Ich fühlte recht gut, daß sich etwas Bedeutendes nur produzieren lasse, wenn man sich ifoliere. Meine Sachen, die so viel Beifall gefunden hatten, waren Kinder der Ginsamkeit, und seitdem ich zu der Welt in einem breitern Berhältnis stand, sehlte es nicht an Kraft und Lust der Erfindung, aber die Ausführung stockte, weil ich weder in Profa noch in Versen eigentlich einen Stil hatte und bei einer jeden neuen Arbeit, je nachdem der Gegenstand war, immer wieder von vorne tasten und versuchen mußte. Indem ich nun hierbei die Hilfe der Menschen abzulehnen, ja auszuschließen hatte, so sonderte ich mich nach prometheischer Weise auch von den Göttern ab, um so natürlicher, als bei meinem Charafter und meiner Denkweife Gine Gesinnung jederzeit die übrigen verschlang und abstieß.

Die Fabel des Prometheus ward in mir lebendig. Das alte Titanengewand schnitt ich mir nach meinem Buchse zu und sing, ohne weiter nachgedacht zu haben, ein Stück zu schreiben an, worin das Mißverhältnis dargestellt ist, in welches Prometheus zu dem Zeus und den neuen Göttern gerät, indem er aus eigne Hand Menschen bildet, sie durch Gunft der Minerva belebt und eine dritte Dynastie stistet. Und wirklich hatten die jekt regierenden Götter sich zu beschweren völlig Ur= fache, weil man fie als unrechtmäßig zwischen die Titanen und Menschen eingeschobne Wesen betrachten konnte Bu diefer feltsamen Komposition gehört als Monolog jenes Gedicht, das in der deutschen Litteratur bedeutend geworden, weil dadurch veranlaßt Lefsing über wichtige Bunkte des Denkens und Empfindens sich gegen Jacobi erklärte. E3 diente zum Zündkraut einer Erplosion, welche die geheimsten Verhältnisse würdiger Männer aufdectte und zur Sprache brachte; Verhältnisse, die ihnen felbst unbewußt in einer sonst höchst aufgeklärten Gesellschaft schlummerten. Der Rif war so gewaltsam, daß wir darüber bei eintretenden Zufälligkeiten einen unfrer würdigften Männer, Mendelssohn, verloren.

Ob man nun wohl, wie auch geschehn, bei diesem Gegenstande philosophische, ja religiöse Betrachtungen anstellen kann, so gehört er doch ganz eigentlich der Poesie. Die Titanen sind die Folie des Polytheismus. fowie man als Folie des Monotheismus den Teufel betrachten kann; doch ist dieser sowie der einzige Gott, dem er entgegensteht, keine poetische Figur. Der Satan Miltons, brav genug gezeichnet, bleibt immer in dem Nachteil der Subalternität, indem er die herrliche Schöpfung eines obern Wesens zu zerstören sucht, Prometheus hingegen im Vorteil, der gum Trut höherer Wesen zu schaffen und zu bilden vermag. Auch ist es ein schöner, der Poesie zusagender Gedanke, die Menschen nicht durch den oberften Weltherrscher sondern durch eine Mittelfigur hervorbringen zu lassen, die aber dock als Abkömmling der ältesten Dynastie hierzu würdig und wichtig genug ist: wie denn überhaupt die griechische Mnthologie einen unerschöpflichen Reichtum göttlicher und menschlicher Symbole darbietet.

Der titanisch gigantische, himmelstürmende Sinn

iedoch verlieh meiner Dichtungsart keinen Stoff. Cher ziemte sich mir, darzustellen jenes friedliche, plastische, allenfalls duldende Widerstreben, das die Obergewalt auerkannt, aber sich ihr gleichsetzen möchte. Doch auch die fühnern jenes Geschlechts, Tantalus, Frion, Sisyphus, waren meine Heiligen. In die Gesellschaft der Götter aufgenommen mochten sie sich nicht untergeordnet genng betragen, als übermütige Gäste ihres wirtlichen Gönners Zorn verdient und sich eine traurige Verbannung zugezogen haben. Ich bemitleidete sie, ihr Bustand war von den Alten schon als wahrhaft tragisch anerkannt, und wenn ich sie als Glieder einer unge= heuern Opposition im Hintergrunde meiner Jphigenie zeigte, so bin ich ihnen wohl einen Teil der Wirkung schuldig, welche dieses Stück hervorzubringen das Glück hatte.

Bu jener Zeit aber ging bei mir das Dichten und Bilden unaufhaltsam miteinander. Ich zeichnete die Porträte meiner Freunde im Profil auf grau Papier mit weißer und schwarzer Kreide. Wenn ich diktierte oder mir vorlesen ließ, entwarf ich die Stellungen der Schreibenden und Lefenden mit ihrer Umgebung: die Ühnlichkeit war nicht zu verkennen, und die Blätter wurden gut aufgenommen. Diesen Vorteil haben Dilet= tanten immer, weil sie ihre Arbeit umsonst geben. Das Unzulängliche dieses Abbildens jedoch fühlend griff ich wieder zu Sprache und Rhythmus, die mir besser zu Gebote standen. Wie munter, froh und rasch ich dabei zu Werke ging, davon zeugen manche Gedichte, welche die Runstnatur und die Naturkunst enthusiaslisch ver= fündend im Augenblick des Entstehens sowohl mir als meinen Freunden immer neuen Mut beförderten.

Alls ich nun einst in dieser Gpoche und so beschäftigt bei gesperrtem Lichte in meinem Zimmer saß, dem wenigstens der Schein einer Künstlerwerkstatt hierdurch verliehen war, überdies auch die Wände mit halbfertigen Arbeiten besteckt und behangen das Vorurteil einer großen Thätigkeit gaben, fo trat ein wohlgebildeter schlanker Mann bei mir ein, den ich zuerst in der Halb= dämmrung für Fritz Jacobi hielt, bald aber meinen Frrtum erkennend als einen Fremden begrüßte. Un seinem freien, anständigen Betragen war eine gewisse militärische Haltung nicht zu verkennen. Er nannte mir seinen Namen von Knebel, und aus einer kurzen Eröffnung vernahm ich, daß er im preußischen Dienste bei einem längern Aufenthalt in Berlin und Potsdam mit den dortigen Litteratoren und der deutschen Litteratur überhaupt ein gutes und thätiges Verhältnis angeknüpft habe. Un Ramlern hatte er sich vorzüglich gehalten und dessen Art, Gedichte zu recitieren, angenommen. Auch war er genau mit allem bekannt, was Götz geschrieben, der unter den Deutschen damals noch keinen Namen hatte. Durch seine Veranstaltung war die Mädcheninsel dieses Dichters in Potsdam abgedruckt worden und sogar dem König in die Hände gekommen, welcher sich günstig darüber geäußert haben soll.

Raum hatten wir diese allgemein deutschen littera= rischen Gegenstände durchgesprochen, als ich zu meinem Bergnügen erfuhr, daß er gegenwärtig in Weimar angestellt, und zwar dem Prinzen Konstantin zum Begleiter bestimmt sei. Von den dortigen Verhältnissen hatte ich schon manches Günstige vernommen, denn es kamen viele Fremde von daher zu uns, die Zeugen gemesen waren, wie die Herzogin Amalia zu Erziehung ihrer Prinzen die vorzüglichsten Männer berufen; wie die Akademie Jena durch ihre bedeutenden Lehrer zu diesem schönen Zweck gleichfalls das ihrige beigetragen; wie die Rünfte nicht nur von gedachter Fürftin geschützt sondern selbst von ihr gründlich und eifrig getrieben würden. Auch vernahm man, daß Wieland in vorzüglicher Gunft stehe; wie denn auch der Deutsche Merkur, der die Arbeiten so mancher auswärtigen Gelehrten ver=

sammelte, nicht wenig zu dem Rufe der Stadt beitrug. wo er herausgegeben wurde. Eins der besten deutschen Theater war dort eingerichtet und berühmt durch Schauspieler sowohl als Autoren, die dafür arbeiteten. Diese schönen Anstalten und Anlagen schienen jedoch durch den schrecklichen Schloßbrand, der im Mai desselben Jahres sich ereignet hatte, gestört und mit einer langen Stockung bedroht; allein das Zutrauen auf den Erb= prinzen war so groß, daß jedermann sich überzeugt hielt, dieser Schade werde nicht allein bald ersett, sondern auch dessenungeachtet jede andre Hoffnung reichlich erfüllt werden. Wie ich mich nun gleichsam als ein alter Bekannter nach diesen Versonen und Gegenständen erkundigte und den Bunsch äußerte, mit den dortigen Verhältniffen näher bekannt zu fein, fo verfette ber Unkömmling gar freundlich, es sei nichts leichter als dieses, denn soeben lange der Erbprinz mit seinem Herrn Bruder, dem Prinzen Konstantin, in Frankfurt an, welche mich zu sprechen und zu kennen wünschten. Ich zeigte sogleich die größte Bereitwilligkeit, ihnen aufzuwarten, und der neue Freund versetzte, daß ich damit nicht fäumen folle, weil der Aufenthalt nicht lange dauern werde. Um mich hiezu anzuschicken, führte ich ihn zu meinen Eltern, die über seine Unkunft und Botschaft höchst verwundert mit ihm sich ganz vergnüglich unterhielten. Ich eilte nunmehr mit dem= selben zu den jungen Fürsten, die mich sehr frei und freundlich empfingen, so wie auch der Kührer des Erb= prinzen, Graf Görk, mich nicht ungern zu sehen schien. Ob es nun gleich an litterarischer Unterhaltung nicht sehlte, so machte doch ein Zufall die beste Einleitung, daß sie gar bald bedeutend und fruchtbar werden konnte.

Es lagen nämlich Mösers patriotische Phantasien, und zwar der erste Teil, frisch geheftet und unaufgeschnitten auf dem Tische. Da ich sie nun sehr gut, die Gesellschaft sie aber wenig kannte, so hatte ich den

Vorteil, davon eine ausführliche Relation liefern zu tönnen; und hier fand sich der schicklichste Anlaß zu einem Gespräch mit einem jungen Fürsten, der den besten Willen und den festen Vorsatz hatte, an seiner Stelle entschieden Gutes zu wirken. Mösers Dar= stellung so dem Inhalt als dem Sinne nach muß einem jeden Deutschen höchst interessant sein. Wenn man sonst dem deutschen Reiche Zersplitterung, Anarchie und Ohnmacht vorwarf, so erschien aus dem Möserischen Standpunkte gerade die Menge kleiner Staaten als höchst erwünscht zu Ausbreitung der Kultur im einzelnen, nach den Bedürfnissen, welche aus der Lage und Beschaffenheit der verschiedensten Provinzen hervorgehn; und wenn Möser von der Stadt, vom Stift D&nabrück ausgehend und über den westsälischen Kreis sich ver= breitend nunmehr deffen Verhältnis zu dem gangen Reiche zu schildern wußte und bei Beurteilung der Lage das Vergangne mit dem Gegenwärtigen zusammenknüpfend dieses aus jenem ableitete und dadurch, ob eine Verändrung lobens oder tadelnswürdig fei, gar deutlich auseinander setzte, so durfte nur jeder Staats= verweser an seinem Ort auf gleiche Weise verfahren, um die Verfassung seines Umkreises und deren Ver= knüpfung mit Nachbarn und mit dem Ganzen aufs beste kennen zu lernen und sowohl Gegenwart als Zu= funft zu beurteilen.

Bei dieser Gelegenheit kam manches aus Tapet, was den Unterschied der ober und niedersächsischen Staaten betras, und wie sowohl die Naturprodukte als die Sitten, Gesetze und Gewohnheiten sich von den frühsten Zeiten her anders gebildet und nach der Resgierungssorm und der Religion bald auf die eine bald auf die andre Weise gelenkt hatten. Man versuchte die Unterschiede von beiden etwas genauer herauszusetzen, und es zeigte sich gerade daran, wie vorteilhast es sei, ein gutes Muster vor sich zu haben, welches, wenn man



nicht dessen Einzelheiten sondern die Methode betrachtete, nach welcher es angelegt ist, auf die verschiedensten Fälle angewendet und eben dadurch dem Urteil höchst ersprießlich werden kann.

Bei Tafel wurden diese Gespräche sortgesetzt, und sie erregten für mich ein besseres Vorurteil, als ich vielleicht verdiente. Denn anstatt daß ich diesenigen Arbeiten, die ich felbst zu liefern vermochte, zum Gegen= stand des Gesprächs gemacht, für das Schauspiel, für den Roman eine ungeteilte Ausmerksamkeit gesordert hätte, so schien ich vielmehr in Mösern solche Schrist= steller vorzuziehen, deren Talent aus dem thätigen Leben ausging und in dasfelbe unmittelbar nützlich sogleich wieder zurückfehrte, während eigentlich poetische Arbeiten, die über dem Sittlichen und Sinnlichen schweben, erst durch einen Umschweif und gleichsant nur zufällig nützen können. Bei diefen Gefprächen ging es nun wie bei den Märchen der Taufend und einen Nacht; es schob sich eine bedeutende Materie in und über die andre, manches Thema klang nur an, ohne daß man es hätte verfolgen können, und so ward. weil der Aufenthalt der jungen Herrschaften in Frankfurt nur kurz sein konnte, mir das Versprechen abgenommen, daß ich nach Mainz solgen und dort einige Tage zubringen sollte, welches ich denn herzlich gern ableate und mit dieser vergnügten Nachricht nach Hause eilte, um solche meinen Eltern mitzuteilen.

Meinem Vater wollte es jedoch keineswegs gefallen, denn nach seinen reichsbürgerlichen Gesinnungen hatte er sich jederzeit von den Großen entsernt gehalten, und obgleich mit den Geschäftsträgern der umliegenden Fürsten und Herren in Verbindung, stand er doch keineswegs in persönlichen Verhältnissen zu ihnen; ja es gehörten die Höse unter die Gegenstände, worüber er zu scherzen pslegte, auch wohl gern sah, wenn man ihm etwas entgegensetze, nur mußte man sich dabei

nach seinem Bedünken geistreich und wizig verhalten. Satten wir ihm das Procul a Jove procul a fulmine gelten lassen, doch aber bemerkt, daß beim Blitze nicht sowohl vom Woher als vom Wohin die Rede sei, so brachte er das alte Sprüchlein, mit großen Herren sei Kirschessen nicht gut, auf die Bahn. Wir erwiederten, es sei noch schlimmer, mit genäschigen Leuten aus einem Korbe speisen. Das wollte er nicht leugnen, hatte aber schnell einen andern Spruchreim zur Hand, der uns in Verlegenheit setzen sollte. Denn da Sprichworte und Denkreime vom Volke ausgehn, welches, weil es gehorchen muß, doch wenigstens gern reden mag, die Obern dagegen durch die That sich zu entschädigen wissen; da ferner die Poesie des sechzehnten Sahr= hunderts fast durchaus kräftig didaktisch ist, so kann es in unsrer Sprache an Ernst und Scherz nicht sehlen. den man von unten nach oben hinauf ausgeübt hat. Und so übten wir Jüngern uns nun auch von oben herunter, indem wir uns was Großes einbildend, auch die Vartei der Großen zu nehmen beliebten: von welchen Reden und Gegenreden ich einiges einschalte.

Lang bei Hofe, lang bei Höll!

 $\mathfrak{B}$ 

Dort wärmt sich mancher gute Gesell!

A

So wie ich bin, bin ich mein eigen; Mir soll niemand eine Gunst erzeigen.

B

Was willst du dich der Gunst denn schämen? Willst du sie geben, mußt du sie nehmen.

A

Willst du die Not des Hoses schauen: Da we dichs juckt, darfst du nicht krauen! B

Wenn der Redner zum Volke spricht, Da wo er fraut, da juckts ihn nicht.

A

Hat einer Knechtschaft sich erkoren, Ist gleich die Hälfte des Lebens verloren; Ergeb sich, was da will, so denk er: Die andre Hälft geht auch zum Henker.

B

Wer sich in Fürsten weiß zu schicken, Dem wirds heut oder morgen glücken; Wer sich in den Pöbel zu schicken sucht, Der hat sein ganzes Jahr verslucht.

A

Wenn dir der Weizen bei Hofe blüht, So denke nur, daß nichts geschieht; Und wenn du denkst, du hättests in der Scheuer, Da eben ist es nicht geheuer.

B

Und blüht der Weizen, so reift er auch, Das ist immer so ein alter Brauch; Und schlägt der Hagel die Ernte nieder, 's andre Jahr trägt der Boden wieder.

R

Wer ganz will sein eigen sein, Schließe sich ins Häuschen ein, Geselle sich zu Frau und Kindern, Genieße seichten Rebenmost Und überdies frugase Kost, Und nichts wird ihn am Leben hindern.

B

Du willst dem Herrscher dich entziehn? So sag wohin willst du denn sliehn?



O ninum es nur nicht so genau! Denn es beherrscht dich deine Frau, Und die beherrscht ihr dummer Bube, So bist du Knecht in deiner Stube.

Soeben da ich aus alten Denkblättchen die vorsstehenden Reime zusammensuche, fallen mir mehr solche lustige Übungen in die Hände, wo wir alte deutsche Kernworte amplisiziert und ihnen sodann andre Sprückslein, welche sich in der Ersahrung eben so gut bewahrsheiten, entgegengeseht hatten. Sine Auswahl derselben mag dereinst als Epilog der Puppenspiele zu einem heitern Denken Anlaß geben.

Durch alle solche Erwiederungen ließ sich jedoch mein Vater von seinen Gesinnungen nicht abwendig machen. Er pflegte gewöhnlich sein stärkstes Argument bis zum Schlusse der Unterhaltung aufzusparen, da er denn Voltaires Abenteuer mit Friedrich dem Zweiten umständlich ausmalte, wie die übergroße Gunst, die Familiarität, die wechselseitigen Verbindlichkeiten auf einmal ausgehoben und verschwunden, und wir das Schauspiel erlebt, daß jener außerordentliche Dichter und Schriftsteller durch Frankfurter Stadtsoldaten auf Requisition des Residenten Frentag und nach Besehl des Burgemeisters von Kichard arretiert und eine ziemliche Zeit im Gafthof zur Rose auf der Zeil gefänglich angehalten worden. Hierauf hätte sich zwar manches einwenden lassen, unter andern, daß Voltaire felbst nicht ohne Schuld gewesen; aber wir gaben uns aus kindlicher Achtung jedesmal gefangen.

Da nun auch bei dieser Gelegenheit auf solche und ähnliche Dinge angespielt wurde, so wußte ich kaum, wie ich mich benehmen sollte, denn er warnte mich unbewunden und behauptete, die Ginladung sei nur, um mich in eine Falle zu locken und wegen jenes gegen den begünstigten Wieland verübten Mutwillens Rache

an mir zu nehmen. Wie sehr ich nun auch vom Gegenteil überzeugt war, indem ich nur allzu deutlich sah, daß eine vorgesaßte Meinung durch hypochondrische Traumbilder aufgeregt den würdigen Mann beängstige, so wollte ich gleichwohl nicht gerade wider seine Über= zeugung handeln, und konnte doch auch keinen Vorwand finden, unter dem ich, ohne undankbar und unartig zu erscheinen, mein Versprechen wieder zurücknehmen Leider war unfre Freundin von Klettenberg bettlägrig, auf die wir in ähnlichen Fällen uns zu berusen pflegten. Un ihr und meiner Mutter hatte ich zwei vortreffliche Begleiterinnen; ich nannte sie nur immer Rat und That; denn wenn jene einen heitern, ja seligen Blick über die irdischen Dinge warf, so ent= wirrte sich vor ihr gar leicht, was uns andre Erden= finder verwirrte, und sie wußte den rechten Weg gewöhnlich anzudeuten, eben weil sie ins Labyrinth von oben herabsah und nicht selbst darin befangen war; hatte man sich aber entschieden, so konnte man sich auf die Bereitwilligkeit und auf die Thatkrast meiner Mutter verlassen. Wie jener das Schauen, so kam dieser der Glaube zu Hilfe, und weil sie in allen Fällen ihre Heiterkeit behielt, fehlte es ihr auch niemals an Hilfs= mitteln, das Vorgesetzte oder Gewünschte zu bewertstelligen. Gegenwärtig wurde sie nun an die kranke Freundin abgesendet, um deren Gutachten einzuholen, und da dieses für meine Seite gunstig aussiel, sodann ersucht, die Einwilligung des Vaters zu erlangen, der denn auch obaleich ungläubig und ungern nachgab.

Ich gelangte also in sehr kalter Jahreszeit zur bestimmten Stunde nach Mainz und wurde von den jungen Herrschaften und ihren Begleitern der Einladung gemäß gar freundlich aufgenommen. Der in Frankfurt geführten Gespräche erinnerte man sich, die begonnenen wurden fortgesetzt, und als von der neusten deutschen Litteratur und von ihren Kühnheiten die Rede war,

fügte es sich gang natürlich, daß auch jenes famose Stück: Götter, Helden und Wieland zur Sprache kam, wobei ich gleich anfangs mit Vergnügen bemerkte, daß man die Sache heiter und lustig betrachtete. Wie es aber mit dieser Posse, welche so großes Aufsehen erregt, eigentlich zugegangen, war ich zu erzählen veranlaßt, und so konnte ich nicht umhin, vor allen Dingen einzugestehn, daß wir als wahrhaft oberrheinische Gesellen sowohl der Neigung als Abneigung keine Grenzen fannten. Die Verehrung Shakespeares ging bei uns bis zur Anbetung. Wieland hatte hingegen bei der ent= schiednen Eigenheit, sich und seinen Lesern das Interesse zu verderben und den Enthusiasmus zu verkümmern, in den Noten zu seiner Übersetzung gar manches an dem großen Autor getadelt, und zwar auf eine Weise, die uns äußerst verdroß und in unsern Augen das Verdienst dieser Arbeit schmälerte. Wir sahen Wielanden, den wir als Dichter so hoch verehrten, der uns als Übersetzer so großen Vorteil gebracht, nunmehr als Kritiker launisch, einseitig und ungerecht. Siezu kam noch, daß er sich auch gegen unfre Abgötter, die Griechen, erklärte und dadurch unfern bofen Willen gegen ihn noch schärfte. Es ist genugsam bekannt, daß die griechischen Götter und Helden nicht auf moralischen sondern auf verklärten physischen Gigenschaften ruhen. weshalb sie auch dem Künstler so herrliche Gestalten anbieten. Nun hatte Wieland in der Alceste Belden und Halbgötter nach moderner Art gebildet; wogegen denn auch nichts wäre zu sagen gewesen, weil ja einem jeden freisteht, die poetischen Traditionen nach seinen Zwecken und seiner Denkweise umzuformen. Allein in den Briefen, die er über gedachte Oper in den Merkur einrückte, schien er uns diese Behandlungsart allzu parteiisch hervorzuheben und sich an den trefflichen Alten und ihrem höhern Stil unverantwortlich zu verfündigen. indem er die derbe gesunde Natur, die jenen Produktionen Bum Grunde liegt, feineswegs anerkennen wollte. Diefe Befchwerden hatten wir kaum in unfrer fleinen Societät leidenschaftlich durchgesprochen, als die gewöhnliche But, alles zu dramatisieren, mich eines Countags nachmittags anwandelte, und ich bei-einer Flasche guten Burgunders das ganze Stück, wie es jett daliegt, in einer Sitzung niederschrieb. Es war nicht sobald meinen gegenwärtigen Mitgenossen vorgelesen und von ihnen mit großem Jubel aufgenommen worden, als ich die Handschrift an Lenz nach Straßburg schickte, welcher gleichfalls davon entzückt schien und behauptete, es musse auf der Stelle gedruckt werden. Rach einigem Sin und Wiederschreiben gestand ich es zu, und er gab es in Straßburg eilig unter die Presse. Erst lange nachher erfuhr ich, daß dieses einer von Lenzens erften Schritten gewesen, wodurch er mir zu schaden und mich beim Bublifum in übeln Ruf zu setzen die Absicht hatte, wovon ich aber zu jener Zeit nichts spürte noch ahnte.

Und so hatte ich meinen neuen Gönnern mit aller Naivität diesen arglosen Ursprung des Stücks so gut, wie ich ihn selbst wußte, vorerzählt, und um sie völlig zu überzeugen, daß hiebei keine Persönlichkeit noch eine andre Absicht obwalte, auch die lustige und verwegne Art mitgeteilt, wie wir uns unter einander zu necken und zu verspotten pflegten. Hierauf fah ich die Gemüter völlig erheitert, und man bewunderte uns beinah, daß wir eine so große Furcht hatten, es möge irgend jemand auf seinen Lorbeern einschlafen. Man verglich eine folche Gefellschaft jenen Flibustiers, welche sich in jedem Angenblick der Ruhe zu verweichlichen fürchteten, weshalb der Anführer, wenn es keine Feinde und nichts 311 rauben gab, unter den Gelagtisch eine Pistole los= schoß, damit es auch im Frieden nicht an Bunden und Schmerzen fehlen möge. Nach manchen Sin und Wiederreden über diesen Gegenstand ward ich endlich veranlagt, Wielanden einen freundlichen Brief zu schreiben,

wozu ich die Gelegenheit sehr gern ergriff, da er sich schon im Merkur über diesen Jugendstreich sehr liberal erklärt, und wie er es in litterarischen Fehden meist gethan, geistreich abschließend benommen hatte.

Die wenigen Tage des Mainzer Aufenthalts verftrichen fehr angenehm; denn wenn die neuen Gönner durch Visiten und Gastmähler außer dem Hause gehalten wurden, blieb ich bei den Ihrigen, porträtierte manchen und fuhr auch wohl Schlittschuh, wozu die eingefrornen Festungsgraben die beste Gelegenheit verschafften. Voll von dem Guten, was mir dort begegnet war, kehrte ich nach Hause zurück und stand im Begriff, beim Eintreten mir durch umftändliche Erzählung das Herz zu erleichtern; aber ich sah nur verstörte Ge= sichter, und es blieb mir nicht lange verborgen, daß unfre Freundin Klettenberg von uns geschieden sei. Ich war hierüber sehr betroffen, weil ich ihrer gerade in meiner gegenwärtigen Lage mehr als jemals bedurfte. Man erzählte mir zu meiner Berühigung, daß ein frommer Tod sich an ein seliges Leben angeschlossen, und ihre gläubige Heiterkeit sich bis ans Ende ungetrübt erhalten habe. Noch ein andres Hindernis stellte sich einer freien Mitteilung entgegen: mein Vater, an= statt sich über den guten Ausgang dieses kleinen Aben= teuers zu freuen, verharrte auf seinem Sinne und behauptete, dieses alles sei von jener Seite nur Verstellung, und man gedenke vielleicht in der Folge etwas Schlimmeres gegen mich anszuführen. Ich war daher mit meiner Erzählung zu den jüngern Freunden hingedrängt, denen ich denn freilich die Sache nicht um= ständlich genng überliefern konnte. Aber auch hier entsprang aus Neigung und gutem Willen eine mir höchst unangenehme Folge; denn kurz darauf erschien eine Flugschrift, Prometheus und seine Recensenten. gleichfalls in dramatischer Form. Man hatte darin Den neckischen Ginfall ausgeführt, anstatt der Personen=

namen kleine Holzschnittsiguren zwischen den Dialog an seken und durch allerlei satirische Bilder diejenigen Rritifer zu bezeichnen, die sich über meine Arbeiten und was ihnen verwandt war, öffentlich hatten vernehmen laffen. Sier stieß der Altonaer Poftreiter ohne Ropf ins Horn, hier brummte ein Bar, dort schnatterte eine Gans: der Merkur war auch nicht vergessen, und manches wilde und zahme Geschöpf suchte den Bildner in seiner Werkstatt irre zu machen, welcher aber, ohne sonderlich Notiz zu nehmen, seine Arbeit eifrig fortsetzte und dabei nicht verschwieg, wie er es überhaupt zu halten denke. Dieser unerwartet hervorbrechende Scherz fiel mir fehr auf, weil er dem Stil und Ton nach von jemand aus unfrer Gesellschaft sein unßte, ja man hätte das Werklein für meine eigne Arbeit halten sollen. Um unangenehmsten aber war mir, daß Promethens einiges verlauten ließ, mas sich auf den Mainzer Aufenthalt und die dortigen Außerungen bezog, und was eigentlich niemand als ich wissen sollte. Mir aber bewies es, daß der Verfasser von denjenigen sei, die meinen engsten Kreis bildeten und mich jene Greignisse und Umstände weitläusig hatten erzählen hören. Wir sahen einer den andern an, und jeder hatte die übrigen im Berdacht; der unbefannte Berfasser wußte sich gut zu verstellen. Ich schalt sehr heftig auf ihn, weil es mir äußerst verdrießlich war, nach einer so günstigen Aufnahme und so bedeutender Unterhaltung, nach meinem an Wieland geschriebnen zutraulichen Briefe hier wieder Anlässe zu neuem Miß= trauen und frische Unannehmlichkeiten zu sehen. Ungewißheit hiersiber dauerte jedoch nicht lange, denn als ich in meiner Stube auf und ab gehend mir das Büchlein laut vorlas, hörte ich an den Ginfällen und Wendungen ganz deutlich die Stimme Wagners, und er war es auch. Wie ich nämlich zur Mutter himmter fprang, ihr meine Entdeckung mitzuteilen, gestand sie

mir, daß sie es schon wisse. Der Autor, beängstigt über den schlimmen Ersolg bei einer, wie ihm deuchte, so auten und löblichen Absicht, hatte sich ihr entdeckt und um Kürsprache gebeten, damit meine ausgestoßene Drohung, ich würde mit dem Verfasser wegen mißbrauchten Vertrauens keinen Umgang mehr haben, an ihm nicht erfüllt werden möchte. Hier kam ihm nun sehr zu statten, daß ich es selbst entdeckt hatte und durch das Behagen, wovon ein jedes eigne Gewahr= werden begleitet wird, zur Verföhnung gestimmt war. Der Fehler war verziehen, der zu einem folchen Beweiß meiner Spürkraft Gelegenheit gegeben hatte. Indeffen war das Publikum so leicht nicht zu überzengen, daß Wagner der Verfasser sei, und daß ich keine Sand mit im Spiel gehabt habe. Man traute ihm diese Bielseitigkeit nicht zu, weil man nicht bedachte, daß er alles, was in einer geistreichen Gesellschaft seit ge= raumer Zeit bescherzt und verhandelt worden, aufzufassen, zu merken und in einer bekannten Manier wohl darzustellen vermochte, ohne deshalb ein ausgezeichnetes Talent zu besitzen. Und so hatte ich nicht allein meine eignen Thorheiten sondern auch den Leichtsinn, die Übereilung meiner Freunde diesmal und in der Folge fehr oft zu büßen.

Erinnert durch mehrere zusammentressende Umstände will ich noch einiger bedeutenden Männer gedenken, die zu verschiedner Zeit vorüber reisend teils in unserm Haben. Alopstock steht hier billig abermals obenan. Ich hatte schon mehrere Briese mit ihm gewechselt, als er mir anzeigte, daß er nach Karlsruhe zu gehen und daselbst zu wohnen eingeladen sei; er werde zur bestimmten Zeit in Friedberg eintressen und wünsche, daß ich ihn daselbst abhole. Ich versehlte nicht, zur rechten Stunde mich einzusinden; allein er war auf seinem Wege zusällig ausgehalten worden, und nachs

dem ich einige Tage vergebens gewartet, kehrte ich nach Hause zurück, wo er denn erst nach einiger Reit eintraf, sein Außenbleiben entschuldigte und meine Bereit= williafeit, ihm entgegen zu kommen, sehr wohl ausnahm. Er war klein von Person, aber gut gebaut, sein Betragen ernft und abgemessen, ohne steif zu sein, seine Unterhaltung bestimmt und angenehm. Im ganzen hatte seine Gegenwart etwas von der eines Diplomaten. Ein folcher Mann unterwindet sich der schweren Aufgabe, zugleich seine eigne Würde und die Würde eines Höhern, dem er Rechenschaft schuldig ist, durchzuführen, seinen eignen Vorteil neben dem viel wichtigern eines Fürsten, ja ganzer Staaten zu befördern und sich in dieser bedenklichen Lage vor allen Dingen den Menschen gefällig zu machen. Und so schien sich auch Alopstock als Mann von Wert und als Stellvertreter höherer Wefen, der Religion, der Sittlichkeit und Freiheit zu betragen. Gine andre Gigenheit der Weltleute hatte er auch angenommen, nämlich nicht leicht von Gegenständen zu reden, über die man gerade ein Gespräch erwartet und wünscht. Von poetischen und litterarischen Dingen hörte man ihn selten sprechen. Da er aber an mir und meinen Freunden leidenschaft= liche Schlittschuhfahrer fand, so unterhielt er sich mit uns weitläusig über diese edle Runst, die er gründlich durchgedacht und was dabei zu suchen und zu meiden sei, sich wohl überlegt hatte. Che wir jedoch seiner geneigten Belehrung teilhaft werden konnten, mußten wir uns gefallen laffen, über den Ausdruck felbst, den verfehlten, zurecht gewiesen zu werden. fprachen nämlich auf gut Oberdeutsch von Schlitt= schuhen, welches er durchaus nicht wollte gelten lassen, denn das Mort komme keineswegs von Schlitten, als wenn man auf kleinen Kusen dahin sühre, sondern von Schreiten, indem man den homerischen Göttern gleich auf diesen geflügelten Sohlen über das jum Boden ge-

wordne Meer hinschritte. Nun kam es an das Werkzeug felbst; er wollte von den hohen, hohlgeschliffnen Schrittschuhen nichts wiffen sondern empfahl die niedrigen, breiten, flachgeschliffnen friegländischen Stähle, als welche zum Schnelllaufen die dienlichsten seien. Von Runftstücken, die man bei dieser Übung zu machen vfleat, war er kein Freund. Ich schaffte mir nach seinem Gebot so ein paar flache Schuhe mit langen Schnäbeln und habe folche obschon mit einiger Unbequemlichkeit viele Jahre geführt. Auch vom Kunstreiten und sogar vom Bereiten der Pserde wußte er Rechenschaft zu geben und that es gern; und so lehnte er, wie es schien vorsätlich, das Gespräch über sein eigen Metier gewöhnlich ab, um über fremde Kimfte, die er als Liebhaberei trieb, desto unbefangner zu sprechen. Von diesen und andern Eigentümlichkeiten des außerordentlichen Mannes würde ich noch manches erwähnen können, wenn nicht Versonen, die länger mit ihm gelebt, uns bereits genugsam hievon unterrichtet hätten; aber einer Betrachtung kann ich mich nicht erwehren, daß nämlich Menschen, denen die Natur außerordentliche Vorzüge gegeben, sie aber in einen engen oder wenigstens nicht verhältnismäßigen Wirfungsfreis gesetzt, gewöhnlich auf Sonderbarkeiten verfallen, und weil sie von ihren Gaben keinen direkten Gebrauch zu machen wissen, sie auf außerordentlichen und wunderlichen Wegen geltend zu machen verfuchen.

Zimmermann war gleichfalls eine Zeit lang unser Gast. Dieser, groß und stark gebaut, von Natur hestig und gerade vor sich hin, hatte doch sein Außeres und sein Betragen völlig in der Gewalt, sodaß er im Umsgang als ein gewandter, weltmännischer Arzt erschien und seinem innerlich ungebändigten Charakter nur in Schriften und im vertrautesten Umgang einen ungeregelten Lauf ließ. Seine Unterhaltung war mannigs

faltig und höchst unterrichtend, und konnte man ihm nachsehen, daß er sich, seine Persönlichkeit, seine Versdienste sehr lebhast vorempfand, so war kein Umgang wünschenswerter zu sinden. Da mich nun überhaupt daß, was man Sitelkeit neunt, niemals verletzte, und ich mir dagegen auch wieder eitel zu sein erlaubte, daß heißt daßjenige unbedeuklich hervorkehrte, was mir au mir selbst Freude machte, so kam ich mit ihm gar wohl überein, wir ließen uns wechselsweise gelten und schalten, und weil er sich durchaus offen und mitteilend erwieß, so kernte ich in kurzer Zeit sehr viel von ihm.

Beurteil ich nun aber einen folchen Mann daulbar, wohlwollend und gründlich, so darf ich nicht einmal sagen, daß er eitel gewesen. Wir Deutschen mißbrauchen das Wort eitel nur allzu oft, denn eigentlich führt es den Begriff von Leerheit mit sich, und man bezeichnet damit billigerweise nur einen, der die Freude an seinem Michts, die Zufriedenheit mit einer hohlen Griftens nicht verbergen kann. Bei Zinmermann war gerade das Gegenteil, er hatte große Verdienste und kein inneres Behagen; wer sich aber an seinen Naturgaben nicht im stillen erfreuen kann, wer sich bei Ausübung derselben nicht selbst seinen Lohn dahin nimmt sondern erst darauf wartet und hofft, daß andre das Geleistete anerkennen und es gehörig würdigen sollen, der findet sich in einer übeln Lage, weil es nur allzu bekannt ist, daß die Menschen den Beifall sehr spärlich austeilen, daß sie das Lob verlümmern, ja wenn es nur einiger= maßen thunlich ist, in Tadel verwandeln. hierauf vorbereitet zu sein, öffentlich austritt, der kann nichts als Verdruß erwarten, denn wenn er das, was von ihm ausgeht, auch nicht überschätzt, so schätzt er es doch unbedingt, und jede Aufnahme, die wir in der Welt erfahren, wird bedingt fein; und sodann gehört ja für Lob und Beifall auch eine Empfänglichkeit, wie für jedes Vergnügen. Man wende diefes auf Zimmer=

mann an und man wird auch hier gestehen müssen: was einer nicht schon mitbringt, kann er nicht erhalten.

Will man diese Entschuldigung nicht gelten lassen, so werden wir diesen merkwürdigen Mann wegen eines andern Fehlers noch weniger rechtsertigen können, weil das Glück andrer dadurch gestört, ja vernichtet worden. Es war das Betragen gegen seine Kinder. Eine Tochter. die mit ihm reiste, war, als er sich in der Nachbarschaft umsah, bei uns geblieben. Sie konnte etwa sechzehn Jahre alt sein. Schlank und wohlgewachsen trat sie auf ohne Zierlichkeit; ihr regelmäßiges Gesicht wäre angenehm gewesen, wenn sich ein Zug von Teilnahme darin aufgethan hätte; aber sie sah immer so ruhia aus wie ein Bild, fie äußerte fich felten, in der Gegen= wart ihres Vaters nie. Kaum aber war sie einige Tage mit meiner Mutter allein und hatte die heitre, liebe= volle Gegenwart dieser teilnehmenden Frau in sich auf= genommen, als sie sich ihr mit aufgeschlossenem Berzen zu Füßen warf und unter tausend Thränen bat, fie da zu behalten. Mit dem leidenschaftlichsten Ausdruck erklärte sie, als Magd, als Sklavin wolle sie zeitlebens im Hause bleiben, nur um nicht zu ihrem Vater zurückzukehren, von deffen Särte und Tyrannei man sich keinen Begriff machen könne. Ihr Bruder sei über diese Behandlung wahnsinnig geworden; sie habe es mit Not so lange getragen, weil sie geglaubt, es sei in jeder Familie nicht anders oder nicht viel besser: da sie aber nun eine so liebevolle, heitre, zwanglose Behandlung erfahren, so werde ihr Zustand zu einer wahren Hölle. Meine Mutter war sehr bewegt, als sie mir diesen leidenschaftlichen Erguß hinterbrachte, ja sie ging in ihrem Mitleiden fo weit, daß fie nicht undeutlich gu verstehn gab, sie würde es wohl zufrieden sein, das Rind im Saufe zu behalten, wenn ich mich entschließen könnte, sie zu heiraten. — Wenn es eine Baise wäre. versett ich, so ließe sich darüber denken und unterhandeln.

aber Gott bewahre mich vor einem Schwiegervater, der ein folcher Bater ist! Meine Mutter gab sich noch viel Mühe mit dem guten Kinde, aber es ward dadurch nur immer unglücklicher. Man fand zuletzt noch einen Ausweg, sie in eine Pension zu thun. Sie hat übrigens ihr Leben nicht hoch gebracht.

Dieser tadelnswürdigen Gigenheit eines so verdienst= vollen Mannes würde ich faum erwähnen, wenn die= selbe nicht schon öffentlich wäre zur Sprache gekommen. und zwar als man nach seinem Tode der unseligen Hypochondrie gedachte, womit er sich und andre in seinen letten Stunden gegnält. Denn auch jene Sarte gegen seine Kinder war Hypochondrie, ein partieller Wahnsinn, ein fortdauerndes moralisches Morden. das er, nachdem er seine Kinder aufgeopfert hatte, zuletzt gegen sich selbst kehrte. Wir wollen aber bedenken, daß dieser so rüstig scheinende Mann in seinen besten Rahren leidend war, daß ein Leibesschaden unheilbar den geschickten Arzt qualte, ihn, der so manchem Kranken geholfen hatte und half. Ja dieser brave Mann führte bei äußerm Unsehen, Ruhm, Ehre, Rang und Vermögen das trauriaste Leben, und wer sich davon aus vorhandnen Druckschriften noch weiter unterrichten will, der wird ihn nicht verdammen sondern bedauern.

Erwartet man nun aber, daß ich von der Wirlung dieses bedeutenden Mannes auf mich nähere Rechensschaft gebe, so muß ich im allgemeinen jener Zeit abermals gedenken. Die Epoche, in der wir lebten, kann man die fordernde nennen, denn man machte an sich und andre Forderungen auf das, was noch kein Mensch geleistet hatte. Es war nämlich vorzüglichen, denkenden und sühlenden Geistern ein Licht ausgegangen, daß die unmittelbare, originelle Ansicht der Natur und ein darauf gegründetes Handeln das beste sei, was der Mensch sich wünschen könne, und nicht einmal schwer zu erlangen. Ersahrung war also abermals das alls

gemeine Losungswort, und jedermann that die Augen auf, so aut er konnte; eigentlich aber waren es die Arzte, die am meisten Ursache hatten, darauf zu dringen, und Gelegenheit, sich darnach umzuthun. Hier leuchtete ihnen nun aus alter Zeit ein Gestirn entgegen, welches als Beispiel alles Wünschenswerten gelten konnte. Die Schriften, die und unter dem Namen Sippokrates zugekommen waren, gaben das Muster, wie der Mensch die Welt anschauen und das Gesehene, ohne sich selbst hinein zu mischen, überliefern follte. Allein niemand bedachte, daß wir nicht sehen können wie die Griechen, und daß wir niemals wie sie dichten, bilden und heilen werden. Zugegeben aber auch, daß man von ihnen lernen könne, so war unterdessen unendlich viel und nicht immer so rein erfahren worden, und gar oft hatten sich die Ersahrungen nach den Meinungen gebildet. Dieses aber follte man auch wissen, unterscheiden und sichten; abermals eine ungeheure Forderung; dann follte man auch persönlich umberblickend und handelnd die gesunde Natur felbst kennen lernen, eben als wenn fie zum erstenmal beachtet und behandelt würde; hiebei follte denn nur das Echte und Rechte geschehen. Allein weil sich die Gelahrtheit überhaupt nicht wohl ohne Polyhistorie und Pedanterie, die Praxis aber wohl schwerlich ohne Empirie und Charlatanerie denken läßt, so entstand ein gewaltiger Konflitt, indem man den Mißbrauch vom Gebrauch sondern, und der Kern die Oberhand über die Schale gewinnen follte. Wie man nun auch hier zur Ausübung schritt, so sah man, am kürzesten sei zulett aus der Sache zu kommen, wenn man das Genie zu Hilfe riese, das durch seine magische Gabe den Streit schlichten und die Forderungen leisten würde. Der Ber= ftand mischte sich indessen auch in die Sache, alles sollte auf klare Begriffe gebracht und in logischer Form dar= gelegt werden, damit jedes Vorurteil beseitigt, und aller Aberglaube zerftört werde. Weil nun wirklich einige außerordentliche Menschen wie Boerhave und Haller das Unglaubliche geseistet, so schien man sich berechtigt, von ihren Schülern und Nachkömmlingen noch mehr zu fordern. Man behauptete, die Bahn sei gebrochen, da doch in allen irdischen Dingen selten von Bahn die Nede sein kann; denn wie das Wasser, das durch ein Schiff verdrängt wird, gleich hinter ihm wieder zussammenstürzt, so schließt sich auch der Fretum, wenn vorzügliche Geister ihn beiseite gedrängt und sich Platz gemacht haben, hinter ihnen sehr geschwind wieder naturgemäß zusammen.

Aber hievon wollte sich der brave Zimmermann ein für allemal keinen Begriff machen; er wollte nicht einsgestehen, daß das Absurde eigentlich die Welt erfülle. Bis zur But ungeduldig schlug er auf alles los, was er für unrecht erkannte und hielt. Ob er sich mit dem Arankenwärter oder mit Paraeelsus, mit einem Harnspropheten oder Chymisten balgte, war ihm gleich; er hieb ein wie das andremal zu, und wenn er sich außer Atem gearbeitet hatte, war er höchlich erstaunt, daß die fämtlichen Köpfe dieser Hydra, die er mit Füßen zu treten geglaubt, ihm schon wieder ganz frisch von unzähligen Häsen die Zähne wiesen.

Wer seine Schriften, besonders sein tüchtiges Werk über die Ersahrung liest, wird bestimmter einsehen, was zwischen diesem trefslichen Manne und mir verhandelt worden; welches auf mich um so frästiger wirken mußte, da er zwanzig Jahre älter war denn ich. Als berühmter Arzt war er vorzüglich in den höhern Ständen beschäftigt, und hier kam die Berderbnis der Zeit durch Berweichlichung und Übergenuß jeden Augenblick zur Sprache; und so drängten auch seine ärztlichen Reden wie die der Philosophen und meiner dichterischen Freunde mich wieder auf die Natur zurück. Seine leidenschaftsliche Berbesserungswut konnte ich vollends nicht mit ihm teilen. Ich zog mich vielmehr, nachdem wir uns

getrennt, gar bald wieder in mein eigentümliches Fach zurück und suchte die von der Natur mir verliehenen Gaben mit mäßiger Anstrengung anzuwenden und in heiterm Widerstreit gegen das, was ich mißbilligte, mir einigen Raum zu verschaffen, unbesorgt wie weit meine Wirkungen reichen und wohin sie mich führen könnten.

Von Salis, der in Marschlins die große Pensionsanstalt errichtete, ging ebenfalls bei uns vorüber; ein ernster, verständiger Mann, der über die genialisch tolle Lebensweise unsrer kleinen Gesellschaft gar wunderliche Anmerkungen im stillen wird gemacht haben. Gin gleiches mag Sulzern, der uns auf seiner Reise nach dem südlichen Frankreich berührte, begegnet sein; wenigstens scheint eine Stelle seiner Reisebeschreibung, worin er mein gedenkt, dahin zu deuten

Diese so angenehmen als förderlichen Besuche waren aber auch mit solchen durchwebt, die man lieber abgelehnt hätte. Wahrhaft dürftige und unverschämte Albentenrer wendeten sich an den zutraulichen Jüngling. ihre dringenden Forderungen durch wirkliche wie durch vorgebliche Verwandtschaften oder Schickfale unterftütend. Sie borgten mir Geld ab und setzten mich in den Fall, wieder borgen zu müffen, fodaß ich mit begüterten und wohlwollenden Freunden darüber in das unangenehmste Verhältnis geriet. Wünschte ich nun folche Indringliche allen Raben zur Beute, fo fühlte sich mein Vater gleichfalls in der Lage des Rauberlehrlings, der wohl fein Haus gerne rein gewaschen sähe, sich aber entsetzt, wenn die Flut über Schwellen und Stufen unaufhaltsam einhergestürzt kommt. Denn es ward durch das allzwiele Gute der mäßige Lebensplan, den sich mein Bater für mich ausgedacht hatte, Schritt vor Schritt verrückt, verschoben und von einem Tag zum andern wider Erwarten umgestaltet. Der Aufenthalt zu Regensburg und Wien

war so gut als aufgegeben, aber doch sollte auf dem Wege nach Italien eine Durchreise stattfinden, damit man wenigstens eine allgemeine Übersicht gewönne. Dagegen aber waren andre Freunde, die einen fo großen Unnveg, ins thätige Leben zu gelangen, nicht billigen konnten, der Meinung, man solle den Augenblick, wo so manche Gunit sich aufthat, benüten und an eine bleibende Ginrichtung in der Baterstadt denken. Demi ob ich gleich erst durch den Großvater, sodann aber durch den Dheim von dem Rate ausgeschlossen war. so gab es doch noch manche bürgerliche Stellen, an die man Unspruch machen, sich einstweilen sestsetzen und die Zufunft erwarten konnte. Manche Agentschaften gaben zu thun genug, und ehrenvoll waren die Residenten= stellen. Ich ließ mir davon vorreden und glaubte wohl auch, daß ich mich dazu schicke, ohne mich ge= prüft zu haben, ob eine folche Lebens und Geschäfts= weise, welche fordert, daß man am liebsten in der Zer= streuung zweckmäßig thätig sei, sur mich passen möchte, und nun gesellte sich zu diesen Vorschlägen und Vorfäken noch eine zarte Neigung, welche zu bestimmter Häuslichkeit aufzusordern und jenen Entschluß zu beschleunigen schien.

Die früher erwähnte Gesellschaft nämlich von jungen Männern und Frauenzimmern, welche meiner Schwester wo nicht den Ursprung doch die Konsistenz verdaukte, war nach ihrer Verheiratung und Abreise noch immer bestanden, weil man sich einmal an einander gewöhnt hatte und einen Abend in der Woche nicht besser als in diesem freundschaftlichen Zirkel zuzubringen wußte. Auch jener wunderliche Redner, den wir schon aus dem sechsten Buche kennen, war nach mancherlei Schicksalen gescheiter und verkehrter zu uns zurückgewandert und spielte abermals den Gesetzgeber des kleinen Staats. Er hatte sich in Gesolg von jenen frühern Scherzen etwas ähnliches ausgedacht: es sollte nämlich alle acht

Tage gelost werden, nicht um wie vormals liebende Baare sondern wahrhafte Chegatten zu bestimmen. Wie man sich gegen Geliebte betrage, das sei ums bekannt genug; aber wie sich Gatte und Gattin in Gesellschaft zu nehmen hätten, das sei uns unbewußt und müsse nun bei zunehmenden Jahren vor allen Dingen gelernt werden. Er gab die Regeln an im allgemeinen, welche bekanntlich darin bestehen, daß man thun müsse, als wenn man einander nicht angehöre; man dürse nicht neben einander sitzen, nicht viel mit einander sprechen, viel weniger sich Liebkosungen erlauben; dabei aber habe man nicht allein alles zu vermeiden, was wechselseitig Verdacht und Unannehmlichkeit erregen könnte, ja man würde im Gegenteil das größte Lob verdienen, wenn man seine Gattin auf eine ungezwungne Weise zu verbinden wisse.

Das Los wurde hierauf zur Entscheidung herbeisgeholt, über einige barocke Paarungen, die es beliebt, gelacht und gescherzt, und die allgemeine Chestandsstomödie mit gutem Humor begonnen und jedesmal am achten Tage wiederum erneuert.

Hier traf es sich nun wunderbar genug, daß mir das Los gleich von Anfang eben dasselbe Frauenzimmer zweimal bestimmte, ein sehr gutes Wesen, gerade von der Art, die man sich als Frau gerne denken mag. Ihre Gestalt war schön und regelmäßig, ihr Gesicht angenehm, und in ihrem Betragen waltete eine Ruhe, die von der Gesundheit ihres Körpers und ihres Geistes zeugte. Sie war sich zu allen Tagen und Stunden völlig gleich. Ihre häusliche Thätigkeit wurde höchlich gerühmt. Ohne daß sie gesprächig gewesen wäre, konnte man an ihren Äußerungen einen geraden Verstand und eine natürliche Vildung erkennen. Nun war es leicht, einer solchen Person mit Freundlichkeit und Achtung zu begegnen; schon vorher war ich gewöhnt, es aus allgemeinem Gesühl zu thun, jeht wirkte bei mir ein

herkömmliches Wohlwollen als gesellige Pflicht. Wie uns nun aber das Los zum drittenmale zusammenbrachte, so erklärte der nedische Gesekaeber seierlichst. der Himmel habe gesprochen, und wir könnten nunmehr nicht geschieden werden. Wir ließen es uns beiderseits gefallen, und fügten uns wechselsweise fo hübsch in die offenbaren Chestandspflichten, daß wir wirklich für ein Muster gelten konnten. Da nun nach der allgemeinen Verfassung die fämtlichen für den Albend vereinten Paare sich auf die wenigen Stunden mit Du anreden mußten, so waren wir dieser traulichen Anrede durch eine Reihe von Wochen so gewöhnt, daß auch in der Zwischenzeit, wenn wir uns begegneten, das Du gemütlich hervorsprang. Die Gewohnheit ist aber ein wunderliches Ding: wir beide fanden nach und nach nichts natürlicher als dieses Verhältnis; sie ward mir immer werter, und ihre Art mit mir zu sein zengte von einem schönen, ruhigen Vertrauen, sodaß wir ims wohl gelegentlich, wenn ein Priester zugegen gewesen wäre, ohne vieles Bedenken auf der Stelle hätten zusammengeben laffen.

Weil nun bei jeder unsver geselligen Zusammenkünste etwas Neues vorgelesen werden mußte, so brachte ich eines Abends als ganz frische Neuigseit das Memoire des Beaumarchais gegen Clavigo im Original mit. Es erward sich sehr vielen Beisall; die Bemerkungen, zu denen es auffordert, blieben nicht aus, und nachdem man viel darüber hin und wieder gesprochen hatte, sagte mein lieber Partner: wenn ich deine Gebieterin und nicht deine Frau wäre, so würde ich dich ersuchen, dieses Memoire in ein Schauspiel zu verwandeln, es scheint mir ganz dazu geeignet zu sein. — Damit du siehst, meine Liebe, antwortete ich, daß Gebieterin und Frau auch in Giner Person vereinigt sein können, so verspreche ich, heut über acht Tage den Gegenstand dieses Hestes als Theaterstück vorzulesen, wie es jest

mit diesen Blättern geschehen. Man verwunderte sich über ein so kühnes Versprechen, und ich säumte nicht, es zu ersüllen. Denn was man in solchen Fällen Ersindung nennt, war bei mir augenblicklich; und gleich, als ich meine Titulargattin nach Hause sührte, war ich still; sie fragte, was mir sei? — Ich sinne, versetzte ich, schon das Stück aus und din mitten drin; ich wünsche dir zu zeigen, daß ich dir gerne etwas zuliebe thue. Sie drückte mir die Hand, und als ich sie dagegen eistig küßte, sagte sie: du mußt nicht aus der Rolle sallen! Zärtlich zu sein, meinen die Leute, schicke sich, wir wollen es auf unser Weise halten.

Che ich, freilich durch einen großen Uniweg, nach Sause kam, war das Stück schon ziemlich herangedacht; damit dies aber nicht gar zu großsprecherisch scheine, so will ich gestehen, daß schon beim ersten und zweiten Lesen der Gegenstand mir dramatisch, ja theatralisch vorgekommen, aber ohne eine solche Unregung wäre das Stück wie so viele andre auch bloß unter den möglichen Geburten geblieben. Wie ich dabei verfahren, ist bekannt gening. Der Bösewichter müde, die aus Rache, Haß oder kleinlichen Absichten sich einer edeln Natur entgegensetzen und sie zu Grunde richten, wollt ich in Carlos den reinen Weltverstand mit wahrer Freundschaft gegen Leidenschaft, Neigung und äußere Bedrängnis wirken lassen, um auch einmal auf diese Weise eine Tragödie zu motivieren. Berechtigt durch unsern Mtvater Shakespeare nahm ich nicht einen Augenblick Anstand, die Hauptscene und die eigentlich theatralische Darstellung wörtlich zu übersetzen. Um zulett abzuschließen, entlehnt ich den Schluß einer englischen Ballade, und so war ich immer noch eher fertig, als der Freitag herankam. Die gute Wirkung, die ich beim Vorlesen erreichte, wird man mir leicht zugeftehn. Meine gebietende Gattin erfreute sich nicht wenig daran, und es war, als wenn unser Verhältnis wie durch eine geistige Nachkommenschaft durch diese Produktion sich enger zusammenzöge und besestigte.

Mephistopheles Merck aber that mir zum erstenmal hier einen großen Schaden. Denn als ich ihm das Stück mitteilte, erwiederte er: folch einen Quark mußt du mir künstig nicht mehr schreiben; das können die andern auch. Und doch hatt er hierin unrecht. Muß ja doch nicht alles über alle Begriffe hinausgehen, die man nun einmal gesaßt hat; es ist auch gut, wenn manches sich an den gewöhnlichen Sinn anschließt. Hätte ich damals ein Duzend Stücke der Art geschrieben, welches mir bei einiger Ausmunterung ein seichtes gewesen wäre, so hätten sich vielleicht drei oder vier davon auf dem Theater erhalten. Zede Direktion, die ihr Repertorium zu schätzen weiß, kann sagen, was das sür ein Vorteil wäre.

Durch solche und andre geistreiche Scherze ward unser wunderliches Mariagespiel wo nicht zum Stadt doch zum Familienmärchen, das den Müttern unfrer Schönen gar nicht unangenehm in die Ohren klang. Auch meiner Mutter war ein folcher Zufall nicht zuwider: sie begünstigte schon früher das Frauenzimmer, mit dem ich in ein so seltsames Verhältnis gekommen war, und mochte ihr zutrauen, daß sie eine ebenso gute Schwiegertochter als Gattin werden könnte. Jenes unbestimmte Rumoren, in welchem ich mich schon seit geraumer Zeit herumtrieb, wollte ihr nicht behagen, und wirklich hatte sie auch die größte Beschwerde davon. Sie war es, welche die zuftrömenden Gäfte reichlich bewirten mußte, ohne sich für die litterarische Gin= quartierung anders als durch die Ehre, die man ihrem Sohne anthat, ihn zu beschmausen, entschädigt zu sehen. Ferner war es ihr klar, daß fo viele junge Leute, fämtlich ohne Vermögen, nicht allein zum Wiffen und Dichten sondern auch zum luftigen Leben versammelt,

sich unter einander und zusett am sichersten mir, dessen leichtsinnige Freigebigkeit und Verbürgungskust sie kannte, zur Last und zum Schaden gereichen würden.

Sie hielt daher die schon längst bezweckte italienische Reise, die der Bater wieder in Anregung brachte, für das sicherfte Mittel, alle diese Verhältnisse auf einmal durchzuschneiden. Damit aber ja nicht wieder in der weiten Welt sich neues Gefährliche auschließen möge, so dachte sie vorher die schon eingeleitete Verbindung zu befestigen, damit eine Rückehr ins Vaterland wünschenswerter, und eine endliche Bestimmung entschieden werde. Ob ich ihr diesen Plan nur unterlege, oder ob sie ihn dentlich, vielleicht mit der seligen Freundin entworfen, möchte ich nicht entscheiden; genug, ihre Handlungen schienen auf einen bedachten Vorsatz gegründet. Denn ich hatte manchmal zu vernehmen, unser Familien= freis sei nach Verheiratung Korneliens doch gar zu eng; man wollte finden, daß mir eine Schwester, der Mutter eine Gehilfin, dem Vater ein Lehrling abgehe; und bei diesen Reden blieb es nicht. Es ergab sich wie von ungefähr, daß meine Eltern jenem Frauenzimmer auf einem Spaziergang begegneten, sie in den Garten einluden und sich mit ihr längere Zeit unterhielten. Hierüber ward nun beim Abendtische gescherzt und mit einem gewiffen Behagen bemerkt, daß sie dem Bater wohlgefallen, indem sie die Haupteigenschaften, die er als ein Kenner von einem Frauenzimmer fordre, fämt= lich besitze.

Hierauf ward im ersten Stock eins und das andre veranstaltet, eben als wenn man Gäste zu erwarten habe, das Leinwandgeräte gemustert und auch an einigen bisher vernachlässigten Hausrat gedacht. Da überraschte ich num einst meine Mutter, als sie in einer Bodenkammer die alten Wiegen betrachtete, worunter eine übergroße von Nußbaum, mit Elsenbein und Cbenholz eingelegt, die mich ehnals geschwenkt hatte,



besonders hervorstach. Sie schien nicht ganz zufrieden, als ich ihr bemerkte, daß solche Schauselkasten nunmehr völlig aus der Mode seien, und daß man die Kinder mit freien Gliedern in einem artigen Körbchen an einem Bande über die Schulter wie andre kurze Ware zur Schau trage.

Genug, dergleichen Vorboten zu erneuernder Häuslichkeit zeigten sich öfter, und da ich mich dabei ganz leidend verhielt, so verbreitete sich durch den Gedanken an einen Zustand, der fürs Leben dauern sollte, ein solcher Friede über unser Haus und dessen Bewohner, dergleichen es lange nicht genossen hatte.





## Aus meinem Tehen

Dichtung und Wahrheit

Pierter Teil



Nemo contra deum nisi deus ipse.

## Borwort

Lebensgeschichte, wie die ist, die wir zu unternehmen gewagt haben, kommen wir, um gewisse Creignisse saßlich und lesbar zu machen, in den Fall, einiges, was in der Zeit sich verschlingt, notwendig zu trennen, andres, was nur durch eine Folge begriffen werden kann, in sich selbst zusammen zu ziehen und so das Ganze in Teile zusammen zu stellen, die man sinnig überschauend beurteilen und sich davon manches zueignen mag.

Mit dieser Betrachtung eröffnen wir den gegenwärstigen Band, damit sie zu Rechtsertigung unsers Berschrens beitrage, und fügen die Bitte hinzu, unser Leser möchten bedenken, daß sich diese hier fortgesetzte Erzählung nicht gerade aus Ende des vorigen Buches anschließt, sondern daß sie die Hauptfäden sämtlich nach und nach wieder aufzunehmen und sowohl Personen als Gesimnungen und Handlungen in einer redlich gründlichen Folge vorzusühren die Absicht hat.



## Sedzehntes Budz

tomme, so läßt sich auch wohl bemerken, daß es mit dem Glück ähnlicherweise beschaffen sei; ja auch mit andern Umständen, die sich auf eine harmonische Weise um uns versammeln; es sei nun, daß ein Schicksfal dergleichen auf uns lege, oder daß der Mensch die Krast habe, das, was zusammen gehört, an sich heranzuziehen.

Wenigstens machte ich diesmal die Ersahrung, daß alles übereinstimmte, um einen äußern und innern Frieden hervorzubringen. Jener ward mir zu teil, ins dem ich den Ausgang dessen gelassen abwartete, was man für mich im Sinne hegte und vornahm; zu diesem aber sollte ich durch erneute Studien gelangen.

Ich hatte lange nicht an Spinoza gedacht, und nun ward ich durch Widerrede zu ihm getrieben. In unster Bibliothek sand ich ein Büchlein, dessen Autor gegen jenen eignen Denker heftig kämpste, und um dabei recht wirksam zu Werke zu gehen, Spinozas Bildnis dem Titel gegenüber gesetzt hatte mit der Unterschrist: Signum reprodationis in vultu gerens, daß er nämlich das Zeichen der Verwersung und Verworsenheit im Angesicht trage. Dieses konnte man freilich bei Ersblickung des Vildes nicht leugnen; denn der Aupserstich war erbärmlich schlecht und eine vollkommne Fraze; wobei mir denn jene Gegner einsallen mußten, die irgend jemand, dem sie mißwollen, zuvörderst entstellen und dann als ein Ungeheuer bekämpsen.

Dieses Büchlein jedoch machte keinen Gindruck auf mich, weil ich überhaupt Kontroversen nicht liebte, insem ich immer vorzog, von dem Menschen zu ersahren, wie er dachte, als von einem andern zu hören, wie er hätte denken sollen. Doch sührte mich die Neugierde auf den Artikel Spinoza in Bayles Wörterbuch, einem Werke, das wegen Gelehrsamkeit und Scharssinn eben so schätbar und nühlich als wegen Klätscherei und Salbaderei lächerlich und schädlich ist.

Der Artikel Spinoza erregte in mir Unbehagen und Mißtrauen. Zuerst sogleich wird der Mann als Atheist, und seine Meinungen als höchst verwerslich angegeben; sodann aber zugestanden, daß er ein ruhig nachdenkender und seinen Studien obliegender Mann, ein guter Staatsbürger, ein mitteilender Mensch, ein ruhiger Partikulier gewesen; und so schien man ganz daß evangelische Wort vergessen zu haben: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! Denn wie will doch ein Menschen und Gott gefälliges Leben aus verderblichen Grundsfähen entspringen?

Ich erinnerte mich noch gar wohl, welche Beruhigung und Klarheit über mich gekommen, als ich einst die nachgelassenen Werke jenes merkwürdigen Mannes durchsblättert. Diese Wirkung war mir noch ganz deutlich, ohne daß ich mich des Ginzelnen hätte erinnern können; ich eilte daher abermals zu den Werken, denen ich so viel schuldig geworden, und dieselbe Friedensluft wehte mich wieder an. Ich ergab mich dieser Lektüre und glaubte, indem ich in mich selbst schaute, die Welt

niemals so deutlich erblickt zu haben.

Da über diesen Gegenstand so viel und auch in der neuern Zeit gestritten worden, so wünschte ich nicht mißverstanden zu werden und will hier einiges über jene so gesürchtete, ja verabscheute Vorstellungsart einzurücken nicht unterlassen.

Unfer physisches sowohl als geselliges Leben, Sitten,

Gewohnheiten, Weltklugheit, Philosophie, Religion, ja fo manches zufällige Greignis, alles ruft uns zu, daß wir entsagen sollen. So manches, was uns innerlich eigenst angehört, follen wir nicht nach außen hervor= bilden; was wir von außen zu Ergänzung unsers Wesens bedürfen, wird uns entzogen, dagegen aber so vieles aufgedrungen, das uns so fremd als lästig ist. Man beraubt uns des mühsam Erworbnen, des freund= lich Gestatteten, und ehe wir hierüber recht ins klare sind, finden wir uns genötigt, unfre Persönlichkeit erst stückweis und dann völlig aufzugeben. Dabei ift es aber hergebracht, daß man denjenigen nicht achtet, der sich deshalb ungebärdig stellt; vielmehr soll man, je bittrer der Kelch ist, eine desto sußere Miene machen, damit ja der gelassene Zuschauer nicht durch irgend eine Grimaffe beleidigt werde.

Diefe schwere Aufgabe jedoch zu lösen hat die Natur den Menschen mit reichlicher Kraft, Thätigkeit und Zähigkeit ausgestattet. Besonders aber kommt ihm der Leichtsinn zu Hilfe, der ihm unzerstörlich verliehen ift. Hiedurch wird er fähig, dem Einzelnen in jedem Augenblick zu entsagen, wenn er nur im nächsten Moment nach etwas Neuem greifen darf; und so stellen wir uns unbewußt unser ganzes Leben immer wieder her. Wir fetzen eine Leidenschaft an die Stelle der andern; Beschäftigungen, Neigungen, Liebhabereien, Steckenpferde, alles probieren wir durch, um zuletzt auszurufen, daß alles eitel sei. Niemand entsett fich vor diesem falschen. ja gotteslästerlichen Spruch; ja man glaubt etwas Weises und Unwiderlegliches gesagt zu haben. wenige Menschen giebt es, die solche unerträgliche Empfindung vorausahnen, und um allen partiellen Resignationen auszuweichen, sich ein für allemal im ganzen resignieren.

Diese überzeugen sich von dem Ewigen, Notwendigen, Gefetzlichen und suchen sich solche Begriffe zu bilden,

welche unverwüstlich sind, ja durch die Betrachtung des Bergänglichen nicht ausgehoben sondern vielmehr bestätigt werden. Weil aber hierin wirklich etwas Übermenschliches liegt, so werden solche Personen gewöhnlich für Unmenschen gehalten, für gott und weltslose; ja man weiß nicht, was man ihnen alles für Hörner und Klauen andichten soll.

Mein Zutrauen auf Spinoza ruhte auf der friedlichen Wirkung, die er in mir hervorbrachte, und es vermehrte sich nur, als man meine werten Mystiker des Spinozismus anklagte, als ich ersuhr, daß Leibniz selbst diesem Vorwurs nicht entgehen können, ja daß Boerhave wegen gleicher Gesinnungen verdächtig von der Theologie zur Medizin übergehen müssen.

Denke man aber nicht, daß ich seine Schristen hätte unterschreiben und mich dazu buchstäblich bekennen mögen. Denn daß niemand den andern versteht; daß keiner bei denseiben Worten daßselbe, was der andre denkt; daß ein Gespräch, eine Lektüre bei verschiednen Personen verschiedne Gedankenfolgen aufregt hatte ich schon allzu deutlich eingesehen, und man wird dem Versasser von solchen Mißverständnissen tief durchdrungen nicht selbst den Dünkel gehegt, einen Mann vollkommen zu verstehen, der als Schüler von Deseartes durch mathematische und rabbinische Kultur sich zu dem Gipfel des Denkens hervorgehoben; der bis auf den heutigen Tag noch das Ziel aller spekulativen Bemühungen zu sein scheint.

Was ich mir aber aus ihm zugeeignet, würde sich deutlich genug darstellen, wenn der Besuch, den der ewige Jude bei Spinoza abgelegt und den ich als ein wertes Jngrediens zu jenem Gedichte mir ausgedacht hatte, niedergeschrieben übrig geblieben wäre. Ich gesiel mir aber in dem Gedanken so wohl und beschäftigte mich im stillen so gern damit, daß ich nicht dazu

gelangte, etwas aufzuschreiben; dadurch erweiterte sich aber der Einfall, der als vorübergehender Scherz nicht ohne Verdienst gewesen wäre, dergestalt, daß er seine Anmut verlor, und ich ihn als lästig aus dem Sinne schlug. Inwiesern mir aber die Hauptpunkte jenes Verhältnisses zu Spinoza unvergeßlich geblieben sind, indem sie eine große Wirfung auf die Folge meines Lebens ausübten, will ich so kurz und bündig als möglich eröffnen und darstellen.

Die Natur wirkt nach ewigen, notwendigen, dersgestalt göttlichen Gesetzen, daß die Gottheit selbst daran nichts ändern könnte. Alle Menschen sind hierin unbewußt vollkommen einig. Man bedenke, wie eine Naturerscheinung, die auf Verstand, Vernunft, ja auch nur auf Willkür deutet, uns Erstaunen, ja Entsetzen bringt.

Wenn sich in Tieren etwas Vernunftähnliches hervorthut, so können wir uns von unsver Verwundrung nicht erholen; denn ob sie uns gleich so nahe stehen, so scheinen sie doch durch eine unendliche Klust von uns getrennt und in das Reich der Notwendigkeit verwiesen. Man kann es daher jenen Denkern nicht übel nehmen, welche die unendlich kunstreiche aber doch genau beschränkte Technik jener Geschöpse für ganz maschinensmäßig erklärten.

Wenden wir uns zu den Pflanzen, so wird unsre Behauptung noch auffallender bestätigt. Man gebe sich Rechenschaft von der Empfindung, die uns ergreift, wenn die berührte Miniosa ihre gesiederten Blätter paarweise zusammensaltet und endlich das Stielchen wie an einem Gewerbe niederslappt. Noch höher steigt jene Empfindung, der ich keinen Namen geben will, bei Betrachtung des Hodysarum gyrans, das seine Blättchen ohne sichtlich äußere Beranlassung auf und niedersentt und mit sich selbst wie mit unsern Begriffen zu spielen scheint. Denke man sich einen Pisang, dem diese Gabe

zugeteilt wäre, sodaß er die ungeheuern Blätterschirme für sich selbst wechselsweise niedersenkte und aushübe, jedermann, der es zum erstenmal sähe, würde vor Entschen zurücktreten. So eingewurzelt ist bei uns der Begriff unsrer eignen Vorzüge, daß wir ein für allemal der Lußenwelt keinen Teil daran gönnen mögen; ja daß wir dieselben, wenn es nur anginge, sogar unserssgleichen gerne verkümmerten.

Ein ähnliches Entsetzen überfällt uns dagegen, wenn wir den Meuschen unvernünftig gegen allgemein anerstante sittliche Gesetze, unverständig gegen seinen eignen und fremden Vorteil handeln sehen. Um das Grauen loszuverden, das wir dabei empfinden, verwandeln wir es sogleich in Tadel, in Abscheu, und wir suchen uns von einem solchen Menschen entweder wirklich oder in Gedanken zu befreien.

Diesen Gegensat, welchen Spinoza so kräftig heraushebt, wendete ich aber auf mein eignes Wesen sehr wunderlich an, und das Vorhergesagte soll eigentlich nur dazu dienen, um das, was folgt, begreislich zu machen.

Ich war dazu gelangt, das mir inwohnende dichterische Talent ganz als Natur zu betrachten, umsomehr, als ich darauf gewiesen war, die äußere Natur als den Gegenstand desselben anzusehen. Die Lusübung dieser Dichtergabe konnte zwar durch Beranlassung erregt und bestimmt werden, aber am freudigsten und reichlichsten trat sie unwillkürlich, ja wider Willen hervor.

Durch Feld und Wald zu schweisen, Mein Liedchen wegzupfeisen, So gings den ganzen Tag.

Auch beim nächtlichen Erwachen trat derselbe Fall ein, und ich hatte oft Lust, wie einer meiner Vorgänger, mir ein ledernes Wams machen zu lassen und mich zu gewöhnen, im Finstern durchs Gefühl das, was uns

vermutet hervorbrach, zu fixieren. Ich war so gewöhnt, mir ein Liedchen vorzusagen ohne es wieder zusammensinden zu können, daß ich einigemal an den Bult rannte und mir nicht die Zeit nahm, einen quer liegenden Bogen zurecht zu rücken, sondern das Gedicht von An= fang bis zu Ende, ohne mich von der Stelle zu rühren, in der Diagonale herunter schrieb. In eben diesem Sinne griff ich weit lieber zu dem Bleistift, welcher williger die Züge hergab, denn es war mir einigemal begeanet, daß das Schnarren und Spriken der Feder mich aus meinem nachtwandlerischen Dichten aufweckte, mich zerstreute und ein kleines Produkt in der Geburt erstickte. Für solche Boesien hatte ich eine besondre Ehr= furcht, weil ich mich doch ungefähr gegen dieselben verhielt, wie die Henne gegen die Küchlein, die sie auß= gebrütet um sich her piepsen sieht. Meine frühere Lust, diese Dinge nur durch Vorlesungen mitzuteilen, erneute sich wieder sie aber gegen Geld umzutauschen, schien mir abscheulich.

Hiebei will ich eines Falles gedenken, der zwar später eintrat. Als nämlich meinen Arbeiten immer mehr nachgefragt, ja eine Sammlung derselben verlangt wurde, jene Gesinnungen aber mich abhielten, eine solche selbst zu veranstalten, so benützte Himburg mein Zaudern, und ich erhielt unerwartet einige Gremplare meiner zusammengedruckten Werke. Mit großer Frechheit wußte sich dieser unberusne Verleger eines solchen dem Publikum erzeigten Dienstes gegen mich zu rühmen und erbot sich, mir dagegen, wenn ich es verlangte, etwas Berliner Porzellan zu fenden. dieser Gelegenheit mußte mir einfallen, daß die Ber= liner Juden, wenn sie sich verheirateten, eine gewisse Partie Porzellan zu nehmen verpflichtet waren, damit die königliche Fabrik einen sichern Absatz hätte. Verachtung, welche daraus gegen den unverschämten Nachdrucker entstand, ließ mich den Verdruß übertragen, den ich bei diesem Raub empfinden mußte. Ich antwortete ihm nicht, und indessen er sich an meinem Eigentum gar wohl behaben mochte, rächte ich mich im stillen mit folgenden Versen:

Holde Zeugen süß verträumter Jahre, Falbe Blumen, abgeweihte Haare, Schleier, leicht gefnickt, verblichne Bänder, Abgeklungner Liebe Trauerpfänder, Schon gewidmet meines Herdes Flammen, Rafft der freche Sosius zusammen, Gben als wenn Dichterwerk und Chre Ihm durch Erbschaft zugefallen wäre; Und mir Lebendem soll sein Betragen Bohl am Thee und Kaffeetisch behagen? Weg das Porzellan, das Zuckerbrot! Für die Himburgs bin ich tot.

Da jedoch eben die Natur, die dergleichen größere und kleinere Werke unaufgefordert in mir hervorbrachte, manchmal in großen Pausen ruhte, und ich in einer langen Zeitstrecke selbst mit Willen nichts hervorzu= bringen imstande war und daher öfters Langeweile empfand, so trat mir bei jenem strengen Gegensatz der Gedanke entgegen, ob ich nicht von der andern Seite das, was menschlich, vernünftig und verständig an mir sei, zu meinem und andrer Nuken und Vorteil ge= brauchen und die Zwischenzeit, wie ich es ja auch schon gethan und wie ich immer stärker aufgefordert wurde, den Weltgeschäften widmen und dergestalt nichts von meinen Kräften ungebraucht lassen sollte. Ich fand dieses, was aus jenen allgemeinen Begriffen hervor= zugehen schien, mit meinem Wesen, mit meiner Lage so übereinstimmend, daß ich den Entschluß faßte, auf diese Weise zu handeln und mein bisheriges Schwanken und Zaudern dadurch zu bestimmen. Sehr angenehm war nir zu denken, daß ich für wirkliche Dienste von

den Menschen auch reellen Lohn sordern, jene liebliche Naturgabe dagegen als ein Seiliges uneigennützig aus= zuspenden fortfahren dürste. Durch diese Betrachtung rettete ich mich von der Bitterkeit, die sich in mir hätte erzeugen können, wenn ich bemerken mußte, daß gerade das so sehr gesuchte und bewunderte Talent in Deutsch= land als außer dem Gesetz und vogelfrei behandelt werde. Denn nicht allein in Berlin hielt man den Nachdruck für etwas Zulässiges, ja Lustiges, sondern der ehrwürdige, wegen seiner Regententugenden gepriesene Markgraf von Baden, der zu so vielen Hoffnungen berechtigende Kaiser Joseph begünstigten, jener feinen Macklot, diefer seinen Edeln von Trattner, und es war ausgesprochen, daß die Rechte sowie das Eigentum des Genies dem Handwerker und Fabrikanten un= bedingt preisgegeben seien.

Alls wir uns einst hierüber bei einem besuchenden Badenser beklagten, erzählte er uns folgende Geschichte: Die Frau Markgräfin als eine thätige Dame habe auch eine Papiersabrik angelegt, die Ware sei aber so schlecht geworden, daß man sie nirgends habe untersbringen können. Daraus habe Buchhändler Macklot den Vorschlag gethan, die deutschen Dichter und Prosaisten aus dieses Papier abzudrucken, um dadurch seinen Wert in etwas zu erhöhen. Mit beiden Händen habe man dieses angenommen.

Wir erklärten zwar diese böse Nachrede für ein Märchen, ergetzten uns aber doch daran. Der Name Macklot ward zu gleicher Zeit sür einen Schimpfnamen erklärt und bei schlechten Begebenheiten wiederholt gestraucht. Und so sand sich eine leichtsinnige Jugend, welche gar manchmal borgen mußte, indes die Niedersträchtigkeit sich an ihren Talenten bereicherte, durch ein paar gute Ginsälle hinreichend entschädigt.

\* \*

Glückliche Kinder und Jünglinge wandeln in einer Art von Trunkenheit vor sich hin, die sich dadurch besonders bemerklich macht, daß die Guten, Unschuldigen das Verhältnis der jedesmaligen Umgebung kaum zu bemerken noch weniger auzuerkennen wissen. Sie sehen die Welt als einen Stoff an, den sie bilden, als einen Vorrat, dessen sie sich bemächtigen sollen. Alles gehört ihnen an, ihrem Willen scheint alles durchdringlich; gar oft verlieren sie sich deshalb in einem wilden, wüsten Wesen. Bei den Bessern jedoch entsaltet sich diese Richtung zu einem sittlichen Enthusiasmus, der sich nach Gelegenheit zu irgend einem wirklichen oder scheinbaren Guten aus eignem Triebe hindewegt, sich aber auch östers leiten, führen und verführen läßt.

Der Jüngling, von dem wir uns unterhalten, war in einem solchen Falle, und wenn er den Meuschen auch seltsam vorkam, so erschien er doch gar manchem willkommen. Gleich bei dem ersten Zusammentreten fand man einen unbedingten Freisinn, eine heitre Offenherzigkeit im Gespräch und ein gelegentliches Handeln ohne Bedenken. Von letzterm einige Geschichtchen.

In der sehr eng in einander gebauten Judengasse war ein hestiger Brand entstanden. Mein allgemeines Wohlwollen, die daraus entspringende Lust zu thätiger Hille trieb mich gut angekleidet, wie ich ging und stand, dahin. Man hatte von der Allerheiligengasse her durchgebrochen; an diesen Zugang versügt ich mich. Ich sand daselbst eine große Anzahl Menschen mit Wassertragen beschäftigt, mit vollen Gimern sich hins drängend, mit leeren herwärts. Ich sah gar bald, daß wenn man eine Gasse bildete, wo man die Gimer herauf und herabreichte, die Hilse die doppelte sein würde. Ich ergriff zwei volle Gimer und blied stehen, rief andre an mich heran, den Kommenden wurde die Last abgesnommen, und die Rücksehrenden reihten sich auf der

andern Seite. Die Anstalt fand Beifall, mein Zureden und persönliche Teilnahme ward begünftigt, und die Gasse vom Eintritt bis zum brennenden Ziele war bald vollendet und geschlossen. Kaum aber hatte die Seiter= keit, womit dieses geschehen, eine frohe, man kann sagen eine luftige Stimmung in diefer lebendigen zweckmäßig wirkenden Maschine aufgeregt, als der Mutwille sich schon hervorthat und der Schadenfreude Raum gab. Armselige Flüchtende, ihre jammervolle Habe auf dem Rücken schleppend, mußten, einmal in die begueme Gasse geraten, unausweichlich hindurch und blieben nicht unangesochten. Mutwillige Knaben-Jünglinge spritzen sie an und fügten Verachtung und Unart noch dem Elend hinzu. Gleich aber durch mäßiges Zureden und rednerische Strasworte, mit Rücksicht wahrscheinlich auf meine reinlichen Kleider, die ich vernachläffigte, ward der Frevel eingestellt.

Neugierige meiner Freunde waren hexangetreten, den Unfall zu beschauen, und schienen verwundert, ihren Gesellen in Schuhen und seidnen Strümpsen — denn anders ging man damals nicht — in diesem seuchten Geschäste zu sehen. Wenige konnt ich heranziehen, andre lachten und schüttelten die Köpse. Wir hielten lange stand, denn bei manchen Abtretenden verstanden sich auch manche dazu, sich anzuschließen; viele Schaulustige solgten auf einander, und so ward mein unschuldiges Wagnis allgemein bekannt, und die wunderliche Lizenz mußte zur Stadtgeschichte des Tags werden.

Ein solcher Leichtsinn im Handeln nach irgend einer gutmütigen, heitern Grille, hervortretend aus einem glücklichen Selbstgefühl, was von den Menschen leicht als Eitelkeit getadelt wird, machte unsern Freund auch noch durch andre Wunderlichkeiten bemerklich.

Ein sehr harter Winter hatte den Main völlig mit Gis bedeckt und in einen sesten Boden verwandelt. Der lebhasteste, notwendige und lustig gesellige Verkehr regte sich auf dem Gise. Grenzenlose Schrittschuhbahnen. glattgefrorne weite Flächen wimmelten von bewegter Versammlung. Ich fehlte nicht vom frühen Morgen an und war also, wie sväterhin meine Mutter dem Schauspiel zuzusehn angefahren kam, als leichtgekleidet wirklich durchgefroren. Sie faß im Wagen in ihrem roten Sammetpelze, der auf der Bruft mit starken goldnen Schnüren und Quaften zusammengehalten ganz stattlich aussah. Geben Sie mir, liebe Mutter, Ihren Belg! rief ich aus dem Stegreife, ohne mich weiter besonnen zu haben, mich friert grimmig. Auch sie bedachte nichts weiter; im Augenblicke hatte ich den Pelz an, der, vurpurfarb, bis an die Waden reichend, mit Robel verbrämt, mit Gold geschmückt zu der braunen Pelz= mütze, die ich trug, gar nicht übel fleidete. So fuhr ich forglos auf und ab; auch war das Gedränge fo groß, daß man die seltne Erscheinung nicht einmal sonderlich bemerkte, obschon einigermaßen, denn man rechnete mir sie später unter meinen Unomalien im Ernst und Scherze wohl einmal wieder vor.

\* \*

Nach solchen Erinnerungen eines glücklichen, unbedachten Handelns schreiten wir an dem eigentlichen Faden unsrer Erzählung sort.

Ein geistreicher Franzos hat schon gesagt, wenn irgend ein guter Kopf die Ausmerksamkeit des Publikums durch ein verdienstliches Werk auf sich gezogen hat, so thut man das möglichste, um zu verhindern, daß er jemals dergleichen wieder hervorbringt.

Es ist so wahr: irgend etwas Gutes, Geistreiches wird in stiller, abgesonderter Jugend hervorgebracht, der Beisall wird erworben, aber die Unabhängigkeit verloren; man zerrt das konzentrierte Talent in die Zerstreuung, weil man denkt, man könne von seiner Persönlichkeit etwas abzupsen und sich zueignen.

In diesem Sinne erhielt ich manche Einladungen, oder nicht sowohl Einladungen: ein Freund, ein Bestannter schlug mir vor, gar oft mehr als dringend, mich da oder dort einzuführen.

Der Quasifrembe, angekündigt als Bär wegen oftmaligen unfreundlichen Abweisens, dann wieder als Hurone Voltaires, Cumberlands Weftindier, als Naturfind bei so vielen Talenten, erregte die Neugierde, und so beschäftigte man sich in verschiednen Häusern mit schicklichen Negociationen, ihn zu sehen.

Unter andern ersuchte mich ein Freund eines Abends, mit ihm ein kleines Konzert zu besuchen, welches in einem angesehnen reformierten Handelshaufe gegeben wurde. Es war schon spät; doch weil ich alles aus dem Stegreise liebte, folgte ich ihm, wie gewöhnlich anständig angezogen. Wir treten in ein Zimmer gleicher Erde, in das eigenkliche geräumige Wohnzimmer. Die Scsellschaft war zahlreich, ein Flügel stand in der Mitte, an den sich sogleich die einzige Tochter des Hauses niedersetze und mit bedeutender Fertigkeit und Anmut spielte. Ich stand am untern Ende des Flügels, um ihre Gestalt und Wesen nahe genug demerken zu können; sie hatte etwas Kindartiges in ihrem Betragen; die Bewegungen, wozu das Spiel sie nötigte, waren ungezwungen und leicht.

Nach geendigter Sonate trat fie aus Ende des Pianos gegen mir über; wir begrüßten uns ohne weitre Rede, denn ein Quartett war schon angegangen. Um Schlusse trat ich etwas näher und sagte einiges Verbindliche: wie sehr es mich freue, daß die erste Bekanntschaft mich auch zugleich mit ihrem Talent bekannt gemacht habe. Sie wußte sehr artig meine Worte zu erwiedern, behielt ihre Stellung, und ich die meinige. Ich sonnte bemerken, daß sie mich ausmerksam betrachtete, und daß ich ganz eigentlich zur Schau stand, welches ich mir wohl konnte gesallen lassen, da man auch mir etwas gar Annutiges



zu schauen gab. Indessen blickten wir einander an, und ich will nicht lengnen, daß ich eine Anziehungskrast von der sanstesten Art zu empfinden glaubte. Das Hin und Herwogen der Gesellschaft und ihrer Leistungen verhinderte jedoch jede andre Art von Annäherung diesen Albend. Doch muß ich eine angenehme Enwssindung gestehen, als die Mutter beim Abschied zu erkennen gab, sie hossten mich bald wieder zu sehen, und die Tochter mit einiger Freundlichseit einzustimmen schien. Ich versehlte nicht, nach schicklichen Pausen meinen Besuch zu wiederholen, da sich denn ein heitres, verständiges Gespräch bildete, welches kein leidenschaftliches Bershältnis zu weißsagen schien.

Indessen brachte die einmal eingeleitete Gastsreiheit unsers Hauses den guten Eltern und mir selbst manche Unbequemlichkeit; in meiner Richtung, die immer darauf hinging, das Höhere gewahr zu werden, es zu erkennen, es zu fördern und womöglich solches nachbildend zu gestalten, war ich dadurch in nichts weiter gebracht. Die Menschen, insosern sie gut waren, waren fronun, und insosern sie thätig waren, unklug und oft ungeschickt. Jenes konnte mir nichts helsen, und dieses verwirrte mich. Ginen merkwürdigen Fall habe ich sorgfältig niedergeschrieben.

Im Ansang des Jahres 1775 meldete Jung, nachs her Stilling genannt, vom Niederrhein, daß er nach Frankfurt komme, berusen, eine bedeutende Augenkur daselbst vorzunehmen; er war mir und meinen Eltern willkommen, und wir boten ihm das Quartier an.

Herr von Lersner, ein würdiger Mann in Jahren, burch Erziehung und Führung fürstlicher Kinder, verständiges Betragen bei Hof und auf Reisen überall geschätzt, erduldete schon lange das Unglück einer völligen Blindheit; doch konnte seine Sehnsucht nach Hilfe nicht ganz erlöschen. Nun hatte Jung seit einigen Jahren mit gutem Mut und frommer Dreistigkeit viele

Staroperationen am Niederrhein vollbracht und sich dadurch einen ausgebreiteten Ruf erworben. Redlichkeit seiner Seele, Zuverlässigkeit des Charakters und reine Gottesfurcht bewirkten ihm ein allgemeines Zutrauen; dieses verbreitete sich stromauswärts auf dem Wege vielfacher Handelsverbindungen. Herr von Lersner und die Seinigen, beraten von einem einsichtigen Arzte, ent= schlossen sich, den glücklichen Augenarzt kommen zu lassen, wenn schon ein Frankfurter Kausmann, an dem die Kur mißglückt war, ernstlich abriet. Aber was bewies auch ein einzelner Fall gegen so viele gelungne! Doch Jung kam, nunmehr angelockt durch eine bedeutende Belohnung, deren er gewöhnlich bisher entbehrt hatte; er kam, seinen Ruf zu vermehren, getroft und freudig, und wir wünschten uns Glück zu einem so wackern und heitern Tischgenossen.

Nach mehrern ärztlichen Vorbereitungen ward nun endlich der Star auf beiden Augen gestochen: wir waren höchst gespannt, es hieß, der Patient habe nach der Operation sogleich gesehen, bis der Verband das Tageslicht wieder abgehalten. Allein es ließ sich be= merken, daß Jung nicht heiter war und daß ihm etwas auf dem Berzen lag, wie er mir denn auch auf weitres Nachsorschen bekannte, daß er wegen Ausgangs der Rur in Sorgen sei. Gewöhnlich, und ich hatte felbst in Straßburg mehrmals zugesehen, schien nichts leichter in der Welt zu sein, wie es denn auch Stillingen hundert= mal gelungen war. Nach vollbrachtem schmerzlosen Schnitt durch die unempfindliche Hornhaut sprang bei dem gelindesten Druck die trübe Linse von selbst heraus, der Patient erblickte sogleich die Gegenstände und mußte sich nur mit verbundnen Augen gedulden, bis eine voll= brachte Kur ihm erlaubte, sich des köstlichen Organs nach Willen und Bequemlichkeit zu bedienen. mancher Urme, dem Jung dieses Glück verschafft, hatte dem Wohlthäter Gottes Segen und Belohnung von

oben herab gewünscht, welche nun durch diesen reichen Mann abgetragen werden sollte.

Jung bekannte, daß es diesmal so leicht und glücklich nicht hergegangen: die Linse sei nicht herausgesprungen, er habe sie holen und zwar, weil sie angewachsen, ablösen müssen, dies sei nun nicht ohne einige Gewalt geschehen. Nun machte er sich Borwürse, daß er auch das andre Auge operiert habe. Allein man hatte sich sest vorgesetzt, beide zugleich vorzunehmen, an eine solche Zusälligkeit hatte man nicht gedacht, und da sie eingetreten, sich nicht sogleich erholt und besonnen. Genug, die zweite Linse kam nicht von selbst, sie mußte auch mit Unstatten abgelöst und herausgeholt werden.

Wie übel ein so gutmütiger, wohlgefinnter, gottessfürchtiger Mann in einem solchen Falle dran sei, läßt keine Beschreibung noch Entwicklung zu; etwas Allgesmeines über eine solche Sinnesart steht vielleicht hier am rechten Plaze.

Aus eigne moralische Bildung loszuarbeiten, ist das Einsachste und Thunlichste, was der Mensch vornehmen kann; der Trieb dazu ist ihm angeboren; er wird durch Menschenverstand und Liebe dazu im bürgerlichen Leben geleitet, ja gedrängt.

Stilling lebte in einem sittlich religiösen Liebesgefühl; ohne Mitteilung, ohne guten Gegenwillen konnte er nicht existieren, er forderte wechselseitige Neigung; wo man ihn nicht kannte, war er still, wo man den Bekannten nicht liebte, war er traurig, deswegen besand er sich am besten mit solchen wohlgesinnten Menschen, die in einem beschränkten ruhigen Berusskreise mit einiger Bequemlichkeit sich zu vollenden beschäftigt sind.

Diesen gelingt nun wohl die Eitelkeit abzuthun, dem Bestreben nach äußerer Shre zu entsagen, Behutsamkeit im Sprechen sich anzueignen, gegen Genossen und Nachsbarn ein freundliches gleiches Betragen auszuüben.

Dft liegt hier eine dunkle Geistesform zum Grunde, durch Individualität modifiziert; solche Personen, zusfällig angeregt, legen große Wichtigkeit auf ihre empirische Lausbahn; man hält alles für übernatürliche Bestimmung mit der Überzeugung, daß Gott unmittelbar einwirke.

Dabei ist im Menschen eine gewisse Neigung, in seinem Zustand zu verharren, zugleich aber auch sich stoßen und führen zu lassen, und eine gewisse Unentschlossenheit selbst zu handeln. Diese vermehrt sich bei Mißlingen der verständigsten Plane sowie durch zustülliges Gelingen günstig zusammentressender unvorhersgesehner Umstände.

Wie nun durch eine solche Lebensweise ein aufmertsfames, männliches Betragen verkümmert wird, so ist die Art, in einen solchen Zustand zu geraten, gleichsfalls bedenklich und der Betrachtung wert.

Wovon sich dergleichen Sinnesverwandte am liebsten unterhalten, sind die sogenannten Erweckungen, Sinness verändrungen, denen wir ihren psychologischen Wert nicht absprechen. Es sind eigentlich, was wir in wissenschaftlichen und poetischen Angelegenheiten Aperçus nennen: das Gewahrwerden einer großen Maxime, welches immer eine genialische Geistesoperation ist; man kommt durch Anschauen dazu, weder durch Nachsbenken noch durch Lehre oder Überliefrung. Hier ist es das Gewahrwerden der moralischen Kraft, die im Glauben ankert und so in stolzer Sicherheit mitten auf den Wogen sich empsinden wird.

Ein solches Aperçu giebt dem Entdecker die größte Freude, weil es auf originelle Weise nach dem Unendslichen hindeutet; es bedarf keiner Zeitfolge zur Überzeugung, es entspringt ganz und vollendet im Augenblick, daher das gutmütige altfranzösische Reimwort:

En peu d'heure Dieu labeure. Außere Anstöße bewirken ost das gewaltsame Lossbrechen solcher Sinnesändrung, man glaubt Zeichen und Wunder zu schauen.

Zutrauen und Liebe verband mich aufs herzlichste mit Stilling; ich hatte doch auch gut und glücklich auf seinen Lebensgang eingewirkt, und es war ganz seiner Natur gemäß, alles, was für ihn geschah, in einem dankbaren, feinen Herzen zu behalten; aber fein Umgang war mir in meinem damaligen Lebensgange weder erfreulich noch förderlich. Zwar überließ ich gern einem jeden, wie er sich das Rätsel seiner Tage zurechtlegen und ausbilden wollte; aber die Art, auf einem aben= teuerlichen Lebensgange alles, was uns vernünftiger= weise Gutes begegnet, einer unmittelbaren göttlichen Einwirfung zuzuschreiben, schien mir doch zu anmaßlich. und die Vorstellungsart, daß alles, was aus unserm Leichtsinn und Dünkel, übereilt oder vernachlässigt, schlimme, schwer zu ertragende Folgen hat, gleichfalls für eine göttliche Pädagogik zu halten, wollte mir auch nicht in den Sinn. Ich konnte also den guten Freund nur anhören, ihm aber nichts Erfrenliches erwiedern; doch ließ ich ihn wie so viele andre gern gewähren und schützte ihn später wie früher, wenn man gar zu weltlich gesinnt sein zartes Wesen zu verletzen sich nicht scheute. Daher ich ihm auch den Ginfall eines schaltischen Mannes nicht zu Ohren kommen ließ, der einmal ganz ernsthaft ausrief: Nein! fürwahr, wenn ich mit Gott so gut stünde wie Jung, so würde ich das höchste Wesen nicht um Geld bitten sondern um Weisheit und auten Rat, damit ich nicht so viel dumme Streiche machte, die Geld kosten und elende Schuldenjahre nach fich ziehen.

Denn freilich war zu folchem Scherz und Frevel jetzt nicht die Zeit. Zwischen Furcht und Hossnung gingen mehrere Tage hin; jene wuchs, diese schwand und verlor sich gänzlich: die Augen des braven geduldigen Mannes entzündeten sich, und es blieb kein Zweisel, daß die Kur mißlungen sei.

Der Zustand, in den unser Freund dadurch geriet, läßt keine Schilderung zu; er wehrte sich gegen die innerste, tiefste Berzweiflung von der schlimmsten Art. Denn was war nicht in diesem Falle verloren! Zuvörderst der größte Dank des zum Lichte wieder Genescnen, das Herrlichste, dessen sich der Arzt nur ersreuen fann; das Zutrauen so vieler andern Hilsbedürftigen; der Kredit, indem die gestörte Ausübung dieser Kunst eine Familie im hilflosen Zustande zurückließ. Genug, wir spielten das unerfreuliche Drama Hiobs von Unfang bis zu Ende durch, da denn der treue Mann die Rolle der scheltenden Freunde selbst übernahm. Er wollte diesen Vorfall als Strafe bisheriger Fehler ansehn; es schien ihm, als habe er die ihm zufällig überkommmen Augenmittel frevelhaft als göttlichen Beruf zu diesem Geschäft betrachtet; er warf sich vor, dieses höchst wichtige Kach nicht durch und durch studiert, sondern seine Kuren nur so obenhin auf gut Glück behandelt zu haben; ihm kam augenblicklich vor die Seele, was Mißwollende ihm nachgeredet; er geriet in Zweifel, ob dies auch nicht Wahrheit sei; und dergleichen schmerzte um so tieser, als er sich den für fromme Menschen so gefährlichen Leichtsinn, leider auch wohl Dünkel und Eitelkeit in seinem Lebensgange mußte zu schulden kommen lassen. In solchen Augenblicken verlor er sich selbst, und wie wir uns auch verständigen mochten, wir gelangten doch nur zuletzt auf das vernünstig not= wendige Resultat, daß Gottes Ratschlüsse unerforschlich feien.

In meinem vorstrebend heitern Sinne wäre ich noch mehr verletzt gewesen, hätte ich nicht nach herkömmlicher Weise diese Seelenzustände ernster, freundlicher Betrachtung unterworsen und sie mir nach meiner Weise zurecht gelegt; nur betrübte es mich, meine gute Mutter für ihre Sorgfalt und häusliche Bemühung fo übel belohnt zu sehen; sie empfand es jedoch nicht bei ihrem unablässig thätigen Gleichmut. Der Bater dauerte mich am meiften. Um meinetwillen hatte er einen streng geschloffenen Haushalt mit Unstand erweitert und genoß besonders bei Tisch, wo die Gegenwart von Fremden auch einheimische Freunde und immer wieder sonstige Durchreisende heranzog, sehr gern eines muntern, ja paradoren Gefpräches, da ich ihm denn durch allerlei dialektisches Klopffechten großes Behagen und ein freundliches Lächeln bereitete: denn ich hatte die gottlose Art, alles zu bestreiten, aber nur insofern hartnäckig, daß derjenige, der Recht behielt, auf alle Fälle lächerlich wurde. Hieran war nun in den letzten Wochen gar nicht zu denken; denn die glücklichsten, heitersten Greignisse, veranlaßt durch wohlgelungne Nebenkuren des durch die Hauptfur so unglücklichen Freundes, konnten nicht greifen, viel weniger ber traurigen Stimmung eine andre Wendung geben.

Denn fo machte uns im einzelnen ein alter blinder Betteljude aus dem Jenburgischen zu lachen, der in dem höchsten Glend nach Frankfurt geführt kaum ein Obdach, kaum eine fümmerliche Nahrung und Wartung finden konnte, dem aber die zähe orientalische Natur so gut nachhalf, daß er vollkommen und ohne die mindeste Beschwerde sich mit Entzücken geheilt fah. MI3 man ihn fragte, ob die Operation geschmerzt habe. so faate er nach der hyperbolischen Weise: wenn ich eine Million Augen hätte, so wollte ich sie jedesmal für ein halb Kopfftück sämtlich nach und nach operieren lassen. Bei seinem Abwandern betrug er sich in der Fahraasse eben so ereentrisch; er dankte Gott auf gut alttestamentlich, pries den Herrn und den Wundermann, feinen Gefandten. So schritt er in dieser langen, ge= werbreichen Straße langsam der Brücke zu. Verkäufer und Käufer traten aus den Läden heraus, überrascht



durch einen so seltnen, frommen, leidenschaftlich vor aller Welt ausgesprochnen Enthusiasmus; alle waren angeregt zur Teilnahme, dergestalt, daß er, ohne irgend zu fordern oder zu heischen, mit reichlichen Gaben zur Wegezehrung beglückt wurde.

Eines solchen heitern Vorfalls durste man in unserm Kreise aber kaum erwähnen; denn wenn der Ürmste in seiner sandigen Heimat über Main in häuslichem Elend höchst glücklich gedacht werden konnte, so vermiste dagegen ein Wohlhabender, Würdiger diesseits das unschätbare, zumächst gehoffte Behagen.

Kränkend war daher für unsern guten Jung der Empfang der tausend Gulden, die auf jeden Fall bestungen von großmütigen Menschen edel bezahlt wurden. Diese Barschaft sollte bei seiner Kückehr einen Teil der Schulden auslöschen, die auf traurigen, ja unseligen Zuständen lasteten.

Und so schied er trostlos von uns, denn er sah zurücksehrend den Empfang einer sorglichen Frau, das
veränderte Begegnen von wohldenkenden Schwiegereltern, die sich als Bürgen für so manche Schulden des
allzu zuversichtlichen Mannes in der Wahl eines Lebensgefährten für ihre Tochter vergriffen zu haben glauben
konnten. Hohn und Spott der ohnehin im Glücke schon
Miswollenden konnte er in diesem und jenem Hause,
aus diesem und jenem Fenster schon voraussehen; eine
durch seine Abwesenheit schon verkümmerte, durch diesen
Unfall in ihren Wurzeln bedrohte Praxis mußte ihn
äußerst ängstigen.

So entließen wir ihn, von unfrer Seite jedoch nicht ganz ohne Hoffnung, denn seine tüchtige Natur, gestütz auf den Glauben an übernatürliche Hilfe, mußte seinen Freunden eine stillbescheidne Zuversicht einflößen.

## Biebzehntes Buch

enn ich die Geschichte meines Verhältnisses zu Lili wieder ausnehme, so hab ich mich zu erimern, daß ich die angenehmsten Stunden teils in Gegenwart ihrer Mutter teils allein mit ihr zubrachte. Man traute mir aus meinen Schriften Kenntnis des menschlichen Herzens, wie man es damals nannte, zu, und in diesem Sinne waren unsre Gespräche sittlich interessant auf jede Weise.

Wie wollte man sich aber von dem Innern untershalten, ohne sich gegenseitig auszuschließen? Es währte daher nicht lange, daß Lili mir in ruhiger Stunde die Geschichte ihrer Jugend erzählte. Sie war im Genuß aller geselligen Vorteile und Weltvergnügungen aufsewachsen. Sie schilderte mir ihre Brüder, ihre Verswandten sowie die nächsten Zustände; nur ihre Mutter blieb in einem ehrwürdigen Dunkel.

Auch kleiner Schwächen wurde gedacht, und so konnte sie nicht leugnen, daß sie eine gewisse Gabe anzuziehen an sich habe bemerken müssen, womit zusgleich eine gewisse Eigenschaft sahren zu lassen versbunden sei. Hierdurch gelangten wir im Hin und Widerreden auf den bedenklichen Punkt, daß sie diese Gabe auch an mir geübt habe, jedoch bestraft worden sei, indem sie auch von mir angezogen worden.

Diese Geständnisse gingen aus einer so reinen, kindshaften Natur hervor, daß sie mich dadurch aus allerstrengste sich zu eigen machte.



Ein wechselseitiges Bedürfnis, eine Gewohnheit, sich zu sehen, trat nun ein; wie hätt ich aber manchen Tag, manchen Abend bis in die Nacht hinein entbehren müssen, wenn ich mich nicht hätte entschließen können, sie in ihren Zirkeln zu sehen! Hieraus erwuchs mir mannigsfaltige Pein.

Mein Verhältnis zu ihr war von Person zu Person, zu einer schönen, liebenswürdigen, gebildeten Tochter; es glich meinen frühern Verhältnissen und war noch höherer Art. An die Äußerlichseiten jedoch, an das Mischen und Wiedermischen eines geselligen Zustandes hatte ich nicht gedacht. Sin unbezwingliches Verlangen war herrschend geworden; ich konnte nicht ohne sie, sie nicht ohne mich sein; aber in den Umgebungen und bei den Sinwirkungen einzelner Glieder ihres Kreises, was ergaben sich da oft sür Mißtage und Fehlstunden!

Die Geschichte von Lustpartien, die zur Unlust außeliesen; ein retardierender Bruder, mit dem ich nacheschren sollte, welcher seine Geschäfte erst mit der größten Gelassenheit, ich weiß nicht ob mit Schadensreude langesamst vollendete und dadurch die ganze wohldurchdachte Beradredung verdarb; auch sonstiges Antressen und Veresehlen, Ungeduld und Entbehrung, alle diese Peinen, die in irgend einem Roman umständlicher mitgeteilt gewiß teilnehmende Leser sinden würden, nuß ich hier beseitigen. Um aber doch diese betrachtende Darstellung einer lebendigen Anschauung, einem jugendelichen Mitgesühl anzunähern, mögen einige Lieder, zwar bekannt aber vielleicht besonders hier eindrücklich, eingeschaltet stehen.

Herz, mein Herz, was foll das geben? Was bedränget dich fo fehr? Welch ein fremdes neues Leben! Ich erkenne dich nicht mehr.



Weg ist alles, was du liebtest, Weg, warum du dich betrübtest, Weg dein Fleiß und deine Ruh— Ach, wie kamst du nur dazu!

Fesselt dich die Jugendblüte, Diese liebliche Gestalt, Dieser Blick voll Treu und Güte Mit unendlicher Gewalt? Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entsliehen, Führet mich im Augenblick Uch, mein Weg zu ihr zurück.

Und an diesem Zauberfädchen, Das sich nicht zerreißen läßt, Hält das liebe lose Mädchen, Mich so wider Willen sest; Muß in ihrem Zauberfreise Leben nun auf ihre Weise. Die Verändrung, ach, wie groß! Liebe! Liebe! laß mich los!

Warum ziehst du mich unwiderstehlich Uch, in jene Pracht? War ich guter Junge nicht so selig In der öden Nacht?

Heimlich in mein Zimmerchen verschlossen Lag im Mondenschein Ganz von seinem Schauerlicht umflossen, Und ich dämmert' ein;

Träumte da von vollen goldnen Stunden Ungemischter Lust, Hatte schon dein liebes Bild empfunden Tief in meiner Brust. Bin ichs noch, den du bei so viel Lichtern An dem Spieltisch hältst? Ost so unerträglichen Gesichtern Gegenüber stellst?

Reizender ist mir des Frühlings Blüte Nun nicht auf der Flur; Wo du, Eugel, bist, ist Lieb und Güte, Wo du bist, Natur.

\* \*

Hat man sich diese Lieder ausmerksam vorgelesen, lieber noch mit Gefühl vorgesungen, so wird ein Hauch jener Fülle glücklicher Stunden gewiß vorüber wehen.

Doch wollen wir aus jener größern, glänzenden Gesellschaft nicht eilig abscheiden, ohne vorher noch einige Bemerkungen hinzuzufügen, besonders den Schluß des zweiten Gedichtes zu erläutern.

Diejenige, die ich nur im einfachen, selten gewechsselten Hauskleide zu sehen gewohnt war, trat mir im eleganten Modeputz nun glänzend entgegen, und doch war es ganz dieselbe. Ihre Anmut, ihre Freundlichsteit blieb sich gleich, nur möcht ich sagen, ihre Anziehungsgabe that sich mehr hervor; es sei nun, weil sie hier gegen viele Menschen stand, daß sie sich lebshafter zu äußern, sich von mehrern Seiten, je nachdem ihr dieser oder jener entgegen kam, zu vermannigsfaltigen Ursache fand; genug, ich kounte mir nicht leugnen, daß diese Fremden mir zwar einerseits unbequem sielen, daß ich aber doch um vieles der Freude nicht entbehrt hätte, ihre geselligen Tugenden kennen zu lernen und einzusehen, sie sei auch weitern und allgemeinern Zuständen gewachsen.

War es doch derselbige nun durch But verhüllte Busen, der sein Inneres mir geöffnet hatte, und in den ich so klar wie in den meinigen hineinsah; waren

es doch dieselben Lippen, die mir so früh den Zustand schilderten, in dem sie herangewachsen, in dem sie ihre Jahre verbracht hatte. Jeder wechselseitige Blick, jedes begleitende Lächeln sprach ein verborgnes edles Berständnis aus, und ich staunte selbst hier in der Menge über die geheime unschuldige Verabredung, die sich auf das menschlichste, auf das natürlichste gesunden hatte.

Doch follte bei eintretendem Frühling eine anständige ländliche Freiheit dergleichen Verhältnisse enger knüpsen. Offenbach am Main zeigte schon damals bedeutende Unfänge einer Stadt, die sich in der Folge zu bilden versprach. Schöne, für die damalige Zeit prächtige Gebäude hatten sich schon hervorgethan; Onkel Bernard, wie ich ihn gleich mit seinem Familientitel nennen will, bewohnte das größte; weitläufige Fabritgebäude schlossen sich an; d'Orville, ein jüngerer, lebhafter Mann von liebenswürdigen Gigenheiten wohnte gegenüber. Unstoßende Gärten, Terrassen, bis an den Main reichend, überall freien Ausgang nach der holden Umgegend erlaubend, setzten den Eintretenden und Ver= weilenden in ein stattliches Behagen. Der Liebende konnte für seine Gefühle keinen erwünschtern Raum finden.

Ich wohnte bei Johann André, und indem ich diesen Mann, der sich nachher genugsam bekannt gemacht, hier zu nennen habe, nuß ich mir eine kleine Abschweisung erlauben, um von dem damaligen Opernswesen einigen Begriff zu geben.

In Frankfurt dirigierte zu der Zeit Marchand das Theater und suchte durch seine eigne Person das Mögsliche zu leisten. Es war ein schöner, groß und wohls gestalteter Mann in den besten Jahren; das Behagliche, Weichliche erschien bei ihm vorwaltend; seine Gegenswart auf dem Theater war daher angenehm genug. Er mochte so viel Stimme haben, als man damals zu Aussührung musikalischer Werke wohl allensalls bes

durste; deshalb er denn die kleinern und größern französischen Opern herüber zu bequemen bemüht war.

Der Vater in der Gretryschen Oper Die Schöne bei dem Ungeheuer gelang ihm besonders wohl, wo er sich in der hinter dem Flor veranstalteten Vision gar

ausdrücklich zu gebärden wußte.

Diese in ihrer Art wohlgelungne Oper näherte sich jedoch dem edeln Stil und war geeignet, die zartesten Gefühle zu erregen. Dagegen hatte sich ein realistischer Dämon des Operntheaters bemächtigt; Zustands und Handwerksopern thaten sich hervor. Die Jäger, der Faßbinder, und ich weiß nicht was alles, waren voraussgegangen; André wählte sich den Töpfer. Er hatte sich das Gedicht selbst geschrieben und in den Text, der ihm angehörte, sein ganzes musikalisches Talent verwendet.

Ich war bei ihm einquartiert und will von diesem allzeit fertigen Dichter und Komponisten nur so viel

sagen, als hier gefordert wird.

Er war ein Mann von angebornem lebhaften Taslente, eigentlich als Technifer und Fabrikant in Offensbach ansässig; er schwebte zwischen dem Kapellmeister und Dilettanten. In Hoffnung, jenes Verdienst zu ersreichen, bemühte er sich ernstlich, in der Musik gründslichen Fuß zu fassen; als letzterer war er geneigt, seine Kompositionen ins Unendliche zu wiederholen.

Unter den Personen, welche damals den Kreis zu füllen und zu beseben sich höchst thätig erwiesen, ist der Psarver Gwald zu nennen, der geistreich heiter in Gesellschaft die Studien seiner Pslichten, seines Standes im stillen für sich durchzusühren wußte, wie er denn auch in der Folge innerhalb des theologischen Feldes sich ehrenvoll bekannt gemacht; er muß in dem das maligen Kreise als unentbehrlich, aufsassend und erswiedernd mitgedacht werden.

Lilis Pianospiel fesselte unsern guten André voll=



kommen an unsre Gesellschaft; als unterrichtend, meisternd, aussührend waren wenige Stunden des Tags und der Nacht, wo er nicht in das Familienwesen, in die gesellige Tagesreihe mit eingriff.

Bürgers Lenore, damals ganz frisch bekannt und mit Enthusiasmus von den Deutschen aufgenommen, war von ihm komponiert; er trug sie gern und wieders holt vor.

Anch ich, der viel und lebhaft reeitierend vortrug, war sie zu deklamieren bereit; man langweilte sich das mals noch nicht an wiederholtem Einerlei. War der Gesellschaft die Wahl gelassen, welchen von uns beiden sie hören wolle, so siel die Entscheidung ost zu meinen gunsten.

Dieses alles aber, wie es auch sei, diente den Liebenden nur zur Verlängerung des Zusammenseins; sie wissen kein Ende zu finden, und der gute Johann André war durch wechselsweise Versührung der beiden gar leicht in ununterbrochne Bewegung zu setzen, um dis nach Mitternacht seine Musik wiederholend zu verlängern. Die beiden Liebenden versicherten sich dadurch einer werten, unentbehrlichen Gegenwart.

Trat man am Morgen in aller Frühe aus dem Hause, so sand man sich in der freisten Luft, aber nicht eigentlich auf dem Lande. Ansehnliche Gebände, die zu jener Zeit einer Stadt Ehre gemacht hätten; Gärten, parterreartig übersehbar, mit flachen Blumen= und sonstigen Pruntbeeten; sreie Übersicht über den Fluß bis ans jenseitige Ufer; oft schon srüh eine thätige Schiffsahrt von Flößen und gelenken Marktschiffen und Kähnen; eine sanft hingleitende lebendige Welt mit liebevollen, zarten Empfindungen im Ginklang. Selbst das einsame Vorüberwogen und Schilfgeslüfter eines leise bewegten Stromes ward höchst erquicklich und verssehlte nicht, einen entschieden beruhigenden Zauber über den Ferantretenden zu verbreiten. Ein heitrer Himmel

der schönsten Jahreszeit überwölbte das Ganze, und wie angenehm mußte sich eine traute Gesellschaft von solchen Seenen umgeben morgendlich wiedersinden!

Sollte jedoch einem ernsten Leser eine solche Lebenssweise gar zu lose, zu leichtsertig erscheinen, so möge er bedenken, daß zwischen daßjenige, was hier des Vortrags halben wie im Zusammenhange geschildert ist, sich Tage und Wochen des Entbehrens, andre Bestimmungen und Thätigkeiten, sogar unerträgliche Langeweile wiederswärtig einstellten.

Männer und Frauen waren in ihrem Pflichtkreise eisrig beschäftigt. Auch ich versäumte nicht, in Betracht der Gegenwart und Zukunft das mir Obliegende zu besorgen, und fand noch Zeit genug, dasjenige zu vollsbringen, wohin mich Talent und Leidenschaft unwiders

stehlich hindrängten.

Die frühsten Morgenstunden war ich der Dichtkunst schuldig; der wachsende Tag gehörte den weltlichen Geschäften, die auf eine ganz eigne Art behandelt wurden. Mein Bater, ein gründlicher, ja eleganter Jurist, führte seine Geschäfte selbst, die ihm sowohl die Berwaltung seines Bermögens als die Berbindung mit wertgeschätten Freunden auserlegte, und ob ihm gleich sein Charafter als kaiserlicher Rat zu praktizieren nicht erlaubte, so war er doch manchem Bertrauten als Rechtssteund zur Hand, indem die ausgesertigten Schristen von einem ordinierten Advokaten unterzeichnet wurden, dem denn jede solche Signatur ein Billiges einbrachte.

Diese seine Thätigkeit war nur lebhaster geworden durch mein Herantreten, und ich konnte gar wohl bemerken, daß er mein Talent höher schätzte als meine Praxis und deswegen alles that, um mir Zeit genug zu meinen poetischen Studien und Arbeiten zu lassen. Gründlich und tüchtig aber von langsamer Conception und Aussührung studierte er die Akten als geheimer Rescrendar, und wenn wir zusammentraten, legte er mir

die Sache vor, und die Aussertigung ward von mir mit solcher Leichtigkeit vollbracht, daß es ihm zur höchsten Baterfreude gedieh, und und er auch wohl einmal auszusprechen nicht unterließ: wenn ich ihm fremd wäre, er würde mich beneiden.

Diese Angelegenheit noch mehr zu erleichtern hatte sich ein Schreiber zu uns gesellt, dessen Charafter und Wesen wohl durchgeführt leicht einen Roman fördern und schmücken könnte. Nach wohlgenütten Schuljahren, worin er des Lateins völlig mächtig geworden, auch sonstige aute Renntnisse erlangt hatte, unterbrach ein allzu leichtfertiges akademisches Leben den übrigen Gang seiner Tage: er schleppte sich eine Weile mit siechem Körper in Dürftigkeit hin und kam erst später in besfere Umstände durch Silse einer sehr schönen Sandschrift und Rechnungsfertigkeit. Von einigen Advokaten unterhalten ward er nach und nach mit den Förmlichkeiten des Rechtsganges genau bekannt und erwarb sich alle, denen er diente, durch Rechtlichkeit und Pünktlichkeit 311 Gönnern. Auch unserm Hause hatte er sich verpflichtet und war in allen Rechts und Rechnungssachen bei der Hand.

Dieser hielt nun von seiner Seite unser sich immer mehr ausdehnendes Geschäft, das sich sowohl auf Rechtssangelegenheiten als auf mancherlei Austräge, Bestellungen und Speditionen bezog. Auf dem Nathause wußte er alle Wege und Schliche; in den beiden burgemeisterslichen Audienzen war er auf seine Weise gelitten, und da er manchen neuen Natsherrn, worunter einige gar bald zu Schöffen herangestiegen waren, von seinem ersten Sintritt ins Amt her in seinem noch unsichern Benehmen wohl kannte, so hatte er sich ein gewisses Vertrauen erworben, das man wohl eine Art von Einsluß nennen konnte. Das alles wußte er zum Nuken seiner Gönner zu verwenden, und da ihn seine Gesundheit nötigte, seine Thätigkeit mit Maß zu üben, so fand man ihn

immer bereit, jeden Auftrag, jede Bestellung forgfältig auszurichten.

Seine Gegenwart war nicht unangenehm, von Körper schlank und regelmäßiger Gesichtsbildung; sein Betragen nicht zudringlich aber doch mit einem Ausbruck von Sicherheit seiner Überzeugung, was zu thun sei, auch wohl heiter und gewandt bei weg zuräumenden Hindernissen. Er mochte stark in den Vierzigen sein, und es reut mich noch (ich darf das Obengesagte wiederholen), daß ich ihn nicht als Triebrad in den Mechanismus irgend einer Novelle mit eingesügt habe.

In Hoffnung, meine ernsten Leser durch das Vorsgetragne einigermaßen bestriedigt zu haben, darf ich mich wohl wieder zu denen glänzenden Tagespunkten hinwenden, wo Freundschaft und Liebe sich in ihrem schönsten Lichte zeigten.

Daß Geburtstage forgfältig, froh und mit mancher Abwechslung geseiert wurden, liegt in der Natur solcher Verbindungen; dem Geburtstage des Pfarrers Gwald zu gunsten ward das Lied gedichtet:

> In allen guten Stunden, Erhöht von Lieb und Wein, Soll dieses Lied verbunden Von uns gesungen sein! Uns hält der Gott zusammen, Der uns hierher gebracht, Erneuert unsre Flammen, Er hat sie angesacht.

Da dies Lied sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat und nicht leicht eine muntre Gesellschaft beim Gastmahl sich versammelt, ohne daß es freudig wieder aufgesrischt werde, so empsehlen wir es auch unsern Nachkommen und wünschen allen, die es aussprechen und singen, gleiche Lust und Behagen von innen heraus, wie wir damals, ohne irgend einer weitern Welt zu

gedenken, uns im beschränkten Kreise zu einer Welt ausgedehnt empsanden.

Nun aber wird man erwarten, daß Lilis Geburtstag, welcher den 23. Juni 1775 sich zum siedzehntenmal wiederholte, besonders sollte geseiert werden. Sie hatte versprochen, am Mittag nach Ossendech zu kommen, und ich muß gestehn, daß die Freunde mit glücklicher übereinkunft von diesem Feste alle herkömmlichen Berzierungsphrasen abgelehnt und sich nur allein mit Herzlichseiten, die ihrer würdig wären, zu Empfang und Unterhaltung vorbereitet hatten.

Mit solchen augenehmen Aflichten beschäftigt sah ich die Sonne untergehn, die einen folgenden heitern Tag verkündigte und unserm Test ihre frohe glänzende Gegenwart versprach, als Lillis Bruder George, der sich nicht verstellen konnte, ziemlich ungebärdig ins Zimmer trat und ohne Schoming zu erkennen gab, daß unser morgendes Fest gestört sei; er wisse selbst weder wie noch wodurch, aber die Schwester lasse sagen, daß es ihr völlig unmöglich sei, morgen Mittag nach Offenbach zu kommen und an dem ihr zugedachten Feste teil zu nehmen; erst gegen Abend hoffe sie ihre Unfunft bewirken zu können. Run fühle und wisse sie recht gut, wie unangenehm es mir und unsern Freunden fallen müsse, bitte mich aber so herzlich dringend als sie könne, etwas zu erfinden, wodurch das Unangenehme dieser Nachricht, die sie mir überlasse hinaus zu melden, gemildert, ja versöhnt werde; sie wolle mirs zum aller= besten danken.

Ich schwieg einen Augenblick, hatte mich auch sogleich gefaßt und wie durch himmlische Eingebung gesunden, was zu thun war. Sile, rief ich, George! sag ihr, sie solle sich ganz beruhigen, möglich machen, daß sie gegen Abend komme; ich verspräche, gerade dieses Unheil solle zum Fest werden! Der Knabe war neugierig und wünschte zu wissen wie? Dies wurde ihm standhaft verweigert, ob er gleich alle Künfte und Gewalt zu Hilfe rief, die ein Bruder unfrer Geliebten auszuüben sich anmaßt.

Kaum war er weg, so ging ich mit sonderbarer Selbstgefälligkeit in meiner Stube auf und ab, und mit dem frohen, sreien Gesühl, daß hier Gelegenheit sei, mich als ihren Diener auf eine glänzende Weise zu zeigen, hestete ich mehrere Bogen mit schöner Seide, wie es dem Gelegenheitsgedicht ziemt, zusammen und eilte den Titel zu schreiben:

## Sie kommt nicht!

ein jammervolles Familienstück, welches, geklagt sei es Gott, den 28. Juni 1775 in Offenbach am Main auf das allernatürlichste wird ausgeführt werden. Die Handslung dauert vom Morgen bis auf'n Abend.

Da von diesem Scherze weder Concept noch Abschrift vorhanden, habe ich mich oft darnach erkundigt, aber nie etwas davon wieder ersahren können; ich muß daher es wieder auß neue zusammendichten, welches im allsgemeinen nicht schwer sällt.

Der Schauplatz ist d'Orvilles Haus und Garten in Offenbach; die Sandlung eröffnet sich durch die Dome= stiken, wobei jedes genau seine Rolle spielt, und die Unstalten zum Fest vollkommen deutlich werden. Die Kinder mischen sich drein, nach dem Leben gebildet; dann der Herr, die Frau mit eigentümlichen Thätigkeiten und Einwirkungen; dann kommt, indem alles fich in einer gewissen hastigen Geschäftigkeit durch einander treibt, der unermüdliche Nachbar Komponist Hans André; er fest sich an den Flügel und rust alles zusammen, sein eben sertig gewordnes Festlied anzuhören und durchzuprobieren. Das ganze Haus zieht er heran, aber alles macht sich wieder fort, dringenden Geschäften nachzugehn; eins wird vom andern abgerusen, eins bedarf des andern, und die Dazwischenkunft des Gärtners macht aufmerksam auf die Garten und Wasserscenen:

Kränze, Banderolen mit Inschriften zierlichster Art, nichts ift vergessen.

Alls man sich num eben um die erfrenlichsten Gegenstände versammelt, tritt ein Bote herein, der als eine Art von lustigem Hin und Wiederträger berechtigt war, auch eine Charakterrolle mitzuspielen, und der durch manches allzugute Trinkgeld wohl ungefähr merken konnte, was für Verhältnisse obwalteten. Er thnt sich aus sein Paket etwas zu gute, hofft ein Glas Wein und Semmelbrot und übergiebt nun nach einigem schalkhasten Weigern die Depesche. Dem Hausherrn sinken die Arme, die Papiere fallen zu Boden, er ruft: Laßt mich zum Tisch! laßt mich zur Kommode, damit ich nur streichen kann.

Das geistreiche Zusammensein lebelustiger Menschen zeichnet sich vor allem aus durch eine Sprach und Gesbärdensymbolik. Es entsteht eine Art Gauneridiom, welches, indem es die Eingeweihten höchst glücklich macht, den Fremden unbemerkt bleibt oder bemerkt verdrießlich wird.

Es gehörte zu Lilis annutigsten Eigenheiten eine, die hier durch Wort und Gebärde als Streichen ausgedrückt ist, und welche stattsand, wenn etwas Anstößiges gesagt oder gesprochen wurde, besonders indem man bei Tische saß oder in der Nähe von einer Fläche sich befand.

Es hatte dieses seinen Ursprung von einer unendelich lieblichen Unart, die sie einmal begangen, als ein Fremder bei Tasel neben ihr sihend etwas Unziemliches vorbrachte. Dhne das holde Gesicht zu verändern strich sie mit ihrer rechten Hand gar lieblich über das Tischetuch weg und schob alles, was sie mit dieser sansten Bewegung erreichte, gelassen auf den Boden. Ich weiß nicht, was alles, Messer, Gabel, Brot, Salzsaß, auch etwas zum Gebrauch ihres Nachbars gehörig; es war jedermann erschreckt: die Bedienten liesen zu, niemand

wußte, was das heißen sollte, als die Umsichtigen, die sich erfreuten, daß sie eine Unschicklichkeit auf eine so zierliche Weise erwiedert und ausgelöscht.

Hier war nun also ein Symbol gefunden für das Ablehnen eines Widerwärtigen, was doch mauchmal in tüchtiger, braver, schätzenswerter, wohlgesinnter aber nicht durch und durch gebildeter Gesellschaft vorzustommen pflegt. Die Bewegung mit der rechten Hand als ablehnend erlaubten wir uns alle; das wirkliche Streichen der Gegenstände hatte sie selbst in der Folge sich nur mäßig und mit Geschmack erlaubt.

Wenn der Dichter nun also dem Hausherrn diese Begierde zu streichen, eine uns zur Natur gewordne Gewohnheit als Mimit aufgiebt, so sieht man das Bedeutende, das Effektvolle; denn indem er alles von allen Flächen herunter zu streichen droht, so hält ihn alles ab; man sucht ihn zu beruhigen, bis er sich endelich ganz ermattet in den Sessel wirft,

Bas ist begegnet? ruft man aus. Ist sie krank? Ist jemand gestorben? Lest! lest! rust d'Orville, dort liegts auf der Erde. Die Depesche wird aufgehoben, man liest, man rust: Sie kommt nicht!

Der große Schreck hatte auf einen größern vorbereitet; — aber sie war doch wohl! — es war ihr nichts begegnet! Niemand von der Familie hatte Schaden genommen; Hoffnung blieb auf den Abend.

André, der indessen immersort musiziert hatte, kam doch endlich auch herbei gelausen, tröstete und suchte sich zu trösten. Pfarrer Ewald und seine Gattin traten gleichsalls charakteristisch ein mit Verdruß und Verstand, mit unwilligem Entbehren und gemäßigtem Zurechtegen. Alles ging aber noch bunt durch einander, bis der musterhaft ruhige Dukel Vernard endlich herantommt, ein gutes Frühstück, ein löblich Mittagssest erwartend, und der einzige ist, der die Sache aus dem rechten Gesichtspunkte ansieht, beschwichtigende, vers

nünstige Reden äußert und alles ins gleiche bringt, völlig wie in der griechischen Tragödie ein Gott die Berworrenheiten der größten Helden mit wenigen Worten auszulösen weiß.

Dies alles ward während eines Teiles der Nacht mit laufender Jeder niedergeschrieben und einem Boten übergeben, der am nächsten Morgen punkt zehn Uhr mit der Depesche in Offenbach einzutreffen unterrichtet war.

Den hellsten Morgen erblickend wacht ich auf, mit Borsat und Einrichtung, genau mittags gleichsalls in Offenbach anzulangen.

Ich ward empfangen mit dem wunderlichsten Charivari von Entgegnungen; das gestörte Fest verlautete faunt; sie schalten und schimpsten, daß ich sie so aut getroffen hätte. Die Dienerschaft war zufrieden, mit der Herrschaft auf gleichem Theater aufgetreten zu sein. nur die Kinder als die entschiedensten, unbestechbarften Realisten versicherten hartnäckig: so hätten sie nicht gesprochen und es sei überhaupt alles ganz anders gewesen, als wie es hier geschrieben stünde. Ich beschwichtigte sie mit einigen Vorgaben des Nachtisches. und sie hatten mich wie immer lieb. Gin fröhliches Mittagsmahl, eine Mäßigung aller Feierlichkeiten gab uns die Stimmung, Lili ohne Prunk aber vielleicht um desto lieblicher zu empsangen. Sie kam und ward von heitern, ja lustigen Gesichtern bewillkommt, beinah betroffen, daß ihr Außenbleiben so viel Seiterkeit er= laube. Man erzählte ihr alles, man trug ihr alles vor, und sie nach ihrer lieben und süßen Art dankte mir, wie sie allein nur konnte.

Es bedurfte keines sonderlichen Scharssinns, um zu bemerken, daß ihr Ausbleiben von dem ihr gewidmeten Veste nicht zufällig sondern durch hin und herreden über unser Berhältnis verursacht war. Indessen hatte dies weder auf unser Gesinnungen noch auf unser Bestragen den mindesten Einsluß.

Gin vielfacher geselliger Zudrang aus der Stadt konnte in dieser Jahreszeit nicht sehlen. Oft kam ich nur spät des Abends zur Gesellschaft und kand sie dem Scheine nach teilnehmend, und da ich nur oft auf wenige Stunden erschien, so mocht ich ihr gern in irgend etwas nützlich sein, indem ich ihr Größeres oder Aleineres beforgt hatte oder irgend einen Auftrag zu übernehmen kam. Und es ist wohl diese Dienstschaft das Erfreulichste, was einem Menschen begegnen kann; wie uns die alten Ritterromane dergleichen zwar auf eine dunkle aber kräftige Weise zu überliesern verstehen. Daß sie mich beherrsche, war nicht zu verbergen, und sie durfte sich diesen Stolz gar wohl erlauben; hier triumphieren Überwinder und Überwundne, und beide behagen sich in gleichem Stolze.

Dies mein wiederholtes, oft nur furzes Ginwirken war aber immer defto kräftiger. Johann André hatte immer Musikvorrat; auch ich brachte fremdes und eignes Neue; poetische und musikalische Blüten regneten herab. Es war eine durchaus glänzende Zeit; eine gewiffe Graltation waltete in der Gefellschaft, man traf niemals auf nüchterne Momente. Ganz ohne Frage teilte sich dies den übrigen aus unferm Verhältniffe mit. Denn wo Neigung und Leidenschaft in ihrer eignen kühnen Natur hervortreten, geben sie verschüchterten Gemütern Mut, die nunmehr nicht begreifen, warum sie ihre gleichen Rechte verheimlichen follten. Daher gewahrte man mehr oder weniger versteckte Ver= hältniffe, die sich nunmehr ohne Schen durchschlangen; andre, die sich nicht gut bekennen ließen, schlichen doch behaglich unter der Decke mit durch.

Konnt ich denn auch wegen vermannigfaltigter Geschäfte die Tage dort draußen bei ihr nicht zubringen, so gaben die heitern Abende Gelegenheit zu verlängertem Zusammensein im Freien. Liebende Seelen werden nachstehendes Ereignis mit Wohlgefallen aufnehmen.

Es war ein Zustand, von welchem geschrieben steht: ich schlase, aber mein Herz wacht; die hellen wie die dunkeln Stunden waren einander gleich; das Licht des Tages konnte das Licht der Liebe nicht überscheinen, und die Nacht wurde durch den Glauz der Neigung zum hellsten Tage.

Wir waren beim klarsten Sternhimmel bis spät in der sreien Gegend umherspaziert; und nachdem ich sie und die Gesellschaft von Thüre zu Thüre nach Hause begleitet und von ihr zuletzt Abschied genommen hatte, fühlte ich mir so wenig Schlaf, daß ich eine frische Spazierwandrung anzutreten nicht säumte. Ich ging die Landstraße nach Frankfurt zu, mich meinen Gestanken und Hoffnungen zu überlassen; ich setzte mich auf eine Bank, in der reinsten Nachtstille, unter dem blendenden Sternhimmel mir selbst und ihr anzugehören.

Bemerkenswert schien mir ein schwer zu erklärender Ton ganz nahe bei mir; es war kein Rascheln, kein Rauschen, und bei näherer Aufmerksamkeit entdeckte ich, daß es unter der Erde und das Arbeiten von kleinem Getier sei. Es mochten Jgel oder Wieseln sein, oder was in solcher Stunde dergleichen Geschäft vornimmt.

Ich war darauf weiter nach der Stadt zugegangen und an den Röderberg gelangt, wo ich die Stufen, welche nach den Weingärten hinaufführen, an ihrem kalkweißen Scheine erkannte. Ich stieg hinauf, setzte mich nieder und schlief ein.

Alls ich wieder auswachte, hatte die Dämmrung sich schon verbreitet; ich sah mich gegen dem hohen Wall über, welcher in srühern Zeiten als Schutzwehr wider die hüben stehenden Berge ausgerichtet war. Sachsenhausen lag vor mir, leichte Nebel deuteten den Weg des Flusses an; es war frisch, mir willsommen.

Da verharrt ich bis die Sonne nach und nach hinter mir aufgehend das Gegenüber erleuchtete. Es war die Gegend, wo ich die Geliebte wieder sehen sollte, und ich kehrte langsam in das Paradies zurück, das sie, die noch Schlafende umgab.

Je mehr aber um des wachsenden Geschäftskreises willen, den ich aus Liebe zu ihr zu erweitern und zu beherrschen trachtete, meine Besuche in Offenbach sparssamer werden und dadurch eine gewisse peinliche Verslegenheit hervorbringen mußten, so ließ sich wohl besmerken, daß man eigentlich um der Zukunst willen das Gegenwärtige hintansehe und verliere.

Wie nun meine Aussichten sich nach und nach verbesserten, hielt ich sie für bedeutender, als sie wirklich waren, und dachte umsomehr auf eine baldige Ent= scheidung, als ein so öffentliches Verhältnis nicht länger ohne Mißbehagen fortzuführen war. Und wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, sprachen wir es nicht ausdrücklich gegen einander auß; aber das Gefühl eines wechselseitigen unbedingten Behagens, die volle Über= zeugung, eine Trennung sei unmöglich, das in einander gleichmäßig gesetzte Vertrauen — das alles brachte einen folchen Ernft hervor, daß ich, der ich mir fest vorgenommen hatte, kein schleppendes Verhältnis wieder anzuknüpfen, und mich doch in dieses ohne Sicherheit eines günstigen Erfolges wieder verschlungen fand, wirklich von einem Stumpffinn befangen war, von dem ich mich zu retten mich immer mehr in gleichgistige weltliche Geschäfte verwickelte, aus denen ich auch nur wieder Vorteil und Zufriedenheit an der Hand der Geliebten zu gewinnen hoffen durfte.

In diesem wunderlichen Zustande, dergleichen doch auch mancher peinlich empsunden haben mag, kam uns eine Hausstreundin zu hilse, welche die sämtlichen Bezüge der Personen und Zustände sehr wohl durchsah. Man nannte sie Demoiselle Delf; sie stand mit ihrer ältern Schwester einem kleinen Handelshaus in Heidelsberg vor und war der größern Franksurter Wechselshandlung bei verschiednen Vorsällen vielen Dank schuldig

geworden. Sie kannte und liebte Liki von Jugend auf; es war eine eigne Person, ernsten, männlichen Ansehens und gleichen, derben, haftigen Schrittes vor sich hin. Sie hatte fich in die Welt besonders zu fügen Urfache gehabt und kannte sie taher wenigstens in gewissem Man konnte sie nicht intrigant nennen: sie pfleate den Verhältnissen lange zuzusehen und ihre Albsichten stille mit sich fortzutragen: dann aber hatte sie die Gabe, die Gelegenheit zu ersehen, und wenn sie die Gesinnungen der Personen zwischen Zweifel und Entschluß schwanken sah, wenn alles auf Entschiedenheit ankam, so wußte sie eine folche Kraft der Charafter= tüchtigkeit einzuseken, daß es ihr nicht leicht mißlang. ihr Vorhaben auszuführen. Gigentlich hatte sie keine egoistischen Zwecke; etwas gethan, etwas vollbracht, besonders eine Heirat gestiftet zu haben war ihr schon Belohnung. Unsern Zustand hatte sie längst durchblickt, bei wiederholtem Hiersein durchforscht, sodaß sie sich endlich überzeugte, diese Meigung sei zu begünstigen, diese Vorsätze, redlich aber nicht genugsam verfolgt und angegriffen, müßten unterstütt, und dieser kleine Roman fördersamst abgeschlossen werden.

Seit vielen Jahren hatte sie das Vertrauen von Lilis Mutter. In meinem Hause durch mich eingeführt, hatte sie sich den Eltern angenehm zu machen gewußt; denn gerade dieses darsche Wesen ist in einer Reichsstadt nicht widerwärtig und mit Verstand im Hintergrunde sogar willsommen. Sie kannte sehr wohl unsre Wünsche, unsre Hossmagen, ihre Lust zu wirken sah darin einen Austrag; kurz, sie unterhandelte mit den Eltern. Wie sie es begonnen, wie sie die Schwierigkeiten, die sich ihr entgegen stellen mochten, beseitigt, genug, sie tritt eines Abends zu uns und bringt die Einwilligung. Gebt euch die Hände! rief sie mit ihrem pathetisch gebieterischen Wesen. Ich stand gegen Lili über und reichte meine Hand dar; sie legte die ihre zwar nicht zaudernd aber

doch langsam hinein. Nach einem tiesen Atemholen sielen wir einander lebhast bewegt in die Arme.

Es war ein feltsamer Beschluß des hohen über uns Waltenden, daß ich in dem Verlaufe meines wunderssamen Lebensganges doch auch ersahren sollte, wie es einem Bräntigam zu Mute sei.

Ich darf wohl sagen, daß es sür einen gesitteten Mann die augenehmste aller Erinnerungen sei. Es ist erfreusich, sich jene Gesühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und kaum erklären lassen. Der vorhersgehende Zustand ist durchaus verändert; die schroffsten Gegensätze sind gehoben, der hartnäckigste Zwiespalt geschlichtet, die vordringliche Natur, die ewig warnende Vernunst, die tyrannisierenden Triebe, das verständige Gesetz, welche sonst in immerwährendem Zwist uns bestritten, alle diese treten nunmehr in freundlicher Einigkeit heran, und bei allgemein geseiertem frommen Feste wird das Verbotne gesordert, und das Verpönte zur unerlässlichen Pflicht erhoben.

Mit sittlichem Beifall aber wird man vernehmen, daß von dem Angenblick an eine gewisse Sinnesversändrung in mir vorging. War die Geliebte mir bisher schön, annutig, anziehend vorgekommen, so erschien sie mir nun als würdig und bedeutend. Sie war eine doppelte Person; ihre Annut und Liebenswürdigkeit gehörten mein, das sühlt ich wie sonst; aber der Wert ihres Charakters, die Sicherheit in sich selbst, ihre Zuverlässigkeit in allem, das blieb ihr eigen. Ich schaute es, ich durchblickte es und frente mich dessen als eines Kapitals, von dem ich zeitlebens die Zinsen mitzugenießen hätte.

Es ist schon längst mit Grund und Bedentung ausgesprochen: auf dem Gipsel der Zustände hält man sich nicht lange. Die ganz eigentlich durch Demoiselle Dels eroberte Zustimmung beiderseitiger Eltern ward nunmehr als obwaltend anerkannt, stillschweigend und ohne weitre Förmlichkeit. Denn sobald etwas Ideelles, wie man ein solches Verlöbnis wirklich nennen kann, in die Wirklichkeit eintritt, so entsteht, wenn man völlig absgeschlossen zu haben glaubt, eine Krise. Die Außenwelt ist durchaus unbarmherzig und sie-hat recht, denn sie muß sich ein sür allemal selbst behaupten; die Zuversicht der Leidenschaft ist groß, aber wir sehen sie doch gar ost an dem ihr entgegenstehenden Wirklichen scheitern. Junge Gatten, die besonders in der spätern Zeit mit nicht genugsamen Gütern versehen in diese Zustände sich einlassen, mögen ja sich keine Honigmonde versprechen; unmittelbar droht ihnen eine Welt mit unversträglichen Forderungen, welche nicht besriedigt ein junges Ehepaar absurd erscheinen lassen.

Die Unzulänglichkeit der Mittel, die ich zur Ereichung meines Zwecks mit Ernst ergriffen hatte, konnte ich früher nicht gewahr werden, weil sie dis auf einen gewissen Punkt zugereicht hätten; num der Zweck näher heranrückte, wollte es hüben und drüben nicht vollskommen passen.

Der Trugschluß, den die Leidenschaft so bequem sindet, trat nun in seiner völligen Inkongruenz nach und nach hervor. Mit einiger Nüchternheit mußte mein Hauß, meine häusliche Lage in ihrem ganz Besondern betrachtet werden. Das Bewußtsein, das Ganze sei auf eine Schwiegertochter eingerichtet, lag freilich zu Grunde; aber auf ein Frauenzimmer welcher Art war dabei gerechnet?

Wir haben die Mäßige, Liebe, Verständige, Schöne, Tüchtige, sich immer Gleiche, Neigungsvolle und Leidensschaftlose zu Ende des dritten Bandes kennen lernen; sie war der passende Schlußstein zu einem schon aufgemauerten, zugerundeten Gewölbe; aber hier hatte man bei ruhiger, unbefangner Betrachtung sich nicht leugnen können, daß, um diese neue Gewordne in solche Funktion gleichfalls einzusehen, man ein neues Gewölbe hätte zurichten müssen.

Indessen war mir dies noch nicht beutlich geworden, und ihr ebensowenig. Betrachtete ich nun aber mich in meinem Hause und gedacht ich, sie hereinzusühren, so schien sie mir nicht zu passen, wie ich ja schon in ihren Zirkeln zu erscheinen, um gegen die Tags und Modemenschen nicht abzustechen, meine Kleidung von Zeit zu Zeit verändern, ja wieder verändern mußte. Das konnte aber doch mit einer häuslichen Einrichtung nicht geschehen, wo in einem neugebauten, stattlichen Bürgerhause ein nunmehr veralteter Prunk gleichsam rückwärts die Einrichtung geseitet hatte.

So hatte sich auch selbst nach dieser gewonnenen Einwilligung kein Verhältnis der Eltern unter einander bilden und einleiten können, kein Familienzusammenshang. Andre Religionsgebräuche, andre Sitten! Und wollte die Liebenswürdige einigermaßen ihre Lebenswurdige veise fortsetzen, so fand sie in dem anständig geräumigen Hause keine Gelegenheit, keinen Rause.

Hatte ich bisher von allem diesen abgesehen, so waren mir zur Bernhigung und Stärkung von außen her schöne Ansichten eröffnet, zu irgend einer gedeihelichen Anstellung zu gelangen. Ein rühriger Geist saßt überall Fuß; Fähigkeiten, Talente erregen Vertrauen; jedermann denkt, es komme ja nur auf eine veränderte Richtung an. Zudringliche Jugend findet Gunst, dem Genie traut man alles zu, da es doch nur ein Gewisses vermag.

Das deutsche geistig litterarische Terrain war damals ganz eigentlich als ein Neubruch anzusehn. Es sanden sich unter den Geschäftsleuten kluge Menschen, die für den nen auszuwühlenden Boden tüchtige Andaner und kluge Haushälter wünschten. Selbst die augesehne, wohlgegründete Freimaurerloge, mit deren vornehmsten Gliedern ich eben durch mein Verhältnis zu Lili bestannt geworden war, wußte auf schickliche Weise meine Annäherung einzuleiten; ich aber aus einem Uns

abhängigkeitsgefühl, welches mir später als Verrücktsheit erschien, lehnte jede nähere Verknüpsung ab, nicht gewahrend, daß diese Männer, wenn schon in höherm Sinne verbunden, mir doch bei meinen, den ihrigen so nah verwandten Zwecken hätten förderlich sein müssen.

Ich gehe zu dem Besondersten zurück.

In solchen Städten wie Frankfurt giebt es kollektive Stellen: Residentschaften, Agentschaften, die sich durch Thätigkeit grenzenlos erweitern lassen. Dergleichen bot sich auch mir dar, beim ersten Anblick vorteilhaft und ehrenvoll zugleich. Man setzte voraus, daß ich sür sie passe; es wäre auch gegangen unter der Bedingung jener geschilderten Kanzleidreiheit. Man verschweigt sich die Zweisel, man teilt sich das Günstige mit, man überwindet jedes Schwanken durch gewaltsame Thätige seit; es kommt dadurch etwas Unwahres in den Zustand, ohne daß die Leidenschaft deshalb gemildert werde.

\* \*

In Friedenszeiten ist für die Menge wohl kein erfreulicheres Lesen als die öffentlichen Blätter, welche uns von den neuften Weltereignissen eilige Nachricht geben. Der ruhige, wohlbehaltne Bürger übt daran auf eine unschuldige Weise den Parteigeist, den wir in unfrer Beschränktheit weder los werden können noch sollen. Jeder behagliche Mensch erschafft sich alsdann wie bei einer Wette ein willfürliches Interesse, un= wefentlichen Gewinn und Verlust und nimmt wie im Theater einen sehr lebhasten jedoch nur imaginären Teil an fremdem Glück und Unglück. Diese Teilnahme erscheint oft willfürlich, jedoch beruht sie auf sittlichen Gründen. Denn bald geben wir löblichen Absichten einen verdienten Beifall; bald aber von glänzendem Erfolg hingerissen wenden wir und zu demjenigen, deffen Vorsätze wir würden getadelt haben. Zu allem diesen verschaffte uns jene Zeit reichlichen Stoff.

Friedrich der Zweite, auf seiner Kraft ruhend, schien noch immer das Schickfal Europens und der Welt abzuwiegen: Ratharina, eine große Frau, die sich felbst des Thrones würdig gehalten, gab tüchtigen, hochbegünftigten Männern einen großen Spielraum, der Herrscherin Macht immer weiter auszubreiten, und da dies über die Türken geschah, denen wir die Verachtung, mit welcher sie auf uns herniederblicken, reichlich zu veraelten gewohnt sind, so schien es, als wenn keine Menschen aufgeopfert würden, indem diese Unchristen zu Tausenden fielen. Die brennende Flotte in dem Hafen von Tschesme verursachte ein allgemeines Freudenfest über die gebildete Welt, und jedermann nahm teil an dem siegerischen Übermut, als man, um ein wahrhaftes Bild jener großen Begebenheit übrig zu behalten, zum Behuf eines fünstlerischen Studiums auf der Reede von Livorno sogar ein Kriegsschiff in die Luft sprengte. Nicht lange darauf ergreift ein junger nordischer Könia gleichfalls aus eigner Gewalt die Zügel des Regiments. Die Aristolraten, die er unterdrückt, werden nicht bedauert, dem die Aristokratie überhaupt hatte keine Sunft bei dem Publikum, weil sie ihrer Natur nach im stillen wirkt und um desto sicherer ist, je weniger sie von sich reden macht; und in diesem Falle dachte man von dem jungen König um desto besser, weil er, um dem obersten Stande das Gleichgewicht zu halten, die untern begünstigen und an sich knüpfen mußte.

Noch lebhafter aber war die Welt intereffiert, als ein ganzes Volk sich zu befreien Miene machte. Schon früher hatte man demselben Schauspiel im kleinen gern zugesehn; Corsica war lange der Punkt gewesen, auf den sich aller Augen richteten; Paoli, als er sein patriotisches Vorhaben nicht weiter durchzusehen imstande durch Deutschland nach England ging, zog aller Herzen an sich; es war ein schöner, schlanker, blonder Mann voll Annut und Freundlichkeit; ich sah ihn in

dem Bethmannschen Hause, wo er furze Zeit verweilte und den Rengierigen, die sich zu ihm drängten, mit heiterer Gefälligkeit begegnete. Run aber follten fich in dem entferntern Weltteil ähnliche Auftritte wieder= holen; man wünschte den Amerikanern alles Glück, und die Namen Franklin und Washington fingen an am politischen und friegerischen Himmel zu glänzen und zu sunkeln. Manches zu Erleichterung der Menschheit war geschehen, und als nun gar einnener wohlwollender König von Frankreich die besten Absichten zeigte, sich selbst zu Beseitigung so mancher Mißbräuche und zu den edelsten Zwecken zu beschränken, eine regelmäßig auslangende Staatswirtschaft einzuführen, sich aller willkürlichen Gewalt zu begeben und durch Ordnung wie durch Recht allein zu herrschen, so verbreitete sich die heiterste Hoff= nung über die ganze Welt, und die zutrauliche Jugend glaubte sich und ihrem ganzen Zeitgeschlechte eine schöne, ja herrliche Zufunft versprechen zu dürsen.

An allen diesen Ereignissen nahm ich jedoch nur inssossen teil, als sie die größere Gesellschaft interessierten, ich selbst und mein engerer Kreis besaßten uns nicht mit Zeitungen und Neuigkeiten; uns war darum zu thun, den Menschen kennen zu lernen; die Menschen überhaupt ließen wir gern gewähren.

Der beruhigte Zustand des deutschen Vaterlandes, in welchem sich auch meine Vaterstadt schon über hundert Jahre eingesügt sah, hatte sich trotz manchen Kriegen und Erschütterungen in seiner Gestalt vollskommen erhalten. Einem gewissen Behagen günstig war, daß von dem Höchsten bis zu dem Tiessten, von dem Kaiser bis zu dem Juden herunter die mannigssaltigste Abstusung alle Persönlichkeiten austatt sie zu trennen zu verbinden schien. Wenn dem Kaiser sich Könige subordinierten, so gab diesen ihr Wahlrecht und die dabei erwordnen und behaupteten Gerechtsame ein entschiednes Gleichgewicht. Nun aber war der hohe

Abel in die erste königliche Reihe verschränkt, sodaß er seiner bedeutenden Vorrechte gedenkend sich ebensbürtig mit dem Höchsten achten konnte, ja im gewissen Sinne noch höher, indem ja die geistlichen Kursürsten allen andern vorangingen und als Sprößlinge der Hierarchie einen unangesochtnen ehrwürdigen Raum behaupteten.

Gedenke man nun der außerordentlichen Vorteile, welche diese altgegründeten Familien zugleich und außer= dem in Stiftern, Ritterorden, Ministerien, Vereinigungen und Verbrüderungen genoffen haben, so wird man leicht denken können, daß diese große Masse von bedeutenden Menschen, welche sich zugleich als subordiniert und als foordiniert fühlten, in höchster Zufriedenheit und geregelter Weltthätigkeit ihre Tage zubrachten und ein gleiches Behagen ihren Nachkommen ohne besondre Mühe vorbereiteten und überließen. Auch sehlte es dieser Klasse nicht an geistiger Kultur; denn schon seit hundert Jahren hatte fich erft die hohe Militär und Geschäftsbildung bedeutend hervorgethan und sich des ganzen vornehmen sowie des diplomatischen Kreises bemächtigt; zugleich aber auch durch Litteratur und Philosophie die Geister zu gewinnen und auf einen hohen, der Gegenwart nicht allzugunstigen Standpunkt zu versetzen gewußt.

In Deutschland war es noch kaum jemand einsgefallen, jene ungeheure privilegierte Masse zu beneiden oder ihr die glücklichen Weltvorzüge zu mißgönnen. Der Mittelstand hatte sich ungestört dem Handel und den Wissenschaften gewidmet und hatte sreitich dadurch sowie durch die nahverwandte Technik sich zu einem bedeutenden Gegengewicht erhoben; ganz oder halb freie Städte begünstigten diese Thätigkeit, so wie die Menschen darin ein gewisses ruhiges Behagen empfanden. Wer seinen Reichtum vermehrt, seine geistige Thätigkeit besonders im juristischen und Staatsfache gesteigert sah,

der konnte sich überall eines bedeutenden Ginflusses erfreuen. Setzte man doch bei den höchsten Reichs= gerichten und auch wohl sonst der adligen Bank eine Gelehrtenbank gegenüber; die freiere Übersicht der einen mochte sich mit der tiesern Ginsicht der andern gerne befreunden, und man hatte im Leben durchaus keine Spur von Rivalität; der Adel war sicher in seinen unerreichbaren, durch die Zeit geheiligten Vorrechten. und der Bürger hielt es unter seiner Würde, durch eine seinem Namen vorgesetzte Vartikel nach dem Schein derselben zu streben. Der Handelsmann, der Technifer hatte genng zu thun, um mit den schneller vorschreiten= den Nationen einigermaßen zu wetteifern. Wenn man die gewöhnlichen Schwankungen des Tages nicht be= achten will, so durfte man wohl sagen, es war im gangen eine Zeit eines reinen Bestrebens, wie sie früher nicht erschienen, noch auch in der Folge wegen äußerer und innerer Steigerungen sich lange erhalten konnte.

In dieser Zeit war meine Stellung gegen die obern Stände sehr günstig. Wenn auch im Werther die Unsannehmlichkeiten an der Grenze zweier bestimmten Verhältnisse mit Ungeduld ausgesprochen sind, so ließ man das in Betracht der übrigen Leidenschaftlichkeiten des Buches gelten, indem jedermann wohl fühlte, daß es hier auf keine unmittelbare Wirkung abgesehn sei.

Durch Götz von Berlichingen aber war ich gegen die obern Stände sehr gut gestellt; was auch an Schickslichseiten bisheriger Litteratur mochte verletzt sein, so war doch auf eine kenntnisreiche und tüchtige Beise das altdeutsche Berhältnis den unverletzbaren Kaiser an der Spitze, mit manchen andern Stusen und ein Ritter dargestellt, der im allgemein gesetzlosen Justande als einzelner Privatmann wo nicht gesetzlich doch rechtslich zu handeln dachte und dadurch in sehr schlimme Lagen gerät. Dieser Kompler aber war nicht aus der Lust gegriffen, sondern durchaus heiter lebendig und

deshalb auch wohl hie und da ein wenig modern, aber doch immer in dem Sinne vorgeführt, wie der wackre, tüchtige Mann sich selbst und also wohl zu leidlichen gunsten in eigner Erzählung dargestellt hatte.

Die Familie blühte noch; ihr Verhältnis zu der fränkischen Ritterschaft war in ihrer Integrität geblieben, wenngleich diese Beziehungen, wie manches andre jener Zeit, bleicher und unwirksamer mochten geworden sein.

Nun erhielt auf einmal das Flüßlein Jaxt, die Burg Jaxthausen eine poetische Bedeutung; sie wurden besucht sowie das Rathaus zu Heilbronn.

Man wußte, daß ich noch andre Punkte jener Zeitzgeschichte mir in den Sinn genommen hatte, und manche Familie, die sich aus jener Zeit noch tüchtig herschrieb, hatte die Aussicht, ihren Altervater gleichsam ans Tageszlicht hervorgezogen zu sehen.

Es entsteht ein eignes allgemeines Behagen, wenn man einer Nation ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieder zur Erinnerung bringt; sie ersrent sich der Tugenden ihrer Vorsahren und belächelt die Mängel derselben, welche sie längst überwunden zu haben glaubt. Teilnahme und Beisall kann daher einer solchen Darstellung nicht sehlen, und ich hatte mich in diesem Sinne einer vielsachen Wirkung zu erfreuen.

Merkwürdig möchte es jedoch sein, daß unter den zahlreichen Annäherungen und in der Menge der jungen Leute, die sich an mich anschlossen, sich kein Sdelmann befand; aber dagegen waren manche, die, schon in die Dreißig gelangt, mich aussuchten, besuchten, und in deren Wollen und Bestreben eine freudige Hossinung sich durchzog, sich in vaterländischem und allgemein menschlicherm Sinne ernstlich auszubilden.

Zu dieser Zeit war denn überhaupt die Nichtung nach der Spoche zwischen dem sünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert eröffnet und lebendig. Die Werke Ulrichs von Hutten kamen mir in die Hände, und es schien wundersam genug, daß in unsern neuern Tagen sich das ähnliche, was dort hervorgetreten, hier gleichsalls wieder zu manisestieren schien.

Folgender Brief Ulvichs von Hutten an Wilibald Pirkheimer dürfte demnach hier eine schickliche Stelle finden:

Was uns das Glück gegeben, nimmt es meist wieder weg, und das nicht allein; auch alles andre, was sich an den Menschen von außen auschließt, sehen wir dem Zufall unterworsen. Nun aber streb ich nach Ehren, die ich ohne Mißgunst zu erlangen wünschte, in welcher Weise es auch sei; denn es besitzt mich ein hestiger Durft nach dem Ruhm, daß ich so viel als möglich ge= adelt zu sein wünschte. Es würde schlecht mit mir stehen, tenver Wilibald, wenn ich mich schon jest sür einen Edelmann hielte, ob ich gleich in diesem Rang, dieser Familie, von solchen Eltern geboren worden, wenn ich mich nicht durch eignes Bestreben geadelt hätte. Ein so großes Werk hab ich im Sinn! Ich denke höher! Nicht etwa, daß ich mich in einen vornehmern, glänzendern Stand versekt sehen möchte, sondern anderwärts möcht ich eine Quelle suchen, aus der ich einen besondern Aldel schöpste und nicht unter die wahnhasten Gdelleute gezählt würde, zusrieden mit dem, was ich von meinen Voreltern empfangen; sondern daß ich zu jenen Gütern noch etwas selbst hinzugefügt hätte, was von mir auf meine Nachkommen hinüberginge. Daher ich denn mit meinen Studien und Bemühungen mich dahin wende und bestrebe, entgegengesetzt in Meinung denenjenigen, die alles das, was ist, für genug achten; denn mir ist nichts dergleichen genng, wie ich dir denn meinen Chrgeiz dieser Art bekannt habe. Und so gesteh ich denn, daß ich diejenigen nicht beneide, die von den untersten Ständen ausgegangen über meine Zustände hinausgeschritten sind; und hier bin ich mit den Männern

meines Standes keineswegs übereindenkend, welche Personen eines niedrigen Ursprungs, die sich durch Tüchtigkeit hervorgethan haben, zu schimpfen pflegen. Denn mit vollkommnem Rechte werden diejenigen uns vorgezogen, welche den Stoff des Ruhms, den wir felbst vernachlässigt, für sich ergriffen und in Besitz genommen; fie mogen Söhne von Walkern oder Gerbern fein, haben sie doch mit mehr Schwierigkeit, als wir gefunden hätten, dergleichen zu erlangen gewußt. Nicht allein ein Thor ist der Ungelehrte zu nennen, welcher den beneidet, der durch Kenntnisse sich hervorgethan, sondern unter die Escuden, ja unter die Esendesten zu zählen; und an diesem Kehler krankt unser Adel ganz besonders, daß er solche Zieraten quer ansehe. Denn was, bei Gott! heißt es, den beneiden, der das besitht, was wir vernachlässigten? Warum haben wir und der Geseke nicht befleißigt? die schöne Gelahrtheit, die besten Künste warum nicht selbst gelernt? Da sind 1m3 nun Walker, Schufter und Wagner vorgelaufen. Warum haben wir die Stellung verlassen, warum die freisten Studien den Dienstleuten und, schändlich für uns! ihrem Schmut überlassen? Ganz rechtmäßig hat das Erbteil des Adels, das wir verschmähten, ein jeder Gewandter, Fleißiger in Besitz nehmen und durch Thätigkeit benützen können. Wir Elenden, die das vernachlässigen, was einem jeden Untersten sich über ims zu erheben genügt; hören wir doch auf zu beneiden, und suchen dasjenige auch zu erlangen, was zu unfrer schimpflichen Beschämung andre sich anmaßen. Jedes Verlangen nach Ruhm ist ehrbar, aller Kampf um das Tüchtige lobens= würdig. Mag doch jedem Stand seine eigne Ehre bleiben, ihm eine eigne Zierde gewährt sein! Vene Uhnenvilder will ich nicht verachten, so wenig als die wohl ausgestatteten Stammbämme; aber was auch deren Wert sei, ist nicht unser eigen, wenn wir es nicht durch Berdienste erst eigen machen; auch kann es nicht bestehen.

wenn der Adel nicht Sitten, die ihm geziemen, annimmt. Bergebens wird ein fetter und beleibter jener Hausväter die Standbilder seiner Borsahren dir aufzeigen, indes er selbst unthätig eher einem Aloh ähnlich, als daß er jenen, die ihm mit Tüchtigkeit voranleuchteten, zu versgleichen wäre. So viel hab ich dir von meinem Chrsgeiz und seiner Beschaffenheit so weitläusig als aufzrichtig vertrauen wollen.

Wenn and, nicht in folchem Flusse des Zusammenshangs, so hatte ich doch von meinen vornehmern Freunden und Bekannten dergleichen tüchtige und frästige Gesinnungen zu vernehmen, von welchen der Ersfolg sich in einer redlichen Thätigkeit erwies. Es war zum Eredo geworden, man müsse sich einen persönlichen Adel erwerben, und zeigte sich in jenen schönen Tagen irgend eine Rivalität, so war es von oben herunter.

Wir andern dagegen hatten, was wir wollten: freien und gebilligten Gebrauch unfrer von der Natur verliehenen Talente, wie er wohl allenfalls nit unfern bürgerlichen Verhältnissen bestehen konnte.

Denn meine Vaterstadt hatte darin eine ganz eigne nicht genugsam beachtete Lage. Wenn die nordischen steien Reichsstädte auf einen ausgebreiteten Handel, und die südlichern bei zurücktretenden Handelsverhältenissen auf Kunst und Technik gegründet standen, so war in Franksurt am Main ein gewisser Kompley zu bemerken, welcher aus Handel, Kapitalvermögen, Haus und Grundbesit, aus Wissen und Sammlerlust zussammengeslochten schien.

Die lutherische Konsession sührte das Regiment; die alte Ganerbschaft, vom Hause Limburg den Namen sührend; das Haus Frauenstein mit seinen Ausäugen nur ein Klub, bei den Erschütterungen, durch die untern Stände herbeigesührt, dem Verständigen getreu; der Jurist, der sonstige Wohlhabende und Wohldenkende, niemand war von der Magistratur ausgeschlossen; selbst

diejenigen Handwerker, welche zu bedenklicher Zeit an der Ordnung gehalten, waren ratsfähig, wenn auch nur stationär auf ihrem Plate. Die andern verfassungs-mäßigen Gegengewichte, formelle Einrichtungen, und was sich alles an eine solche Verfassung anschließt, gaben vielen Menschen einen Spielraum zur Thätigkeit, indem Handel und Technik bei einer glücklich örtlichen Lage sich auszubreiten in keinem Sinne gehindert waren.

Der höhere Abel wirkte für sich unbeneidet und sast unbemerkt; ein zweiter sich annähernder Stand mußte schon strebsamer sein und auf alten vermögenden Familienfundamenten beruhend, suchte er sich durch rechtliche und Staatsgelehrsamkeit bemerklich zu machen.

Die sogenannten Resormierten bilbeten, wie auch an andern Orten die Resugiés, eine ausgezeichnete Alasse, und selbst wenn sie zu ihrem Gottesdienst in Bockensheim sonntags in schönen Equipagen hinaussuhren, war es immer eine Art von Triumph über die Bürgersabteilung, welche berechtigt war, bei gutem wie bei schlechtem Wetter in die Kirche zu Fuße zu gehen.

Die Katholiken bemerkte man kaum; aber auch sie waren die Vorteile gewahr geworden, welche die beiden andern Konfessionen sich zugeeignet hatten.



## Achtrehutes Buch

ich einen Umstand hervorheben, der auf die deutsche Poesie der damaligen Spoche großen Ginfluß hatte und besonders zu beachten ist, weil eben diese Einwirkung in den ganzen Verlauf unsrer Dichtkunst bis zum heutigen Tag gedauert hat und auch in der Zukunst sich nicht verlieren kann.

Die Deutschen waren von den ältern Zeiten her an den Reim gewöhnt, er brachte den Vorteil, daß man auf eine sehr naive Weise versahren und sast nur die Silben gählen durfte. Uchtete man bei fortschreitender Bildung mehr oder weniger instinktmäßig auch auf Sinn und Bedeutung der Silben, so verdiente man Lob, welches sich manche Dichter anzueignen wußten. Der Reim zeigte den Abschluß des poetischen Sakes. bei fürzern Zeilen waren fogar die kleinern Ginschnitte merklich, und ein natürlich wohlgebildetes Ohr forgte für Abwechslung und Anmut. Nun aber nahm man auf einmal den Reim weg, ohne zu bedenken, daß über den Silbenwert noch nicht entschieden, ja schwer zu entscheiden war. Klopstock ging voran. Wie sehr er sich bemüht und was er geleistet, ist bekannt. Jeder= mann fühlte die Unsicherheit der Sache, man wollte sich nicht gerne wagen und ausgefordert durch jene Naturtendenz griff man nach einer poetischen Prosa. Gegners höchst liebliche Jonllen öffneten eine unend= liche Bahn. Klopftock schrieb den Dialog von Hermanns

Schlacht in Prosa, sowie den Tod Adams. Durch die bürgerlichen Trauerspiele sowie durch die Dramen bemächtigte sich ein empfindungsvoller höherer Stil des Theaters, und umgekehrt zog der fünffüßige Jambus, der sich durch Ginfluß der Engländer bei uns verbreitete, die Poesie zur Prosa herunter. Allein die Forderungen an Rhythmus und Reim kounte man im allgemeinen nicht aufgeben. Ramler, obgleich nach un= sichern Grundfätzen streng gegen seine eignen Sachen, konnte nicht unterlassen, diese Strenge auch gegen fremde Werke geltend zu machen. Er verwandelte Prosa in Berse, veränderte und verbesserte die Arbeit andrer, wodurch er sich wenig Dank verdiente und die Sache noch mehr verwirrte. Am besten aber gelang es denen, die sich des herkömmlichen Reims mit einer gewissen Beachtung des Silbenwertes bedienten und durch natürlichen Geschmack geleitet unausgesprochne und unentschiedne Gesetze beobachteten, wie zum Beispiel Wieland, der obgleich unnachahmlich eine lange Zeit mäßigern Talenten zum Muster diente.

Unsicher aber blieb die Ausübung auf jeden Fall, und es war keiner auch der Besten, der nicht augensblicklich irre geworden wäre. Daher entstand das Unsglück, daß die eigentliche geniale Gpoche unsver Poesie weniges hervorbrachte, was man in seiner Art korrekt nennen könnte; denn auch hier war die Zeit strömend, sordernd und thätig aber nicht betrachtend und sich selbst genugthuend.

Um jedoch einen Boden zu sinden, worauf man poetisch sußen, um ein Element zu entdecken, in dem man freisinnig atmen könnte, war man einige Jahrschunderte zurückgegangen, wo sich aus einem chaotischen Zustande ernste Tüchtigkeiten gläuzend hervorthaten, und so besreundete man sich auch mit der Dichtkunst jener Zeiten. Die Minnesänger lagen zu weit von uns ab; die Sprache hätte man erst studieren müssen,

und das war nicht unfre Sache, wir wollten seben und nicht sernen.

Hand Sachs, der wirklich meisterliche Dichter, lag uns am nächsten. Ein wahres Talent, freilich nicht wie jene Nitter und Hofmänner fondern ein schlichter Bürger, wie wir uns auch zu sein rühmten. Ein didaktischer Realism sagte uns zu, und wir benützten den leichten Rhythmus, den sich willig anbietenden Reim bei manchen Gelegenheiten. Es schien diese Art so bequem zur Poesie des Tages, und deren bedursten wir jede Stunde.

\* \*

Wenn nun bedeutende Werke, welche eine jahrelange, ja eine lebenslängliche Aufmerksamkeit und Arbeit erforderten, auf so verwegnem Grunde bei leichtsinnigen Anlässen mehr oder weniger aufgebaut wurden, so kann man sich denken, wie freventlich mitunter andre vorübergehende Produktionen sich gestalteten, zum Beispiel die poetischen Episteln, Parabeln und Invektiven aller Formen, womit wir fortsuhren, uns innerlich zu bekriegen und nach außen Händel zu suchen.

Außer dem schon Abgedruckten ist nur weniges davon übrig; es mag erhalten bleiben. Kurze Notizen mögen Ursprung und Absicht denkenden Männern etwas deutlicher enthüllen. Tieser Eindringende, denen diese Tinge künftig zu Gesicht kommen, werden doch geneigt bemerken, daß allen solchen Exeentricitäten ein redliches Bestreben zu Grunde lag. Aufrichtiges Wollen streitet mit Anmaßung, Natur gegen Herkömmlichkeiten, Tasent gegen Formen, Genie mit sich selbst, Kraft gegen Weichlichkeit, unentwickeltes Tüchtiges gegen entsaltete Mittelmäßigkeit, sodaß man jenes ganze Betragen als ein Vorpostengesecht ansehen kann, das aus eine Kriegserklärung solgt und eine gewaltsame Fehde verkündigt. Denn genan besehen, so ist der Kamps in diesen fünszig

Jahren noch nicht ausgefämpft, er seht sich noch immer fort, nur in einer höhern Region.

\* \*

Sch hatte nach Anleitung eines ältern beutschen Buppen und Budenspiels ein tolles Fragenwesen ersonnen, welches den Titel Hanswursts Hochzeit führen sollte. Das Schema war folgendes: Hanswurft, ein reicher, elternloser Bauerssohn, welcher soeben mündig geworden, will ein reiches Mädchen namens Urfel Blandine heiraten. Sein Vormund, Kilian Brustfleck und ihre Mutter Ursel 2c. sind es höchlich zusrieden. Ihr vieljähriger Plan, ihre höchsten Wünsche werden dadurch endlich erreicht und erfüllt. Hier findet sich nicht das mindeste Hindernis, und das Ganze beruht eigentlich nur darauf, daß das Verlangen der jungen Leute sich zu besitzen, durch die Anstalten der Hochzeit und dabei vorwaltenden unerläßlichen Umständlichkeiten hingehalten wird. Als Brologus tritt der Hochzeit= bitter auf, hält seine berkömmliche banale Rede und endigt mit den Reimen:

Bei dem Wirt zur goldnen Laus Da wird sein der Hochzeitschmans.

Um dem Vorwurf der verletzen Einheit des Orts zu entgehen, war im Hintergrunde des Theaters gebachtes Wirtshaus mit seinen Insignien glänzend zu sehen, aber so, als wenn es auf einem Zapfen umgebreht nach allen vier Seiten könnte vorgestellt werden; wobei sich jedoch die vordern Coulissen des Theaters schicklich zu verändern hatten.

Im ersten Akt stand die Vorderseite nach der Straße zu mit den goldnen nach dem Sonnenmikroskop gearbeiteten Insignien; im zweiten Akt die Seite nach dem Hausgarten; die dritte nach einem Wäldchen; die vierte nach einem nahe liegenden See; wodurch dem geweissagt war, daß in folgenden Zeiten es dem Detorateur geringe Mühe machen werde, einen Wellenschlag über das ganze Theater bis an das Souffleurloch zu führen.

Durch alles dieses aber ist das eigentliche Interesse des Stücks noch nicht ausgesprochen; denn der gründliche Scherz ward bis zur Tollheit gesteigert, daß das sämtliche Personal des Schauspiels aus lauter deutsch herkömmelichen Schimps und Ekelnamen bestand, wodurch der Charakter der Einzelnen sogleich ausgesprochen und das Verhältnis zu einander gegeben war.

Da wir hoffen dürfen, daß Gegenwärtiges in guter Gesellschaft, auch wohl in anständigem Familienkreise vorgelesen werde, so dürsen wir nicht einmal, wie doch auf jedem Theateranschlag Sitte ist, unsre Personen hier der Reihe nach nennen, noch auch die Stellen, wo sie sich am klarsten und eminentesten beweisen, hier am Ort ausstühren; obgleich auf dem einsachsten Wege heitre, necksische, unversängliche Beziehungen und geistzeiche Scherze sich hervorthun müßten. Zum Versuche legen wir ein Blatt bei, unsern Heraußgebern die Zuslässische zu beurteilen anheim stellend.

Better Schuft hatte das Recht durch sein Verhältnis zur Familie zu dem Fest geladen zu werden, niemand hatte dabei etwas zu erinnern; denn wenn er auch gleich durchaus im Leben untauglich war, so war er doch da, und weil er da war, konnte man ihn schicklich nicht verleugnen; auch durfte man an so einem Festztage sich nicht erinnern, daß man zuweilen unzusrieden mit ihm gewesen wäre.

Mit Herrn Schurke war es schon eine bedenklichere Sache, er hatte der Familie wohl genüht, wenn es ihm gerade auch nühte; dagegen ihr auch wieder geschadet, vielleicht zu seinem eignen Vorteil, vielleicht auch, weil er es eben gelegen fand. Die mehr oder minder Klugen stimmten für seine Zulässisseit, die

wenigen, die ihn wollten ausgeschlossen haben, wurden überstimmt.

Nun aber war noch eine dritte Person, über die sich schwerer entscheiden ließ; in der Gesellschaft ein ordentlicher Mensch, nicht weniger als andre, nachsgiebig, gefällig und zu mancherlei zu gebrauchen; er hatte den einzigen Fehler, daß er seinen Namen nicht hören konnte und sobald er ihn vernahm, in eine Heldenwut, wie der Norde sie Berserkerwut benennt, angenblicklich geriet, alles rechts und links totzuschlagen drohte und in solchem Naptus teils beschädigte teils beschädigt ward, wie denn auch der zweite Alft des Stücks durch ihn ein sehr verworrnes Ende nahm.

Hier konnte nun der Anlaß unmöglich verfäumt werden, den räuberischen Macklot zu züchtigen. geht nämlich hausieren mit seiner Macklotur, und wie er die Anstalten zur Hochzeit gewahr wird, kann er dem Triebe nicht widerstehen, auch hier zu schmarnken und auf andrer Leute Kosten seine ausgehungerten Gedärme zu erquicken. Er meldet sich; Kilian Bruftfleck untersucht seine Unsprüche, muß ihn aber abweisen. denn alle Gafte, heißt es, seien anerkannte öffentliche Charaktere, woran der Supplikant doch keinen An= spruch machen könne. Macklot versucht sein Möglichstes, um zu beweisen, daß er eben so berühmt sei als jene. Da aber Kilian Bruftfleck als strenger Ceremonien= meister sich nicht will bewegen lassen, nimmt sich jener Nichtgenannte, der von seiner Berserkerwut am Schlusse des zweiten Akts sich wieder erholt hat, des ihm so nahe verwandten Nachdruckers so nachdrücklich an. daß dieser unter die übrigen Gäste schließlich aufge= nommen wird.

\* \*

Um diese Zeit meldeten sich die Grafen Stolberg an, die auf einer Schweizerreise begriffen bei uns ein=

sprechen wollten. Ich war durch das frühste Auftauchen meines Talents im Göttinger Musenalmanach mit ihnen und fämtlichen jungen Männern, deren Wesen und Wirken bekannt genug ist, in ein gar freundliches Verhältnis geraten. Zu der damaligen Zeit hatte man sich ziemlich wunderliche Begriffe von Freundschaft und Liebe gemacht. Gigentlich war es eine lebhafte Jugend, die sich gegen einander aufknöpfte und ein talentvolles aber ungebildetes Innere hervorkehrte. Einen folchen Bezug gegen einander, der freilich wie Vertrauen aussah, hielt man für Liebe, für wahrhafte Neigung; ich betrog mich darin so gut wie die andern und habe davon viele Jahre auf mehr als eine Weise gelitten. Es ist noch ein Brief von Bürgern aus jener Beit vorhanden, woraus zu ersehen ift, daß von sitt= lich Afthetischem unter diesen Gesellen keineswegs die Rede war. Jeder fühlte sich aufgeregt und glaubte gar wohl hiernach handeln und dichten zu dürfen.

Die Gebrüber kamen an, Graf Haugwitz mit ihnen. Von mir wurden sie mit offner Brust emspfangen, mit gemütlicher Schicklichkeit. Sie wohnten im Gasthose, waren zu Tische jedoch meistens bei uns. Das erste heitre Zusammensein zeigte sich höchst erfreuslich; allein gar bald traten excentrische Äußerungen hervor.

Bu meiner Mutter machte sich ein eignes Verhältnis. Sie wußte in ihrer tüchtigen, graden Art sich gleich ins Mittelalter zurückzusetzen, um als Aja bei irgend einer Iombardischen oder byzantinischen Prinzessin ansgestellt zu sein. Nicht anders als Frau Aja ward sie genannt und sie gefiel sich in dem Scherze und ging so eher in die Phantastereien der Jugend mit ein, als sie schon in Götz von Berlichingens Haussrau ihr Ebensbild zu erblicken glaubte.

Doch hiebei sollte es nicht lange bleiben; denn man hatte nur einigemale zusammen getafelt, als schon nach ein und der andern genossenen Flasche Wein der poetische Tyrannenhaß zum Vorschein kam und man nach dem Blute solcher Wütriche lechzend sich erwies. Mein Bater schüttelte lächelnd den Kopf; meine Mutter hatte in ihrem Leben kaum von Tyrannen gehört, doch erinnerte sie sich in Gottfrieds Chronik deraleichen Un= menschen in Kupfer abgebildet gesehen zu haben: den König Kambyses, der in Gegenwart des Vaters das Herz des Söhnchens mit dem Pfeil getroffen zu haben triumphiert, wie ihr folches noch im Gedächtnis geblieben war. Diese und ähnliche aber immer heftiger werdende Außerungen ins Heitere zu wenden verfügte sie sich in ihren Keller, wo ihr von den ältesten Weinen wohlunterhaltne große Fässer verwahrt lagen. Nicht geringre befanden sich daselbst, als die Jahrgänge 1706, 19, 26, 48, von ihr selbst gewartet und gepflegt, felten und nur bei feierlich bedeutenden Gelegenheiten angesprochen.

Indem sie nun in geschliffner Flasche den hochs farbigen Wein hinsekte, rief sie aus: Hier ist das wahre Tyrannenblut! Daran ergekt euch, aber alle Mords

gedanken laßt mir aus dem Hause!

Ja wohl Tyrannenblut! rief ich aus; keinen größern Tyrannen giebt es, als den, dessen Herzblut man euch vorsetzt. Labt euch daran, aber mäßig! Denn ihr müßt besürchten, daß er euch durch Wohlgeschmack und Geist unterjoche. Der Weinstock ist der Universaltyrann, der ausgerottet werden sollte; zum Patron sollten wir deshalb den heiligen Lykurgus, den Thracier wählen und verehren; er griff das fromme Werk kräftig an, aber vom bethörenden Dämon Baechus verblendet und verderbt verdient er in der Jahl der Märtyrer oben an zu stehen. Dieser Weinstock ist der allerschlimmste Tyrann, zugleich Heuchler, Schmeichler und Gewaltsamer. Die ersten Züge seines Blutes munden euch, aber ein Tropsen lockt den andern unaushaltsam nach;

sie solgen sich wie eine Perlenschnur, die man zu zersreißen fürchtet.

Wenn ich hier, wie die besten Historiker gethan, eine singierte Rede statt jener Unterhaltung einzuschieben in Verdacht geraten könnte, so dars ich den Wunsch aussprechen, es möchte gleich ein Geschwindschreiber diese Peroration aufgesaßt und uns überliesert haben. Man würde die Motive genan dieselbigen und den Fluß der Rede vielleicht ammutiger und einsadender sinden. Überhaupt sehlt dieser gegenwärtigen Darstellung im ganzen die weitsäusige Redseligkeit und Fülle einer Jugend, die sich sühlt und nicht weiß, wo sie mit Krast und Vermögen hinaus soll.

In einer Stadt wie Frankfurt befindet man fich in einer wunderlichen Lage; immer sich frenzende Fremde deuten nach allen Weltgegenden hin und erwecken Reise= lust. Früher war ich schon bei manchem Anlaß mobil geworden, und gerade jett im Augenblicke, wo es daranf ankam einen Verfuch zu machen, ob ich Lili entbehren könnte, wo eine gewisse peinliche Unruhe mich zu allem bestimmten Geschäft unfähig machte, war mir die Aufforderung der Stolberge, sie nach der Schweiz zu begleiten, willkommen. Begünstigt durch das Zureden meines Laters, welcher eine Reise in jener Richtima fehr gerne sah und mir empsahl einen Übergang nach Italien, wie es sich sügen und schicken wollte, nicht zu verfäumen, entschloß ich mich daher schnell, und es war bald gepackt. Mit einiger Andeutung aber ohne Abschied trennt ich mich von Lisi; sie war mir so ind Herz gewachsen, daß ich mich gar nicht von ihr zu entfernen glaubte.

In wenigen Stunden sah ich mich mit meinen lustigen Gefährten in Darmstadt. Bei Hofe daselbst sollte man sich noch ganz schiedlich betragen; hier hatte Graf Haugwitz eigentlich die Führung und Leitung. Er war der jüngste von uns, wohlgestaltet, von zartem, edelm Ansehen,

weichen, freundlichen Zügen, sich immer gleich, teilsnehmend, aber mit solchem Maße, daß er gegen die andern als impassibel abstach. Er mußte deshalb von ihnen allerlei Spottreden und Benamfungen erdulden. Dies mochte gelten, so lange sie glaubten als Naturstinder sich zeigen zu können; wo es aber denn doch auf Schicklichkeit ankam und man nicht ungern genötigt war, wieder einmal als Graf aufzutreten, da wußte er alles einzuleiten und zu schlichten, daß wir wenn nicht mit dem besten doch mit leidlichen Ruse davon kamen.

Ich brachte unterdessen meine Zeit bei Merct zu, welcher meine vorgenommne Reise mephistophelisch querblickend ansah und meine Gesährten, die ihn auch besucht hatten, mit schonungsloser Verständigkeit zu schlibern wußte. Er kannte mich nach seiner Art durchaus, die unüberwindliche naive Gutmütigkeit meines Wesens war ihm schmerzlich; das ewige Geltenlassen, das Leben und Lebenlassen war ihm ein Greuel. Daß du mit diesen Burschen ziehst, rief er aus, ist ein dummer Streich; und er schilderte sie sodann tressend aber nicht ganz richtig. Durchaus sehlte ein Wohlwollen, daher ich glauben konnte, ihn zu übersehen, obschon ich ihn nicht sowohl übersah als nur die Seiten zu schäßen wußte, die außer seinem Gesichtskreise lagen.

Du wirst nicht lange bei ihnen bleiben! Das war das Resultat seiner Unterhaltungen. Dabei erinnere ich nich eines merkwürdigen Wortes, das er mir später wiederholte, das ich mir selbst wiederholte und oft im Leben bedeutend sand. Dein Bestreben, sagte er, deine unablenkbare Richtung ist, dem Birklichen eine poetische Gestalt zu geben; die andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative zu verwirklichen, und das giedt nichts wie dummes Zeug. Faßt man die ungeheure Disserenz dieser beiden Handlungsweisen, hält man sie sest und wendet sie an, so erlangt man viel Ausschluß über tausend andre Dinge.

Ungläcklicherweise, eh sich die Gesellschaft von Darm stadt loslöste, gab es noch Anlaß, Mercks Meinung unumstößlich zu bekräftigen.

Unter die damaligen Berrücktheiten, die aus dem Begriff entstanden, man muffe sich in einen Maturzustand zu versetzen suchen, gehörte denn auch das Baden im freien Waffer unter offnem Simmel; und unfre Freunde konnten auch hier nach allenfalls überstandner Schieklichkeit auch dieses Unschiekliche nicht unterlaffen. Darmstadt, ohne fließendes Gemäffer, in einer sandigen Fläche gelegen, mag doch einen Teich in der Nähe haben, von dem ich nur bei dieser Gelegen= heit gehört. Die heiß genaturten und sich immer mehr erhitzenden Freunde suchten Labsal in diesem Weiher; nackte Junglinge bei hellem Sonnenschein zu sehen mochte wohl in dieser Gegend als etwas Besondres erscheinen; es gab Standal auf alle Fälle. Merck schärfte seine Konklusionen, und ich leugne nicht, ich beeilte unfre Abreise.

Schon auf dem Wege nach Mannheim zeigte sich ungeachtet aller guten und edeln gemeinfamen Gefühle doch schon eine gewisse Differenz in Gesinnung und Betragen. Leopold Stolberg äußerte mit Leidenschaft, wie er genötigt worden, ein herzliches Liebesverhältnis mit einer schönen Engländerin aufzugeben, und des= wegen eine so weite Reise unternommen habe. Wenn man ihm nun dagegen teilnehmend entdeckte, daß man solchen Empfindungen auch nicht fremd sei, so brach bei ihm das grenzenlose Gefühl der Jugend heraus: seiner Leidenschaft, seinen Schmerzen, sowie der Schön= heit und Liebenswürdigkeit seiner Geliebten durse sich in der Welt nichts gleichstellen. Wollte man folche Behauptung, wie es sich unter guten Gesellen wohl ziemt, durch mäßige Rede ins Gleichgewicht bringen, fo schien sich die Sache nur zu verschlimmern, und Graf Hanawik wie anch ich mußten zuletzt geneigt werden,

dieses Thema sallen zu lassen. Angelangt in Manuheim bezogen wir schöne Zimmer eines auständigen Gastshoses, und beim Dessert des ersten Mittagsessens, wo der Wein nicht war geschont worden, sorderte uns Leopold auf, seiner Schönen Gesundheit zu trinken, welches denn unter ziemlichem Getöse geschah. Nach geleerten Gläsern rief er auß: nun aber ist auß solchen geheiligten Bechern kein Trunk mehr erlaubt; eine zweite Gesundheit wäre Entweihung, deshalb vernichten wir diese Gesäße! und warf sogleich sein Stengelglaß hinter sich wider die Wand. Wir andern folgten, und ich bildete mir denn doch ein, als wenn mich Merck am Kragen zupste.

Allein die Jugend nimmt das aus der Kindheit mit herüber, daß sie guten Gesellen nichts nachträgt, daß eine unbefangne Wohlgewogenheit zwar unangenehm berührt werden kann aber nicht zu verletzen ist.

Nachdem die nunmehr als englisch angesprochnen Gläser unfre Zeche verstärkt hatten, eilten wir nach Karlsruhe, getrost und heiter, um uns zutraulich und sorglos in einen neuen Kreis zu begeben. Wir sanden Klopstock daselbst, welcher seine alte sittliche Herrschaft über die ihn so hoch verehrenden Schüler gar anständig ausübte, dem ich denn auch mich gern unterwarf, sodaß ich mit den andern nach Hos gebeten mich für einen Reuling ganz leidlich mag betragen haben. Auch ward man gewissermaßen ausgesordert natürlich und doch bedeutend zu sein.

Der regierende Herr Markgraf, als einer der fürstlichen Senioren, besonders aber wegen seiner vortresslichen Regierungszwecke unter den deutschen Regenten hoch verehrt, unterhielt sich gern von staatswirtlichen Angelegenheiten. Die Fran Markgräsin, in Künsten und mancherlei guten Kenntnissen thätig und bewandert, wollte auch mit annutigen Reden eine gewisse Teilnahme beweisen; wogegen wir uns zwar dausbar verhielten, konnten aber doch zu Hause ihre schlechte Papiers fabrikation und Begünstigung des Nachdruckers Macklot nicht ungeneckt lassen.

Um bedeutendsten war für mich, daß der junge Herzog von Sachsen-Weimar mit seiner edeln Braut, der Prinzessin Louise von Hessen-Darmstadt, hier zussammenkamen, um ein förmliches Chebündnis einzugehen; wie denn auch deshalb Präsident von Moser bereits hier angelangt war, um so bedeutende Bershältnisse ins klare zu sehen und mit dem Oberhosmeister Grasen Gört völlig abzuschließen. Meine Gespräche mit beiden hohen Personen waren die gemütlichsten, und sie schlossen sich bei der Abschiedsandienz wiederholt mit der Versichrung, es würde ihnen beiderseits angenehm sein, mich bald in Weimar zu sehen.

Einige besondre Gespräche mit Alopstock erregten gegen ihn bei der Freundlichkeit, die er mir erwieß, Offenheit und Vertrauen; ich teilte ihm die neusten Scenen des Faust mit, die er wohl aufzunehmen schien, sie auch, wie ich nachher vernahm, gegen andre Personen mit entschiednem Beifall, der sonst nicht leicht in seiner Art war, beehrt und die Vollendung des Stücks gewünscht hatte.

Jenes ungebildete, danals mitunter genial genannte Betragen ward in Karlsruhe auf einem anständigen, gleichsam heiligen Boden einigermaßen
beschwichtigt. Ich trennte mich von meinen Gesellen,
indem ich einen Seitenweg einzuschlagen hatte, um
nach Emmendingen zu gehen, wo mein Schwager Oberamtmann war. Ich achtete diesen Schritt, meine
Schwester zu sehen, für eine wahrhaste Prüsung. Ich
wußte, sie lebte nicht glücklich, ohne daß man es ihr,
ihrem Gatten oder den Zuständen hätte schuld geben
können. Sie war ein eignes Wesen, von dem schwer
zu sprechen ist; wir wollen suchen, das Mitteilbare hier
zusammenzusassen.

Ein schöner Körperbau begünstigte sie; nicht so die Gesichtszüge, welche, obgleich Güte, Berstand, Teilsnahme deutlich genug ausdrückend, doch einer gewissen Regelmäßigkeit und Annut ermangelten.

Dazu kam noch, daß eine hohe, ftark gewölbte Stirn durch die leidige Mode, die Haare aus dem Gesicht zu streichen und zu zwängen, einen gewissen unangenehmen Gindruck machte, wenn sie gleich für die sitt= lichen und geistigen Gigenschaften das beste Zeugnis gab. Sch kann mir denken, daß, wenn sie, wie es die neuere Zeit eingeführt hat, den obern Teil ihres Gesichtes mit Locken umwölken, ihre Schläfe und Wangen mit gleichen Ringeln hätte bekleiden können, sie vor dem Spiegel sich angenehmer würde gefunden haben, ohne Beforgnis, andern zu mißsallen wie sich selbst. Rechne man hiezu noch das Unheil, daß ihre Haut felten rein war, ein Übel, das sich durch ein dämonisches Mißgeschick schon von Jugend auf gewöhnlich an Fest= tagen einzufinden pflegte, an Tagen von Konzerten, Bällen und sonstigen Einladungen.

Diese Zustände hatte sie nach und nach durchsgekämpft, indes ihre übrigen herrlichen Eigenschaften sich immer mehr und mehr ausbildeten.

Ein fester, nicht leicht bezwinglicher Charafter, eine teilnehmende, Teilnahme bedürfende Seele, vorzügliche Geistesbildung, schöne Kenntnisse sowie Talente; einige Sprachen, eine gewandte Feder, sodaß, wäre sie von außen begünstigt worden, sie unter den gesuchtesten Frauen ihrer Zeit würde gegolten haben.

Zu allem diesen ist noch ein Wundersames zu offensbaren: in ihrem Wesen lag nicht die mindeste Sinnslichseit. Sie war neben mir heraufgewachsen und wünschte ihr Leben in dieser geschwisterlichen Harmonie sortzuseten und zuzubringen. Wir waren nach meiner Rückunft von der Addenie unzertrennlich geblieben; im innersten Vertrauen hatten wir Gedanten, Ems

pfindungen und Grillen, die Eindrücke alles Zufälligen in Gemeinschaft. Alls ich nach Wehlar ging, schien ihr die Einsamkeit unerträglich; mein Freund Schlosser, der Guten weder unbekannt noch zuwider, trat in meine Stelle. Leider verwandelte sich bei ihm die Brüderlichkeit in eine entschiedne und bei seinem strengen, gewissenhaften Wesen vielleicht erste Leidenschaft. Hier sand sich, wie man zu sagen pflegt, eine sehr gätliche, erwünschte Partie, welche sie, nachdem sie verschiedne bedeutende Anträge aber von unbedeutenden Männern, von solchen, die sie verabscheute, standhaft außgeschlagen hatte, endlich anzunehmen sich, ich darf wohl sagen bereden ließ.

Aufrichtig habe ich zu gestehen, daß ich mir, wenn ich manchmal über ihr Schickfal phantasierte, sie nicht aern als Hausfran, wohl aber als Übtissin, als Vorsteherin einer edeln Gemeine gar gern denken mochte. Sie besaß alles, was ein solcher höherer Zustand verlangt; ihr fehlte, was die Welt unerläßlich fordert. Über weibliche Seelen übte sie durchaus eine unwider= stehliche Gewalt; junge Gemüter zog sie liebevoll an und beherrschte sie durch den Geist innerer Borzüge. Wie sie nun die allgemeine Duldung des Guten. Menschlichen mit allen seinen Wunderlichkeiten, wenn es nur nicht ins Verkehrte ging, mit mir gemein hatte, so brauchte nichts Gigentümliches, wodurch irgend ein bedeutendes Naturell ausgezeichnet war, sich vor ihr zu verbergen oder sich vor ihr zu genieren; weswegen unfre Geselligkeiten, wie wir schon früher gesehn, immer mannigfaltig, frei, artig, wenn auch gleich manchmal ans Rühne heran sich bewegen mochten. Die Gewohn= heit, mit jungen Frauenzimmern anständig und verbindlich umzugehen, ohne daß fogleich eine entscheidende Beschränkung und Aneignung erfolgt wäre, hatte ich nur ihr zu danken. Nun aber wird der einsichtige Lefer, welcher fähig ist zwischen diefe Zeilen hineinzulesen, was nicht geschrieben steht aber angedeutet ist, sich eine Ahnung der ernsten Gefühle gewinnen, mit welchen ich damals Emmendingen betrat.

Allein beim Aschiede nach kurzem Aufenthalte lag es mir noch schwerer auf dem Herzen, daß meine Schwester mir auf das ernsteste eine Treunung von Lili empsohlen, ja besohlen hatte. Sie felbst hatte an einem langwierigen Brautstande viel gelitten; Schlosser nach seiner Redlichkeit verlobte sich nicht eher mit ihr, als bis er feiner Anstellung im Großherzogtum Baden gewiß, ja, wenn man es so nehmen wollte, schon angestellt war. Die eigentliche Bestimmung aber verzögerte sich auf eine undenkliche Weise. Soll ich meine Vermutung hierüber eröffnen, so war der wackre Schloffer, wie tüchtig er zum Geschäft sein mochte, doch wegen seiner schrossen Rechtlichkeit weder dem Fürsten als unmittel= bar berührender Diener, noch weniger den Ministern als naher Mitarbeiter wünschenswert. Seine gehoffte und dringend gewünschte Anstellung in Karlsruhe kam nicht zu ftaude. Mir aber klärte sich diese Zögerung auf, als die Stelle eines Oberamtmanns in Emmendingen ledig ward, und man ihn alsobald dahin verfette. Es war ein stattliches, einträgliches Amt nunmehr ihm übertragen, dem er sich völlig gewachsen zeigte. Seinem Sinn, seiner Handlungsweise deuchte es gang gemäß hier allein zu ftehen, nach Überzeugung zu handeln und über alles, man mochte ihn loben oder tadeln, Rechenschaft zu geben.

Dagegen ließ sich nichts einwenden, meine Schwester nußte ihm solgen, freilich nicht in eine Residenz, wie sie gehofst hatte, sondern an einen Ort, der ihr eine Ginsamkeit, eine Ginöde scheinen nußte; in eine Wohsmung, zwar geräumig, amtsherrlich, stattlich aber aller Geselligkeit eutbehrend. Sinige junge Frauenzimmer, mit denen sie früher Freundschaft gepslogen, solgten ihr nach, und da die Familie Gerock mit Töchtern ges

fegnet war, wechselten diese ab, sodaß sie wenigstens bei so vieler Entbehrung eines längstvertrauten Umsgangs genoß.

Diese Zustände, diese Ersahrungen waren es, woburch sie sich berechtigt glaubte, mix auss ernsteste eine Trennung von Lili zu besehlen. Es schien ihr hart, ein solches Frauenzimmer, von dem sie sich die höchsten Begriffe gemacht hatte, aus einer wo nicht glänzenden doch lebhaft bewegten Cristenz herauszuzerren in unser zwar löbliches, aber doch nicht zu bedeutenden Gesellschaften eingerichtetes Haus, zwischen einen wohle wollenden, ungesprächigen aber gern didaktischen Bater und eine in ihrer Art höchst häuslich thätige Mutter, welche doch nach vollbrachtem Geschäft bei einer besquemen Handarbeit nicht gestört sein wollte in einem gemütlichen Gespräch mit jungen herangezognen und auserwählten Versönlichseiten.

Dagegen sehte sie mir Lilis Verhältnisse lebhaft ins klare; denn ich hatte ihr teils schon in Briefen teils aber in leidenschaftlich geschwähiger Vertraulichkeit alles haarklein vorgetragen.

Leider war ihre Schilderung nur eine umständliche wohlgesinnte Ausführung dessen, was ein Ohrenbläser von Freund, dem man nach und nach nichts Gutes zutraute, mit wenigen charakteristischen Zügen einzusstüsstern bemüht gewesen.

Versprechen konnt ich ihr nichts, ob ich gleich gestehen mußte, sie habe mich überzeugt. Ich ging mit dem rätselhaften Gefühl im Herzen, woran die Leidensschaft sich sortnährt; denn Amor das Kind hält sich noch hartnäckig sest am Kleide der Hossinung, eben als sie schon starken Schrittes sich zu entsernen den Anlauf ninnt.

Das einzige, was ich mir zwischen da und Zürich noch deutlich erinnre, ist der Rheinfall bei Schafshausen. Hier wird durch einen mächtigen Stromsturz merklich die erste Stuse bezeichnet, die ein Bergland andeutet, in das wir zu treten gewillt sind; wo wir denn nach und nach, Stuse sür Stuse immer in wachsendem Bershältnis die Höhen mühsam erreichen sollen.

Der Anblick des Züricher Sees, von dem Thore des Schwertes genossen, ist mir auch noch gegenwärtig; ich sage von dem Thore des Gasthauses, denn ich trat nicht hinein, sondern ich eilte zu Lavatern. Der Empfang war heiter und herzlich, und man muß gestehen, ans mutig ohnegleichen; zutraulich, schonend, segnend, ershebend, anders konnte man sich seine Gegenwart nicht denken. Seine Gattin, mit etwas sonderbaren aber sriedlichen zartfrommen Zügen, stimmte völlig wie alles andre um ihn her in seine Sinnes und Lebensweise.

Unfre nächste und sast ununterbrochne Unterhaltung war seine Physiognomik. Der erste Teil dieses selt= famen Werkes war, wenn ich nicht irre, schon völlig abgedruckt oder wenigstens seiner Bollständigkeit nahe. Man darf es wohl als genial empirisch, als methodisch kollektiv ansprechen. Ich hatte dazu das sonderbarite Verhältnis. Lavater wollte die ganze Welt zu Mit= arbeitern und Teilnehmern; schon hatte er auf seiner Rheinreise so viel bedeutende Menschen porträtieren lassen, um durch ihre Verfönlichkeit sie in das Interesse eines Werks zu ziehen, in welchem fie felbst auftreten follten. Gbenfo versuhr er mit Kunftlern; er rief einen jeden auf, ihm für seine Zwede Zeichnungen zu fenden. Sie kamen an und taugten nicht entschieden zu ihrer Bestimmung. Gleicherweise ließ er rechts und links in Rupfer stechen, und auch dieses gelang felten charat= teristisch. Gine große Arbeit war von seiner Seite ge= leistet, mit Geld und Anstrengung aller Art ein bedeutendes Werk vorgearbeitet, der Physignomik alle Ehre geboten; und wie nun daraus ein Band werden follte. Die Phufiognomik, durch Lehre gegründet, durch Beispiele belegt, sich der Würde einer Wissenschaft nähern

sollte, so sagte keine Tasel, was sie zu sagen hatte; alle Platten nußten getadelt, bedingt, nicht einmal gelobt, nur zugegeben, manche gar durch die Er= klärungen weggelöscht werden. Es war für mich, der, eh er fortschritt, immer Fuß zu fassen suchte, eine der penibelsten Aufgaben, die meiner Thätigkeit auferlegt werden konnte. Man urteile selbst. Das Manuftript mit den zum Text eingeschobnen Plattenabdrücken ging an mich nach Franksurt. Ich hatte das Recht, alles zu tilgen, was mir mißfiel, zu ändern und einzuschalten, was mir beliebte, wovon ich freilich sehr mäßig Gebrauch machte. Ein einzigmal hatte er eine gewisse leidenschaftliche Kontroverse gegen einen ungerechten Tadler eingeschoben, die ich wegließ und ein heitres Naturgedicht dafür einlegte, weswegen er mich schalt, jedoch später, als er abgekühlt war, mein Verfahren billigte.

Wer die vier Bände der Physiognomik durchblättert und, was ihn nicht reuen wird, durchlieft, mag bedenken, welches Interesse unser Zusammensein gehabt habe, indem die meisten der darin vorkommenden Blätter schon gezeichnet und ein Teil gestochen waren, vorgelegt und beurteilt wurden, und man die geistreichen Mittel überlegte, womit selbst das Untaugliche in diesem Falle lehrreich und also tauglich gemacht werden könnte.

Geh ich das Lavaterische Werk nochmals durch, so macht es mir eine komisch heitre Empsindung; es ist mir, als sähe ich die Schatten mir ehemals sehr bestannter Menschen vor mir, über die ich mich sehon einmal geärgert und über die ich mich jeht nicht erstreuen sollte.

Die Möglichkeit aber, so vieles unschicklich Gebildete einigermaßen zusammenzuhalten, lag in dem schönen und entschiednen Talente des Zeichners und Kupserstechers Lips; er war in der That zur sreien prosaischen Darstellung des Wirklichen geboren, worauf es dem doch eigentlich hier ankam. Er arbeitete unter dem wunderlich sordernden Physiognomisten und mußte desshalb genau anspassen, um sich den Forderungen seines Meisters anzunähern; der talentreiche Bauernknabe sühlte die ganze Verpflichtung, die er einem geistlichen Herrn aus der so hoch privilegierten Stadt schuldig war, und besorgte sein Geschäft auss beste.

In getrennter Wohnung von meinen Gefellen lebend, ward ich täglich, ohne daß wir im geringsten Arges daran gehabt hätten, denfelben immer fremder; unfre Landvartien paßten nicht mehr zusammen, obgleich in der Stadt noch einiger Verkehr übrig geblieben war. Sie hatten sich mit allem jugendlich gräflichen Übermut auch bei Lavatern gemeldet, welchem gewandten Physiognomisten sie freilich etwas anders vorkamen als der übrigen Welt. Er äußerte sich gegen mich darüber, und ich erinnere mich ganz deutlich, daß er von Leopold Stolberg sprechend ausries: ich weiß nicht, was ihr alle wollt, es ist ein edler, trefflicher, talentvoller Jüngling, aber sie haben mir ihn als einen Herven, als einen Herkules beschrieben, und ich habe in meinem Leben keinen weichern, zartern und, wenn es darauf ankommt, bestimmbarern jungen Mann gesehen. Ich bin noch weit von sichrer physiognomischer Einsicht entsernt, aber wie es mit euch und der Menge aussieht, ift doch gar zu betrübt.

Seit der Reise Lavaters an den Niederrhein hatte sich das Interesse an ihm und seinen physiognomischen Studien sehr lebhaft gesteigert; vielsache Gegenbesuche drängten sich zu ihm, sodaß er sich einigermaßen in Verlegenheit fühlte, als der erste geistlicher und geistzreicher Männer angesehen und als einer betrachtet zu werden, der die Fremden allein nach sich hinzöge; daher er denn, um allem Neid und Mißgunst auszuweichen, alle diesenigen, die ihn besuchten, zu erinnern und anzutreiben wußte, auch die übrigen

bedeutenden Männer freundlich und ehrerbietig anzugehen.

Der alte Bodmer ward hiebei vorzüglich beachtet, und wir nußten uns auf den Weg machen, ihn zu besuchen und jugendlich zu verehren. Er wohnte in einer Höhe über der am rechten Ufer, wo der See seine Wasser als Limmat zusammendrängt, geleznen größern oder alten Stadt; diese durchfreuzten wir und erstiegen zuleht aus immer steilern Psaden die Höhe hinter den Wällen, wo sich zwischen den Festungswerken und der alten Stadtmauer gar ammutig eine Borstadt teils in aneinander geschlossenen teils einzelnen Häusern halb ländlich gebildet hatte. Hier nun stand Bodmers Haus, der Ausenthalt seines ganzen Lebens, in der freisten, heitersten Umgebung, die wir bei der Schönheit und Klarheit des Tages schon vor dem Eintritt höchst vergnüglich zu überschauen hatten.

Wir wurden eine Stiege hoch in ein rings getäseltes Zimmer geführt, wo uns ein muntrer Greis von mittlerer Statur entgegenkam. Er empfing uns mit einem Gruße, mit dem er die besuchenden Jüngern anzusprechen pflegte: wir würden es ihm als eine Artigkeit anrechnen, daß er mit seinem Abscheiden aus dieser Zeitlichkeit so sange gezögert habe, um uns noch freundlich auszusnehmen, uns kennen zu lernen, sich an unsern Talenten zu erfreuen und Glück auf unsern fernern Lebensgang zu wünschen.

Wir dagegen priefen ihn glücklich, daß er als Dichter der patriarchalischen Welt angehörig und doch in der Nähe der höchst gebildeten Stadt eine wahrhaft idyllische Wohnung zeitlebens besessen und in hoher, freier Luft sich einer solchen Fernsicht mit stetem Wohlbehagen der Augen so lange Jahre erfreut habe.

Es schien ihm nicht unangenehm, daß wir eine Überssicht aus seinem Fenster zu nehmen uns ausbaten, welche denn wirklich bei heiterm Sonnenschein in der besten

Jahreszeit ganz unvergleichlich erschien. Man übersah vieles von dem, was sich von der großen Stadt nach der Tiese senkte, die kleinere Stadt über der Limmat, sowie die Fruchtbarkeit des Sihlseldes gegen Abend. Rückwärts links einen Teil des Zürichsees mit seiner glänzend bewegten Fläche und seiner unendlichen Mannig= faltiakeit von abwechselnden Berg und Thalufern, Gr= höhungen, dem Auge unfaßlichen Mannigsaltigkeiten; worauf man denn, geblendet von allem diesen, in der Ferne die blaue Reihe der höhern Gebirgsrücken, deren Gipfel zu benamsen man sich getraute, mit größter Sehnsucht zu schauen hatte.

Die Entzückung junger Männer über das Mußerordentliche, was ihm so viele Jahre her täglich geworden war, schien ihm zu behagen; er ward, wenn man so sagen darf, ironisch teilnehmend, und wir schieden als die besten Freunde, wenn schon in unsern Geistern die Sehnsucht nach jenen blauen Gebirgshöhen die Überhand gewonnen hatte.

Indem ich nun im Begriff stehe, mich von unserm würdigen Patriarchen zu beurlauben, so merk ich erst, daß ich von seiner Gestalt und Gesichtsbildung, von feinen Bewegungen und feiner Art, fich zu benehmen.

noch nichts ausgesprochen.

Überhaupt zwar finde ich nicht ganz schicklich, daß Reisende einen bedeutenden Mann, den sie besuchen, aleichfam signalisieren, als wenn sie Stoff zu einem Stedbriefe geben wollten. Niemand bedenkt, daß es eigentlich nur ein Augenblick ist, wo er, vorgetreten. nengierig beobachtet und doch nur auf seine eigne Weise: und so kann der Besuchte bald wirklich bald scheinbar als stolz oder demütig, als schweigsam oder gesprächig. als heiter oder verdrießlich erscheinen. In diesem be= fondern Falle aber möcht ich mich damit entschuldigen. daß Bodmers ehrwürdige Person in Worten geschildert teinen gleich günstigen Gindruck machen dürfte. Glück-



licherweise existiert das Bild nach Graff von Bause, welches vollkommen den Mann darstellt, wie er auch uns erschienen, und zwar mit seinem Blick der Beschauung und Betrachtung.

Ein besondres, zwar nicht unerwartetes, aber höchst erwünschtes Vergnügen empfing mich in Zürich, als ich meinen jungen Freund Passavant daselbst antraf. Sohn eines angesehenen resormierten Hauses meiner Vaterstadt, lebte er in der Schweiz an der Quelle dersenigen Lehre, die er dereinst als Prediger verstündigen sollte. Nicht von großer aber gewandter Gestalt, versprach sein Gesicht und sein ganzes Wesen eine anmutige, rasche Entschlossenheit. Schwarzes Har und Vart, lebhafte Augen. Im ganzen eine teilnehmende, mäßige Geschäftigseit.

Kaum hatten wir uns umarmend die ersten Grüße gewechselt, als er mir gleich den Vorschlag that, die kleinen Kantone zu besuchen, die er schon mit großem Gntzücken durchwandert habe und mit deren Anblick er mich nun ergehen und entzücken wolle.

Indes ich mit Lavatern die nächsten und wichtigsten Gegenstände durchgesprochen und wir unstre gemeinsschaftlichen Angelegenheiten beinah erschöpft hatten, waren meine muntern Reisegesellen schon auf mancherlei Wegen ausgezogen und hatten nach ihrer Weise sich in der Gegend umgethan. Passavant, mich mit herzlicher Freundschaft umsangend, glaubte dadurch ein Recht zu dem ausschließenden Besitz meines Umgangs erworben zu haben und wußte daher in Abwesenheit jener mich um so eher in die Gebirge zu locken, als ich selbst entsschieden geneigt war, in größter Ruhe und auf meine eigne Weise diese längst ersehnte Wandrung zu vollsbringen. Wir schifften uns ein und fuhren an einem glänzenden Morgen den herrlichen See hinauf.

Möge ein eingeschaltetes Gedicht von jenen glückslichen Momenten einige Uhnung herüberbringen:

Und frische Nahrung, neues Blut Saug ich aus freier Welt; Wie ist Natur so hold und gut, Die mich am Busen hält!

Die Welle wieget unsern Kahn Im Rubertakt hinauf, Und Berge, wolkig himmelan, Begegnen unserm Lauf.

Aug, mein Aug, was sinkst du nieder? Goldne Träume, kommt ihr wieder? Weg, du Traum! so Gold du bist; Hier auch Lieb und Leben ist.

Auf der Welle blinken Tausend schwebende Sterne; Beiche Nebel trinken Rings die türmende Ferne; Morgenwind umflügelt Die beschattete Bucht, Und im See bespiegelt Sich die reisende Frucht.

Wir landeten in Richterschwyl, wo wir an Doktor Hotze durch Lavater empfohlen waren. Er besaß als Arzt, als höchst verständiger, wohlwollender Mann ein ehrwürdiges Ansehn an seinem Orte und in der ganzen Gegend, und wir glauben sein Andenken nicht besser ehren, als wenn wir auf eine Stelle in Lavaters Physiognomik hinweisen, die ihn bezeichnet.

Auss beste bewirtet, aufs anmutigste und nütlichste auch über die nächsten Stationen unsrer Wandrung unterhalten, erstiegen wir die dahinter liegenden Berge. Als wir in das Thal von Schindelegi wieder hinabsteigen follten, kehrten wir uns nochmals um, die entsäuckende Aussicht über den Züricher See in uns aufsaunehmen.

Wie mir zu Mnte gewesen, deuten folgende Zeilen an, wie sie damals geschrieben noch in einem Gedenkheftchen ausbewahrt sind:

> Wenn ich, liebe Lili, dich nicht liebte, Welche Wonne gäb mir dieser Blick! Und doch, wenn ich, Lili, dich nicht liebte, Wär, was wär mein Glück?

Ausdrucksvoller find ich hier diese kleine Interjektion, als wie sie in der Sammlung meiner Gedichte abgebruckt ist.

Die rauhen Wege, die von da nach Maria Ginsiedeln führten, konnten unserm guten Mut nichts an= haben. Gine Anzahl von Wallfahrern, die schon unten am See von uns bemerkt mit Gebet und Gesana regel= mäßig fortschritten, hatten uns eingeholt: wir ließen sie begrüßend vorbei, und sie belebten, indem sie uns zur Ginstimmung in ihre frommen Zwecke beriefen, diese öden Höhen anmutig charakteristisch. Wir sahen lebendig den schlängelnden Pfad bezeichnet, den auch wir zu wandern hatten, und schienen freudiger zu folgen; wie denn die Gebräuche der römischen Kirche dem Protestanten durchaus bedeutend und imposant sind, indem er nur das Erste, Innere, wodurch sie hervorgerufen, das Menschliche, wodurch sie sich von Geschlecht zu Geschlecht fortvilanzen, und also auf den Kern dringend anerkennt, ohne sich gerade in dem Augenblick mit der Schale der Fruchthülle, ja dem Baume felbst, seinen Zweigen, Blättern, seiner Rinde und seinen Burgeln zu befassen.

Nun sahen wir in einem öben, baumlosen Thale die prächtige Kirche hervorsteigen, das Kloster von weitem, ansehnlichem Umfang in der Mitte von reinlicher Unssiedlung, um so eine große und mannigsaltige Anzahl von Gästen einigermaßen schicklich auszunehmen.

Das Kirchlein in der Kirche, die ehemalige Einsiedlerwohnung des Heiligen, mit Marmor inkrustiert und so viel als möglich zu einer anständigen Kapelle verwandelt, war etwas Neues, von mir noch nie Ge= sehenes, dieses kleine Gefäß, umbaut und überbaut von Pfeilern und Gewölben. Es mußte ernste Betrachtungen erregen, daß ein einzelner Funke von Sittlichkeit und Gottesfurcht hier ein immer brennendes leuchtendes Flämmchen angezündet, zu welchem gläubige Scharen mit großer Beschwerlichkeit heranvilgern sollten, um an dieser heiligen Flamme auch ihr Kerzlein anzuzünden. Wie dem auch sei, so deutet es auf ein grenzens loses Bedürfnis der Menschheit nach gleichem Licht. gleicher Wärme, wie es jener erste im tiefsten Gefühl und sicherster Überzeugung gehegt und genossen. Man führte uns in die Schatkammer, welche, reich und imposant genug, vor allen lebensgroße, wohl gar kolossale Büften von Heiligen und Ordensftiftern dem staunenden Auge darbot.

Doch ganz andre Aufmerkfamkeit erregte der Anblick eines darauf eröffneten Schrankes. Er enthielt alterstümliche Kostbarkeiten, hieher gewidmet und verehrt. Verschiedne Kronen von merkwürdiger Goldschmiedsarbeit hielten meinen Blick sest, unter denen wieder eine ausschließlich betrachtet wurde. Eine Zackenkrone im Kunsklinne der Vorzeit, wie man wohl ähnliche auf den Hänptern altertümlicher Königinnen gesehen, aber von so geschmackvoller Zeichnung, von solcher Aussführung einer unermüdeten Arbeit, selbst die eingefugten sarbigen Steine mit solcher Wahl und Geschicklichkeit verteilt und gegen einander gestellt, genug, ein Werk der Art, daß man es bei dem ersten Anblick für vollskommen erklärte, ohne diesen Eindruck funstmäßig entwickeln zu können.

Auch ist in folchen Fällen, wo die Kunst nicht erstannt sondern gefühlt wird, Geist und Gemüt zur

Anwendung geneigt, man möchte das Kleinod besitzen, um damit Freude zu machen. Ich erbat mir die Erslaubnis, das Krönchen hervorzunehmen, und als ich solches in der Hand anständig haltend in die Höhe hob, dacht ich mir nicht anders, als ich müßte es Lisi auf die hellglänzenden Locken aufdrücken, sie vor den Spiegel führen und ihre Freude über sich selbst und das Glück, das sie verbreitet, gewahr werden. Ich habe mir nachher oft gedacht, diese Scene, durch einen talentvollen Maler verwirklicht, müßte einen höchst sinn und gemütvollen Unblick geben. Da wäre es wohl der Mühe wert, der junge König zu sein, der sich auf diese Weise eine Braut und ein neues Keich erwürbe.

Um uns die Besiktümer des Klosters vollständia sehen zu lassen, führte man uns in ein Kunst, Kuriosi= täten und Naturalienkabinett. Ich hatte damals von dem Wert solcher Dinge wenig Begriff; noch hatte mich die zwar höchst löbliche aber doch den Eindruck der schönen Erdoberfläche vor dem Anschauen des Geistes zerstückelnde Geognosie nicht angelockt, noch weniger eine phantastische Geologie mich in ihre Frrfale verschlungen; jedoch nötigte mich der herumführende Geistliche, einem tossilen, von Kennern, wie er sagte, höchst geschätzten, in einem blauen Schieferthon wohl erhaltnen kleinen wilden Schweinskopf einige Aufmerksamteit zu schenken, der auch, schwarz wie er war, für alle Folgezeit in der Einbildungsfraft geblieben ift. Man hatte ihn in der Gegend von Rapperschwul gefunden, in einer Gegend, die morastig von Urzeiten her, gar wohl dergleichen Mumien für die Nachwelt aufnehmen und bewahren konnte.

Ganz anders aber zog mich unter Rahmen und Glas ein Aupferstich von Martin Schön an, das Absscheiden der Maria vorstellend. Freilich kann nur ein vollkommnes Gremplar uns einen Begriff von der

Kunst eines solchen Meisters geben, aber alsdann werden wir auch, wie von dem Vollkommmen in jeder Art, dergestalt ergriffen, daß wir die Begierde, daß gleiche zu besitzen, den Anblick immer wiederholen zu können — es mag noch so viel Zeit dazwischen versließen — nicht wieder loswerden. Warum sollt ich nicht vorzgreisen und hier gestehen, daß ich später nicht eher nachließ, als bis ich ebensalls zu einem tresslichen Abstruck dieses Blattes gelangt war?

Am 16. Juli 1775, denn hier find ich zuerst das Datum verzeichnet, traten wir einen beschwerlichen Wea an; wilde, steinige Söhen mußten überstiegen werden. und zwar in vollkommner Einsamkeit und Öbe. Abends dreiviertel auf achte standen wir den Schwyzer Haken gegenüber, zweien Berggipfeln, die neben einander mächtig in die Lust ragen. Wir fanden auf unsern Wegen zum erstenmal Schnee, und an jenen zackigen Felsgipfeln hing er noch vom Winter her. Ernsthaft und fürchterlich süllte ein uralter Kichten= wald die unabsehlichen Schluchten, in die wir hinab Nach kurzer Rast, frisch und mit mutwilliger Behendigkeit, sprangen wir den von Klippe zu Klippe. von Platte zu Platte in die Tiefe sich stürzenden Kuß= pfad hinab und gelangten um zehn Uhr nach Schwyz. Wir waren zugleich müde und munter geworden, hin= fällig und aufgeregt; wir löschten gähling unsern heftigen Durst und fühlten uns noch mehr begeistert. Man denke sich den jungen Mann, der etwa vor zwei Jahren den Werther schrieb, einen jüngern Freund, der sich schon an dem Manuskript jenes wunderbaren Werks entzündet hatte, beide ohne Wissen und Wollen gewiffermaßen in einen Naturzustand versett, lebhaft gedenkend vorübergegangner Leidenschaften, nachhängend den gegenwärtigen, folgelose Plane bildend, im Gefühl behaglicher Kraft das Reich der Phantasie durch= schwelgend; dann nähert man sich der Vorstellung jenes

Zustandes, den ich nicht zu schildern wüßte, stünde nicht im Tagebuche: Lachen und Jauchzen dauerte bis um Mitternacht.

Den 17. morgens sahen wir die Schwyzer Haken vor unsern Fenstern. Un diesen ungeheuern unregels mäßigen Naturpyramiden stiegen Wolken nach Wolken hinauf. Um ein Uhr nachmittags von Schwyz weg, gegen den Rigi zu; um zwei Uhr auf dem Lauerzer See herrlicher Sonnenschein. Vor lauter Wonne sah man gar nichts. Zwei tüchtige Mädchen sührten das Schiff, das war anmutig, wir ließen es geschehen. Auf der Insel langten wir an, wo sie sagen, hier habe der ehemalige Zwingherr gehaust; wie ihm auch sei, jeht zwischen die Ruinen hat sich die Hütte des Waldsbruders eingeschoben.

Wir bestiegen den Rigi; um halb achte standen wir bei der Mutter Gottes im Schnee; sodann an der Kapelle, am Kloster vorbei im Wirtshaus zum Ochsen.

Den 18. sonntags früh die Kapelle vom Ochsen aus gezeichnet. Um zwölf Uhr nach dem Kaltenbad oder zum Dreischwesternbrunnen. Gin Biertel nach zwei hatten wir die Höhe erstiegen; wir sanden uns in Wolfen, diesmal uns doppelt unangenehm als die Aussicht hindernd und als niedergehender Nebel nekend. Aber als sie hie und da auseinander rissen und uns pon wallenden Rahmen umgeben eine klare, herrliche, sonnenbeschienene Welt als vortretende und wechselnde Bilder sehen ließen, bedauerten wir nicht mehr diese Rufälligkeiten; benn es war ein nie gesehener, nie wieder zu schauender Anblick, und wir verharrten lange in dieser gewissermaßen unbequemen Lage, um durch die Riten und Klüfte der immer bewegten Wolkenballen einen kleinen Zipfel besonnter Erde, einen ichmalen Uferzug und ein Endchen See zu ge= minnen.

Um acht Uhr abends waren wir wieder vor der

Wirtshausthüre zurück und stellten uns an gebacknen Fischen und Giern und genugsamem Wein wieder her.

Wie es denn nun dämmerte und allmählich nachtete, beschäftigten ahnungsvoll zusammenstimmende Töne unser Ohr; das Glockengebimmel der Kapelle, das Plätschern des Brunnens, das Säuseln wechselnder Lüftchen, in der Ferne Waldhörner — es waren wohlsthätige, beruhigende, einlullende Momente.

Am 19. früh halb sieben erst aufwärts, dann hinab an den Waldstätter See, nach Viznau; von da zu Wasser nach Gersau. Mittags im Wirtshaus am See. Gegen zwei Uhr dem Grütsi gegenüber, wo die drei Tellen schwuren, darauf an der Platte, wo der Held aussprang, und wo ihm zu Ehren die Legende seines Daseins und seiner Thaten durch Malerei verewigt ist. Um drei Uhr in Flüelen, wo er eingeschifft ward, um vier Uhr in Altors, wo er den Apsel, abschoß.

Un diesem poetischen Faden schlingt man sich billig durch das Labyrinth dieser Felsenwände, die steil bis in das Wasser hinabreichend uns nichts zu sagen haben. Sie, die Unerschütterlichen, stehen so ruhig da wie die Coulissen eines Theaters; Glück oder Unglück, Lust oder Trauer ist bloß den Personen zugedacht, die heute auf dem Zettel stehn.

Dergleichen Betrachtungen jedoch waren gänzlich außer dem Gesichtsfreis jener Jünglinge; das Kurzvergangne hatten sie aus dem Sinne geschlagen, und die Zukunft lag so wunderbar unersorschlich vor ihnen wie das Gebirg, in das sie hineinstrebten.

Um 20. brachen wir nach Amftäg auf, wo man ums gebackne Fische gar schmackhaft bereitete. Hier nun an diesem schon genugsam wilden Angebirge, wo die Reuß aus schroffern Felsklüsten hervordrang und das frische Schneewasser über die reinlichen Riesbänke hinspielte, enthielt ich mich nicht, die gewünschte Ge-

legenheit zu nügen und mich in den ranschenden Wellen zu erquiden.

Um drei Uhr gingen wir von da weiter; eine Reihe Saumrosse zog vor uns her, wir schritten mit ihr über eine breite Schneemasse und ersuhren erst nachher, daß sie unten hohl sei. Hier hatte sich der Winterschnee in eine Vergschlucht eingelegt, um die man sonst hernmziehen mußte, und diente nunmehr zu einem geraden, verfürzten Wege. Die unten durchströmenden Wasserhatten sie nach und nach ausgehöhlt, durch die milde Sommerlust war das Gewölb immer mehr abgeschmolzen, sodaß sie nunmehr als ein breiter Vrückenbogen das Hüben und Vrüben natürlich zusammenhielt. Wir überzeugten uns von diesem wundersamen Naturzereignis, indem wir uns etwas oberhalb himmter in die breitere Schlucht wagten.

Wie wir uns nun immer weiter erhnben, blieben Fichtenwälder im Abgrund, durch welche die schäumende Reuß über Felsenstürze sich von Zeit zu Zeit sehen ließ.

Um halb acht Uhr gelangten wir nach Wasen, wo wir uns mit dem roten, schweren, sauern sombardischen Wein zu erquicken erst mit Wasser nachhelsen und mit vielem Zucker das Ingrediens ersehen mußten, was die Natur in der Tranbe auszukochen versagt hatte. Der Wirt zeigte schöne Krystalle vor; ich war aber damals so entsernt von solchen Naturstudien, daß ich mich nicht einmal für den geringen Preis mit diesen Bergerzengnissen beschweren mochte.

Den 21. halb sieben Uhr aufwärts; die Felsen wurden immer mächtiger und schrecklicher; der Weg bis zum Teuselsstein, die zum Anblick der Teuselsbrücke immer mühseliger. Meinem Gesährten beliebte es hier anszurnhen; er munterte mich auf, die bedentenden Anssichten zu zeichnen. Die Umrisse mochten mir gelingen, aber es trat nichts hervor, nichts zurück; sür dergleichen Gegenstärde hatte ich keine Sprache. Wir mühten uns

weiter; das ungeheure Wilde schien sich immer zu steigern, Platten wurden zu Gebirgen, und Vertiefungen zu Ubgründen. So geleitete mich mein Führer bis ans Urserner Loch, durch welches ich gewissermaßen verdrießlich hindurchging; was man bisher gesehen, war doch erhaben, diese Finsternis hob alles auf.

Aber freilich hatte sich der schelmische Führer das freudige Erstaunen voraus vorgestellt, das mich beim Austritt überraschen mußte. Der mäßig schäumende Fluß schlängelte sich hier milde durch ein flaches, von Bergen zwar umschlossenes aber doch genugsam weites, zur Bewohnung einladendes Thal. Über dem rein= lichen Örtchen Urseren und seiner Kirche, die uns auf ebnem Boden entgegen standen, erhob sich ein Fichten= wäldchen, heilig geachtet, weil es die am Fuße Ange= fiedelten vor höher herabrollenden Schneelawinen schütte. Die grünenden Wiesen des Thales waren wieder am Fluß her mit kurzen Weiden geschmückt; man erfreute sich hier einer lange vermißten Begetation. Die Be= ruhigung war groß, man fühlte auf flachen Pfaden die Kräfte wieder belebt, und mein Reisegefährte that sich nicht wenig zu gute auf die Überraschung, die er so schicklich eingeleitet hatte.

An der Matte fand sich der berühmte Urserner Käse, und die exaltierten jungen Leute ließen sich einen leidelichen Wein trefflich schmecken, um ihr Behagen noch mehr zu erhöhen und ihren Projekten einen phanstastischern Schwung zu verleihen.

Den 22. halb vier Uhr verließen wir unsre Hersberge, um aus dem glatten Urserner Thal ins steinichte Liviner Thal einzutreten. Auch hier ward sogleich alle Fruchtbarkeit vermißt; nackte wie bemooste Felsen mit Schnee bedeckt, ruckweiser Sturmwind, Wolken heran und vorbeisührend, Geräusch der Wasserfälle, das Klingeln der Saumrosse in der höchsten Öde, wo man weder die Herankommenden noch die Scheidenden ers

blickte. Hier kostet es der Einbildungskraft nicht viel, sich Drachennester in den Klüsten zu denken. Aber doch erheitert und erhoben fühlte man sich durch einen der schönsten, am meisten zum Bilde sich eignenden, in allen Abstufungen grandios mannigfaltigen Wasserfall, der gerade in dieser Jahreszeit vom geschmolznen Schnee überreich begabt, von Wolken bald verhüllt bald enthüllt uns geraume Zeit an die Stelle sessetze.

Endlich gelangten wir an kleine Nebelseen, wie ich sie nennen möchte, weil sie von den atmosphärischen Streisen kaum zu unterscheiden waren. Nicht lange, so trat aus dem Dunste ein Gebäude entgegen: es war das Hospiz, und wir sühlten große Zufriedenheit, uns zunächst unter seinem gastlichen Dache schirmen zu können.



## Deunschnfes Budg

fonumenden Hindchens angemeldet wurden wir von einer ältlichen aber rüftigen Frauensperson an der Thüre freundlich empsangen. Sie entschuldigte den Herrn Pater, welcher nach Mailand gegangen sei, jedoch diesen Abend wieder erwartet werde; alsdann aber sorgte sie, ohne viel Worte zu machen, für Bequemlichseit und Bedürfnis. Sine warme geräumige Stube nahm uns aus; Brot, Käse und trinkbarer Wein wurden ausgesetzt, auch ein hinreichendes Abendessen wersprochen. Nun wurden die Überraschungen des Tags wieder ausgenommen, und der Freund that sich höchlich darauf zu gute, daß alles so wohl gelungen und ein Tag zurückgelegt sei, dessen Sindrücke weder Poesse noch Prosa wieder herzustellen imstande.

Bei spät einbrechender Dämmrung trat endlich der ansehnliche Pater herein, begrüßte mit sreundlich verstrauslicher Würde seine Gäste und empfahl mit wenigen Worten der Köchin alle mögliche Ausmerksamkeit. Alls wir unsre Bewundrung nicht zurückhielten, daß er hier oben in so völliger Wüste, entsernt von aller Gefellsschaft sein Leben zubringen gewollt, versicherte er, an Gesellschaft sehle es ihm nie, wie wir denn ja auch gekommen wären, ihn mit unserm Besuche zu erfreuen. Gar stark sei der wechselseitige Warentransport zwischen Italien und Deutschland. Dieser immersort währende Speditionswechsel sehe ihn mit den ersten Handelsshäusern in Verhältnis. Er steige oft nach Mailand

hinab, komme seltner nach Luzern, von woher ihm aber aus den Hänsern, welche das Postgeschäft dieser Hanptstraße zu besorgen hätten, zum öftern junge Leute zusgeschieft würden, die hier oben auf dem Scheidepunkt mit allen in diese Angelegenheiten\_eingreisenden Umständen und Vorfallenheiten bekannt werden sollten.

Unter solchen mannigsaltigen Gesprächen ging der Abend hin, und wir schliefen eine ruhige Nacht in etwas furzen, an der Wand besestigten, eher an Repositorien als Bettstellen erinnernden Schlafstätten.

Früh aufgestanden befand ich mich bald zwar unter freiem Himmel, jedoch in engen, von hohen Gebirgsfuppen umschlossenen Räumen. Ich hatte mich an den Jußpsad. der nach Italien hinunterging, niedergeslassen und zeichnete nach Art der Dilettanten, was nicht zu zeichnen war und was noch weniger ein Bild geben kounte: die nächsten Gebirgskuppen, deren Seiten der herabschmelzende Schnee mit weißen Furchen und schwarzen Rücken sehen ließ. Indessen ist mir durch diese fruchtlose Bemühung jenes Bild im Gedächtnis unauslöschlich geblieben.

Mein Gefährte trat mutig zu mir und begann: was fagst du zu der Erzählung unsers geistlichen Wirts von gestern abend? Haft du nicht, wie ich, Lust bestommen, dich von diesem Dracheugipsel hinab in jene entzückenden Gegenden zu begeben? Die Wandrung durch diese Schluchten hinab muß herrlich sein und mühelos, und wann sichs dann bei Bellinzona öffnen mag, was würde das für eine Lust sein! Die Inseln des großen Sees sind mir durch die Worte des Paters wieder lebendig in die Seele getreten. Man hat seit Kenßlers Reisen so viel davon gehört und gesehen, daß ich der Versuchung nicht widerstehen kann.

Ist dirk nicht auch so? suhr er sort; du sitzest gerade am rechten Fleck; schon einmal stand ich hier und hatte nicht den Mut hinadzuspringen. Geh voran ohne weiteres, in Airolo wartest du auf mich, ich komme mit dem Boten nach, wenn ich vom guten Pater Abschied genommen und alles berichtigt habe.

So ganz aus dem Stegreif ein folches Unternehmen will mir doch nicht gefallen, antwortete ich. — Was soll da viel Bedenken, rief jener, Geld haben wir genug nach Mailand zu kommen, Aredit wird sich finden, mir ist von unsern Messen her dort mehr als ein Handelse freund bekannt. Er ward noch dringender. Geh! sagte ich, mach alles zum Abschied fertig, entschließen wollen wir uns alsdann.

Mir kommt vor, als wenn der Mensch in solchen Augenblicken keine Entschiedenheit in sich fühlte, vielsmehr von srühern Eindrücken regiert und bestimmt werde. Die Lombardei und Italien lag als ein ganz Fremdes vor mir; Deutschland als ein Bekanntes, Liebwertes, voller freundlichen einheimischen Aussichten, und sei es nur gestanden, das, was mich so lange ganz umfangen, meine Existenz getragen hatte, blieb auch jetzt das unentbehrlichste Element, aus dessen Grenzen zu treten ich mich nicht getraute. Sin goldnes Herzehn, das ich in schönsten Stunden von ihr erhalten hatte, hing noch an demselben Bändchen, an welchem sie es umknüpste, lieberwärmt an meinem Halse. Ich saßte es an und küßte es; mag ein dadurch veranlaßtes Gedicht auch hier eingeschaltet sein:

Angedenken du verklungner Freude, Das ich immer noch am Halse trage, Hältst du länger als das Seelenband uns beide? Verlängerst du der Liebe kurze Tage?

Flieh ich, Lili, vor dir! Muß noch an deinem Bande Durch fremde Lande, Durch ferne Thäler und Wälder wallen! Ach, Lilis Herz konnte so bald nicht Von meinem Herzen sallen. Wie ein Vogel, der den Faden bricht Und zum Walde kehrt, Er schleppt des Gefängnisses Schmach, Noch ein Stückchen des Fadens nach; Er ist der alte freigeborne Vogel nicht, Er hat schon jemand angehört.

Schnell stand ich auf, damit ich von der schrossen Stelle wegkäme, und der mit dem resstragenden Boten heranstürmende Freund mich in den Abgrund nicht mit sortrisse. Auch ich begrüßte den frommen Pater und wendete mich, ohne ein Wort zu verlieren, dem Psade zu, woher wir gekommen waren. Etwas zaudernd solgte mir der Freund und ungeachtet seiner Liebe und Anhänglichkeit an mich blieb er eine Zeit lang eine Strecke zurück, dis uns endlich jener herrliche Wassersfall wieder zusammenbrachte, zusammenhielt, und das einmal Beschlossene endlich auch für gut und heilsam gelten sollte.

Von dem Herabstieg sag ich nichts weiter, als daß wir jene Schneedrücke, über die wir in schwerdeladner Gesellschaft vor wenig Tagen ruhig hinzogen, völlig zusammengestürzt fanden und nun, da wir einen Umweg durch die eröffnete Bucht machen mußten, die kolossalen Trümmer einer natürlichen Baukunst anzustaunen und zu bewundern hatten.

Sanz konnte mein Freund die rückgängige Wandsung nach Italien nicht verschmerzen; er mochte sich solche früher außgedacht und mit liebevoller Arglist mich an Ort und Stelle zu überraschen gehofft haben. Deshalb ließ sich die Rückfehr nicht so heiter vollsühren; ich aber war auf meinen stummen Psaden um desto anhaltender beschäftigt, das Angeheure, das sich in unserm Geiste mit der Zeit zusammenzuziehen pslegt, wenigstens in seinen faßlichen, charakteristischen Ginzelsheiten sestzuhalten.

Nicht ohne manche neue wie erneuerte Empfin= dungen und Gedanken gelangten wir durch die bedeutenden Söhen des Vierwaldstätter Sees nach Rüßnacht. wo wir, landend und unfre Wandrung fortsekend, die am Wege stehende Tellenkapelle zu begrüßen und jenen der aanzen Welt als heroisch patriotisch rühmlich gel= tenden Meuchelmord zu gedenken hatten. Ebenso suhren wir über den Zuger See, den wir schon vom Rigi herab aus der Ferne hatten kennen lernen. In Zua erinnere ich mich nur einiger im Gasthofzimmer nicht gar großer aber in ihrer Art vorzüglicher in die Fensterflügel eingefügter gemalter Scheiben. Dann ging unser Weg über den Albis in das Sihlthal, wo wir einen jungen in der Einfamkeit fich gefallenden Hannoveraner, von Lindau, besuchten, um seinen Ber= druß zu beschwichtigen, den er früher in Zürich über eine von mir nicht aufs freundlichste und schicklichste abgelehnte Begleitung empfunden hatte. Die eifer= füchtige Freundschaft des trefflichen Passavant war eigentlich Urfache an dem Ablehnen einer zwar lieben aber doch unbequemen Gegenwart.

Ehe wir aber von diesen herrlichen Höhen wieder zum See und zur sreundlich liegenden Stadt hinabsteigen, muß ich noch eine Bemerkung machen über meine Versuche, durch Zeichnen und Stizzieren der Gegend etwas abzugewinnen. Die Gewohnheit, von Jugend auf die Landschaft als Bild zu sehen, verführte mich zu dem Unternehmen, wenn ich in der Natur die Gegend als Vild erblickte, sie sixieren, mir ein sichres Andenken von folchen Augenblicken sesthalten zu wollen. Sonft nur an beschränkten Gegenständen mich einigersmaßen übend, fühlt ich in einer solchen Welt gar bald meine Unzulänglichkeit.

Drang und Gile zugleich nötigten mich zu einem wunderbaren Hilfsmittel: kaum hatte ich einen interessanten Gegenstand gefaßt und ihn mit wenigen Strichen



im allgemeinsten auf dem Papier angedeutet, so führte ich das Detail, das ich mit dem Bleistist nicht erreichen noch durchsühren konnte, in Worten gleich daneben aus und gewann mir auf diese Weise eine solche innere Gegenwart von dergleichen Unsichten, daß eine jede Lokalität, wie ich sie nachher in Gedicht oder Grzählung nur etwa brauchen mochte, mir alsobald vorschwebte und zu Gebote stand.

Bei meiner Rückfunft in Zürich fand ich die Stolberge nicht mehr; ihr Aufenthalt in dieser Stadt hatte sich auf eine wunderliche Weise verfürzt.

Gestehen wir überhaupt, daß Reisende, die sich aus ihrer häuslichen Beschränkung entsernen, gewissermaßen in eine nicht nur fremde sondern völlig freie Natur einzutreten glauben, welchen Wahn man damals um so eher hegen konnte, als man noch nicht durch polizeisliche Untersuchung der Pässe, durch Zollabgaben und andre dergleichen Hindernisse jeden Augenblick erinnert wurde, es sei draußen noch bedingter und schlimmer als zu Hause.

Vergegenwärtige man sich zunächst jene unbedingte Richtung nach einer verwirklichten Naturfreiheit, so wird man den jungen Gemütern verzeihen, welche die Schweiz gerade als das rechte Lokal ansahen, ihre frische Jünglingsnatur zu idyllisieren. Hatten doch Geßners zarte Gedichte fowie seine allerliebsten Radierungen hiezu am entschiedensten berechtigt.

In der Wirklichkeit nun scheint sich für solche poetische Außerungen das Baden in unbeengten Gewässern am allerersten zu qualisizieren. Schon unterwegs wollten dergleichen Naturübungen nicht gut zu den modernen Sitten paßlich erscheinen; man hatte sich ihrer auch einigermaßen enthalten. In der Schweiz aber beim Anblick und Feuchtgesühl des rinnenden, laufenden, stürzenden, in der Fläche sich sammelnden, nach und nach zum See sich außbreitenden Gewässers war der

Bersuchung nicht zu widerstehen. Ich selbst will nicht leugnen, daß ich mich im klaren See zu baden mit meinen Gesellen vereinte, und wie es schien, weit genug von allen menschlichen Blicken. Nackte Körper jedoch leuchten weit, und wer es auch mochte gesehen haben, nahm Ürgernis daran.

Die guten harmlosen Jünglinge, welche gar nichts Anstößiges sanden, halb nackt wie ein poetischer Schäser oder ganz nacht wie eine heidnische Gottheit sich zu sehen, wurden von Freunden erinnert, dergleichen zu unterlassen. Man machte ihnen begreislich, sie weseten nicht in der uransänglichen Natur, sondern in einem Lande, das für gut und nützlich erachtet habe, an ältern, aus der Mittelzeit sich herschreibenden Einrichtungen und Sitten festzuhalten. Sie waren nicht abgeneigt dies einzusehen, besonders da vom Mittelalter die Rede war, welches ihnen als eine zweite Natur verehrlich schien. Sie verließen daher die allzutaghaften Seeuser und fanden auf ihren Spaziergängen durch das Gebirg so klare, rauschende, erfrischende Gewässer, daß in der Mitte Juli es ihnen unmöglich schien, einer folchen Erguickung zu widerstehen. So waren sie auf ihren weitschweisenden Spaziergängen in das düstre Thal gelangt, wo hinter dem Albis die Sihl strömend herabschießt, um sich unterhalb Zürich in die Limmat zu ergießen. Entfernt von aller Wohnung, ja von allem betretnen Fußpsad fanden sie es hier ganz unverfänglich, die Kleider abzuwersen und sich kühnlich den schäumenden Stromwellen entgegen zu sehen; dies geschah freilich nicht ohne Geschrei, nicht ohne ein wildes, teils von der Kühlung teils von dem Behagen aufgeregtes Lustjauchzen, wodurch sie diese düster be= waldeten Felfen zur idnllischen Seene einzuweihen den Begriff hatten.

Allein ob ihnen frühere Miswollende nachgeschlichen, oder ob sie sich durch diesen dichterischen Tumult in

ber Einsamkeit selbst Gegner aufgerusen, ist nicht zu bestimmen. Genug, sie mußten aus dem obern stummen Gebüsch herab Steinwurf auf Steinwurf ersahren, ungewiß ob von wenigen oder mehrern, ob zusällig oder absichtlich, und sie fanden daher für das Alügste, das erquickende Element zu verlassen und ihre Kleider zu suchen.

Keiner war getroffen; Überraschung und Verdruß war die geistige Beschädigung, die sie erlitten hatten, und sie wußten als lebenslustige Jünglinge die Ersinnerung daran leicht abzuschütteln.

Auf Lavatern jedoch erstreckten sich die unangenehmsten Folgen, daß er junge Leute von dieser Frechheit bei sich freundlich ausgenommen, mit ihnen Spazierfahrten angestellt und sie sonst begünstigt, deren wildes, unbändiges, unchristliches, ja heidnisches Naturell einen solchen Standal in einer gesitteten, wohlgeregelten Gegend anrichte.

Der geistliche Freund jedoch, wohl verstehend, solche Borkommenheiten zu beschwichtigen, wußte dies auch beizulegen, und nach Abzug dieser meteorisch Reisenden war schon bei unster Rücksehr alles ins gleiche gebracht.

In dem Fragment von Werthers Reisen, welches in dem sechzehnten Bande meiner Werke neuerlich wieder mit abgedruckt ist, habe ich diesen Gegensah der schweizerischen löblichen Ordnung und gesehlichen Beschränkung mit einem solchen im jugendlichen Wahn gesorderten Naturleben zu schildern gesucht. Weil man aber alles, was der Dichter unbewunden darstellt, gleich als entschiedne Meinung, als didaktischen Tadel auszunehmen pslegt, so waren die Schweizer deshalb sehr unwillig, und ich unterließ die intentionierte Fortsetung, welche das Herankommen Werthers dis zur Epoche, wo seine Leiden geschildert sind, einigermaßen darstellen und dadurch gewiß den Menschenkennern willkommen sein sollte.

In Zürich angelangt gehörte ich Lavatern, dessen Gastsreundschaft ich wieder ansprach, die meiste Zeit ganz allein. Die Physiognomik lag mit allen ihren Gebilden und Unbilden dem trefslichen Manne mit immer sich vermehrenden Lasten auf den Schultern. Wir verhandelten alles den Umständen nach gründlich genug, und ich versprach ihm dabei nach meiner Rückstehr die bisherige Teilnahme.

Hertrauen auf eine schnelle Fassungskraft, niehr noch das Gefühl der willigsten Bildsamkeit; denn eigentlich war die Art, womit Lavater die Physiognomien zersgliederte, nicht in meinem Wesen. Der Eindruck, den der Mensch beim ersten Begegnen auf mich machte, bestimmte gewissermaßen mein Verhältnis zu ihm; obgleich das allgemeine Wohlwollen, das in mir wirkte, gesellt zu dem Leichtsinn der Jugend, eigentlich immer vorwaltete und mich die Gegenstände in einer gewissen dämmernden Atmosphäre schauen ließ.

Lavaters Geist war durchaus imposant; in seiner Nähe konnte man sich einer entscheidenden Einwirkung nicht erwehren, und so mußt ich mir denn gefallen laffen, Stirn und Nase, Augen und Mund einzeln zu betrachten und ebenso ihre Verhältnisse und Bezüge zu erwägen. Jener Seher that dies notgedrungen, um sich von dem, was er so klar anschaute, vollkommne Rechenschaft zu geben; mir kam es immer als eine Tücke, als ein Spionieren vor, wenn ich einen gegen= wärtigen Menschen in seine Elemente zerlegen und seinen sittlichen Gigenschaften dadurch auf die Spur kommen wollte. Lieber hielt ich mich an sein Gespräch, in welchem er nach Belieben sich selbst enthüllte. Sier= nach will ich denn nicht leugnen, daß es in Lavaters Nähe gewissermaßen bänglich war; benn indem er sich auf physiognomischem Wege unsrer Gigenschaften bemächtigte, so war er in der Unterredung Herr unsrer

Gedanken, die er im Wechsel des Gesprächs mit einigem Scharssinn gar leicht erraten konnte.

Wer eine Synthese recht prägnant in sich sühlt, der hat eigentlich das Recht zu analysieren, weil er am äußern Ginzelnen sein inneres Ganze prüst und legistimiert. Wie Lavater sich hierbei benommen, sei nur ein Beispiel gegeben.

Sonntags nach der Predigt hatte er als Geistlicher die Verpflichtung, den kurzgestielten Sammetbeutel jedem Heraustretenden vorzuhalten und die milde Gabe segnend zu empfangen. Nun sette er sich zum Beispiel diesen Sonntag die Ausgabe, keine Person anzusehen, sondern nur auf die Hände zu achten und ihre Gestalt sich außzuslegen. Aber nicht allein die Form der Finger sondern auch die Miene derselben beim Niederlassen der Gabe entging nicht seiner Ausmerssamteit, und er hatte mir viel davon zu eröffnen. Wie belehrend und ausregend mußten mir solche Unterhaltungen werden, mir, der ich doch auch auf dem Wege war, mich zum Menschenmaler zu qualifizieren?

Manche Epoche meines nachherigen Lebens ward ich veranlaßt, über diesen Mann zu denken, welcher unter die Vorzüglichsten gehört, mit denen ich zu einem so vertrauten Verhältnis gelangte. Und so sind nachstehende Äußerungen über ihn zu verschiednen Zeiten geschrieben. Nach unsern aus einander strebenden Richtungen mußten wir uns allmählich ganz und gar fremd werden, und doch wollt ich mir den Begriff von seinem vorzüglichen Wesen nicht verkümmern lassen. Ich versgegenwärtigte mir ihn mehrmals, und so entstanden diese Blätter ganz unabhängig von einander, in denen man Wiederholung aber hoffentlich keinen Widerspruch sinden wird.

Lavater war eigentlich ganz real gesinnt und kannte nichts Ideelles als unter der moralischen Form; wenn man diesen Begriff festhält, wird man sich über einen seltnen und seltsamen Mann am ersten aufklären.

Seine Aussichten in die Ewigkeit sind eigentlich nur Fortsetzungen des gegenwärtigen Daseins unter leichtern Bedingungen, als die sind, welche wir hier zu erdulden haben. Seine Physiognomik ruht auf der Überzeugung, daß die sinnliche Gegenwart mit der geistigen durchaus zusammenfalle, ein Zeugnis von ihr ablege, ja sie selbst vorstelle.

Mit den Aunstidealen konnte er sich nicht leicht bestreunden, weil er bei seinem scharsen Blick solchen Wesen die Unmöglichkeit, lebendig organisiert zu sein, nur allzusehr ausah und sie daher ins Fabelreich, ja in das Neich des Monstrosen verwies. Seine unauschaltsame Neigung, das Ideelle verwirklichen zu wollen, brachte ihn in den Rus eines Schwärmers, ob er sich gleich überzeugt sühlte, daß niemand mehr aus das Wirkliche dringe als er; deswegen er denn auch den Mißgriff in seiner Denk und Handelsweise niemals entdecken konnte.

Nicht leicht war jemand leidenschaftlicher bemüht anerkannt zu werden, als er und vorzüglich dadurch eignete er sich zum Lehrer; gingen aber seine Bemühungen auch wohl auf Sinnes und Sittenbesserung andrer, so war doch dies keineswegs das lehte, worauf er hinarbeitete.

Um die Verwirklichung der Person Christi war es ihm am meisten zu thun; daher jenes beinahe unsinnige Treiben, ein Christusbild nach dem andern sertigen, kopieren, nachbilden zu lassen, wovon ihm denn, wie natürlich, keines genug that.

Seine Schriften sind schon jetzt schwer zu verstehen, benn nicht leicht kann jemand eindringen in das, was er eigentlich will. Niemand hat so viel aus der Zeit und in die Zeit geschrieben als er; seine Schristen sind wahre Tagesblätter, welche die eigentlichste Erläuterung aus der Zeitgeschichte sordern; sie sind in einer Koteries

sprache geschrieben, die man kennen muß, um gerecht gegen sie zu sein, sonst wird dem verständigen Leser manches ganz toll und abgeschmacht erscheinen; wie denn auch dem Manne schon dei seinem Leben und nach demselben hierüber genugsame Vorwürfe gemacht wurden.

So hatten wir ihm zum Beispiel mit unsern Dramatisieren den Kopf so warm gemacht, indem wir alles Borkömmliche nur unter dieser Form darstellten und keine andre wollten gelten lassen, daß er hierdurch aufgeregt in seinem Pontius Pilatus mit Heftigkeit zu zeigen bemüht ist, es gebe doch kein dramatischeres Werk als die Bibel; besonders aber die Leidensgeschichte Christi sei für das Drama aller Dramen zu erklären.

In diesem Kapitel des Büchleins, ja in dem ganzen Werke überhaupt erscheint Lavater dem Pater Abraham von Santa Clara sehr ähnlich; denn in diese Manier muß jeder Geistreiche verfallen, der auf den Augenblick wirken will. Er hat sich nach den gegenwärtigen Neigungen, Leidenschaften, nach Sprache und Terminoslogie zu erkundigen, um solche alsdann zu seinen Zwecken zu brauchen und sich der Masse anzunähern, die er an sich heranziehen will.

\* \*

Da er nun Christum buchstäblich auffaßte, wie ihn die Schrift, wie ihn manche Ausleger geben, so diente ihm diese Vorstellung dergestalt zum Supplement seines eignen Wesens, daß er den Gottmenschen seiner individuellen Menschheit so lange ideell einverleibte, bis er zuletzt mit demselben wirklich in Eins zusammengesschmolzen, mit ihm vereinigt, ja eben derselbe zu sein wähnen durste.

Durch diesen entschiednen bibelbuchstäblichen Glauben mußte er auch eine völlige Überzeugung gewinnen, daß man eben so gut noch heutzutage als zu jener Zeit Wunder müsse ausüben können, und da es ihm vollends

schon früh gelungen war, in bedeutenden und dringenden Angelegenheiten durch brünftiges, ja gewaltsames Gebet im Augenblick eine günstige Umwendung schwer besdrohender Unsälle zu erzwingen, so konnte ihn keine kalte Verstandseinwendung im mindesten irre machen. Durchdrungen ferner von dem großen Werte der durch Christum wieder hergestellten und einer glücklichen Ewigsteit gewidmeten Menschheit, aber zugleich auch bekannt mit den mannigsaltigen Bedürsnissen des Geistes und Herzens, mit dem grenzenlosen Verlangen nach Wissen, selbst sühlend jene Luft, sich ins Unendliche auszusdehnen, wozu uns der gestirnte Himmel sogar sinnlich einlädt, entwarf er seine Aussichten in die Ewigkeit, welche indes dem größten Teil der Zeitgenossen sehr

Alles dieses Streben jedoch, alle Wünsche, alles Unternehmen ward von dem physiognomischen Genie überwogen, das ihm die Natur zugeteilt hatte. Denn wie der Prodierstein durch Schwärze und rauhglatte Eigenschaft seiner Obersläche den Unterschied der aufzestrichnen Metalle anzuzeigen am geschicktesten ist, so war auch er durch den reinen Begriff der Menschheit, den er in sich trug, und durch die scharf zarte Besmerkungsgabe, die er erst aus Naturtried, nur obenhin, zufällig, dann mit Überlegung, vorsählich und geregelt ausübte, im höchsten Grade geeignet, die Besonderheiten einzelner Menschen zu gewahren, zu kennen, zu untersscheiden, ja auszusprechen.

Jedes Talent, das sich auf eine entschiedne Naturanlage gründet, scheint uns etwas Magisches zu haben, weil wir weder es selbst noch seine Wirkungen einem Begriffe unterordnen können. Und wirklich ging Lavaters Ginsicht in die einzelnen Menschen über alle Begriffe; man erstaunte, ihn zu hören, wenn man über diesen oder jenen vertraulich sprach, ja es war surchtbar, in der Nähe des Mannes zu leben, dem jede

Grenze deutlich erschien, in welche die Natur uns Individuen einzuschränken beliebt hat.

Jedermann glaubt dasjenige mitteilbar, was er felbst besitzt, und so wollte Lavater nicht nur für sich von diefer großen Gabe Gebrauch machen, sondern sie follte auch in andern aufgefunden, angeregt, sie follte fogar auf die Menge übertragen werden. Zu welchen dunkeln und boshaften Mißdeutungen, zu welchen albernen Späßen und niederträchtigen Verspottungen diese auffallende Lehre reichlichen Unlaß gegeben, ift wohl noch in einiger Menschen Gedächtnis, und es geschah dieses nicht ganz ohne Schuld des vorzüglichen Mannes selbst. Denn ob zwar die Einheit seines innern Wesens auf einer hohen Sittlichkeit ruhte, fo konnte er doch mit seinen mannigfaltigen Bestrebungen nicht zur äußern Einheit gelangen, weil in ihm sich weder Unlage zur philosophischen Sinnesweise noch zum Kunsttalent finden wollte.

Er war weder Denker noch Dichter, ja nicht einmal Redner im eigentlichen Sinne. Keineswegs imftande, etwas methodisch anzusassen, griff er das Einzelne einzeln sicher auf, und so stellte er es auch kühn neben einander. Sein großes physiognomisches Werk ist hiers von ein auffallendes Beispiel und Zeugnis. In ihm selbst mochte wohl der Begriff des sittlichen und sinnslichen Menschen ein Ganzes bilden; aber außer sich wußte er diesen Begriff nicht darzustellen, als nur wieder praktisch im einzelnen, so wie er das Einzelne im Leben aufgesaßt hatte.

Eben jenes Werk zeigt uns zum Bedauern, wie ein so scharssinniger Mann in der gemeinsten Ersahrung umhertappt, alle lebenden Künstler und Pfuscher ansruft, für charakterlose Zeichnungen und Kupfer ein unsglaubliches Geld ausgiebt, um hinterdrein im Buche zu sagen, daß diese und jene Platte mehr oder weniger mißlungen, unbedeutend und unnütz sei. Freilich

schärfte er dadurch sein Urteil und das Urteil andrer; allein es beweift auch, daß ihn seine Neigung trieb, Erfahrungen mehr aufzuhäufen, als sich in ihnen Luft und Licht zu machen. Eben daher konnte er niemals auf Resultate losgehn, um die ich ihn öfters und dringend bat. Was er als folche in späterer Zeit Freunden vertraulich mitteilte, waren für mich keine; denn sie bestanden aus einer Sammlung von gewissen Linien und Zügen, ja Warzen und Leberflecken, mit denen er bestimmte sittliche, öfters unsittliche Eigenschaften verbunden gesehn. Es waren darunter Be= merkungen zum Entsetzen; allein es machte keine Reihe. alles stand vielmehr zufällig durch einander, nirgends war eine Anleitung zu sehen, oder eine Rückweisung zu finden. Eben so wenig schriftstellerische Methode oder Künftlersinn herrschte in seinen übrigen Schriften, welche vielmehr ftets eine leidenschaftlich heftige Dar= stellung seines Denkens und Wollens enthielten und das, was sie im ganzen nicht leisteten, durch die herz= lichsten, geistreichsten Einzelheiten jederzeit ersetzen.

\* \*

Nachfolgende Betrachtungen möchten wohl, gleichsfalls auf jene Zustände bezüglich, hier am rechten Orte eingeschaltet stehen.

Niemand räumt gern andern einen Vorzug ein, so lang er ihn nur einigermaßen leugnen kann. Naturvorzüge aller Art sind am wenigsten zu leugnen, und doch gestand der gemeine Redegebrauch damaliger Zeit nur dem Dichter Genie zu. Nun aber schien auf einmal eine andre Welt aufzugehen; man verlangte Genie vom Arzt, vom Feldherrn, vom Staatsmann und bald von allen Menschen, die sich theoretisch oder praktisch hervorzuthun dachten. Zimmermann vorzüglich hatte diese Forderungen zur Sprache gebracht. Lavater in seiner Physiognomik mußte notwendig auf eine all-

gemeinere Verteilung der Geistesgaben aller Urt bin= weisen; das Wort Genie ward eine allgemeine Losung. und weil man es so oft aussprechen hörte, so dachte man auch, das, was es bedeuten follte, sei gewöhnlich vorhanden. Da nun aber jedermann Genie von andern zu fordern berechtigt war, so glaubte er es auch endlich selbst besitzen zu müssen. Es war noch lange hin bis zu der Zeit, wo ausgesprochen werden konnte, daß Genie diejenige Kraft des Menschen sei, welche durch Handeln und Thun Geset und Regel giebt. Damals manisestierte sichs nur, indem es die vorhandnen Gesetze überschritt, die eingeführten Regeln umwarf und sich für grenzenlos erklärte. Daher war es leicht, genialisch zu sein, und nichts natürlicher, als daß der Mißbrauch in Wort und That alle geregelten Menschen aufrief, sich einem solchen Unwesen zu wider= feken.

Wenn einer zu Fuße, ohne recht zu wissen warum und wohin, in die Welt lief, so hieß dies eine Geniezreise, und wenn einer etwas Verkehrtes ohne Zweck und Nuten unternahm, ein Geniestreich. Jüngere lebshaste, ost wahrhast begabte Menschen verloren sich ins Grenzenlose; ältere verständige, vielleicht aber talent und geistlose, wußten dann mit höchster Schadensreude ein gar maunigfaltiges Mißlingen vor den Augen des Publikums lächerlich darzustellen.

Und so fand ich mich sast mehr gehindert, mich zu entwickeln und zu äußern, durch salsche Mit und Einswirkung der Sinnesverwandten, als durch den Widersstand der Entgegengesinnten. Worte, Beiworte, Phrasen zu ungunsten der höchsten Geistesgaben, verbreiteten sich unter der geistlos nachsprechenden Menge dergestalt, daß man sie noch jeht im gemeinen Leben hie und da von Ungebildeten vernimmt, ja daß sie sogar in die Wörterbücher eindrangen, und das Wort Genie eine solche Mißdeutung erlitt, aus der man die Notwendigs

keit ableiten wollte, es gänzlich aus der deutschen Sprache zu verbannen.

Und so hätten sich die Deutschen, bei denen überhaupt das Gemeine weit mehr überhand zu nehmen Gelegenheit sindet als dei andern Nationen, um die schönste Blüte der Sprache, um das nur scheindar fremde aber allen Völkern gleich angehörige Wort vielleicht gebracht, wenn nicht der durch eine tiefere Philosophie wieder neugegründete Sinn fürs Höchste und Beste sich wieder glücklich hergestellt hätte.

\* \*

In dem Vorhergehenden ist von dem Jünglingsalter zweier Männer die Rede gewesen, deren Andenken aus der deutschen Litteratur= und Sittengeschichte sich nimmer verlieren wird. In gemeldeter Epoche jedoch lernen wir sie gewissermaßen nur aus ihren Jrrschritten kennen, zu denen sie durch eine falsche Tagsmarime in Gesellschaft ihrer gleichjährigen Zeitgenossen verleitet worden. Nun= mehr aber ist nichts billiger, als daß wir ihre natürliche Gestalt, ihr eigentliches Wesen geschätzt und geehrt vor= führen, wie folches eben damals in unmittelbarer Gegen= wart von dem durchdringenden Lavater geschehen; des= halb wir denn, weil die schweren und teuern Bände des großen physiognomischen Werkes nur wenigen unsrer Leser gleich zur Hand sein möchten, die merkwürdigen Stellen, welche sich auf beide beziehen, aus dem zweiten Teile gedachten Werkes und deffen dreißigstem Fragmente Seite 244 hier einzurücken kein Bedenken tragen:

Die Jünglinge, deren Bilder und Silhouetten wir hier vor uns haben, sind die ersten Menschen, die mir zur physiognomischen Beschreibung saßen und standen, wie, wer sich malen läßt, dem Maler sigt.

Ich kannte sie sonst, die edeln — und ich machte den ersten Versuch, nach der Natur und mit aller

sonstigen Kenntnis ihren Charafter zu beobachten und zu beschreiben. —

hier ist die Beschreibung des ganzen Menschen:

## Erstlich des jüngern.

Siehe den blühenden Jüngling von fünfundzwanzig Jahren! das leichtschwebende, schwimmende, elastische Geschöpse! es liegt nicht; es steht nicht; es stemmt sich nicht; es sliegt nicht; es schwebt oder schwimmt. Zu lebendig, um zu ruhen; zu locker, um sestzustehen; zu schwer und zu weich, um zu kliegen.

Gin Schwebendes also, das die Erde nicht berührt! In feinem ganzen Umrisse keine völlig schlaffe Linie, aber auch keine gerade, keine gespannte, keine fest= gewölbte, hart gebogne; fein eckiger Ginschnitt, kein felsiges Vorgebirge der Stirn; feine Härte; feine Steifig= feit; feine zürnende Rohigfeit; feine drohende Obermacht; kein eiserner Mut - elastisch reizbarer wohl, aber kein eiserner; kein sester, forschender Tiessinn; feine langsame Überlegung oder fluge Bedächtlichfeit; nirgends der Raisonneur mit der festgehaltnen Wagschale in der einen, dem Schwerte in der andern Hand, und doch auch nicht die mindeste Steisheit im Blicke und Urteile! Und doch die völligste Geradheit des Verstandes, oder vielmehr der unbefleckteste Wahrheitssinn! Immer der innige Empfinder, nie der tiefe Ausdenker; nie der Erfinder, nie der prüfende Entwickler der fo schnellerblickten, schnellerkannten, schnellgeliebten, schnell= ergriffnen Wahrheit . . . . Ewiger Schweber, Seher; Idealisierer: Verschönerer. — Geftalter aller seiner Ideen! Immer halbtrunkner Dichter, der sieht, was er sehen will; — nicht der trübsinnig schmachtende nicht der hartzermalmende; — aber der hohe, edle, gewaltige! der mit gemäßigtem "Sonnendiwst" in den Regionen der Luft hin und her wallt, über sich strebt, und wieder - nicht zur Erde sinkt! zur Erde sich

ftürzt, in des "Felsenstroms" Fluten sich taucht und sich wiegt "im Donner der hallenden Felsen umher." — Sein Blick nicht Flammenblick des Adlers! Seine Stirn und Nase nicht Mut des Löwen! Seine Brust — nicht Festigkeit des streitwiehernden Pserdes! Im ganzen aber viel von der schwebenden Gelenksamkeit des Elesanten . . . .

Die Aufgezogenheit seiner vorragenden Oberlippe gegen die unbeschnittne, uneckige, vorhängende Rase zeigt bei diefer Beschloffenheit des Mundes viel Ge= schmack und feine Empfindsamkeit; der untre Teil des Gesichtes viel Sinnlichkeit, Trägheit, Achtlosigkeit. Der ganze Umriß des Halbgesichtes Offenheit, Redlichkeit, Menschlichkeit, aber zugleich leichte Verführbarkeit und einen hohen Grad von gutherziger Unbedachtsamkeit, die niemanden als ihm felber schadet. Die Mittel= linie des Mundes ist in seiner Ruhe eines geraden, planlofen, weichgeschaffnen, guten; in seiner Bewegung eines zärtlichen, feinfühlenden, äußerft reizbaren, gütigen, edeln Menschen. Im Bogen der Augenlider und im Glanze der Augen sitzt nicht Homer, aber der tiefste, innigste, schnellste Empfinder, Ergreifer Homers; nicht der epische, aber der Odendichter; Genie, das quillt, umschafft, veredelt, bildet, schwebt, alles in Seldengestalt zaubert, alles vergöttlicht. — Die halbsichtbaren Augenlider von einem solchen Bogen sind immer mehr feinfühlender Dichter, als nach Plan schaffender, als langsam arbeitender Künftler; mehr der verliebten als der strengen. — Das ganze Angesicht des Jünglings ist viel einnehmender und anziehender, als das um etwas zu lockre, zu gedehnte Halbgesicht; das Vordergesicht zeugt bei der geringsten Bewegung von empfindsamer, sorgfältiger, erfindender, ungelernter, innerer Gnte und fauft zitternder, Unrecht verab= scheuender Freiheit — dürstender Lebendigkeit. kann nicht den geringsten Eindruck von den vielen verbergen, die es auf einmal, die es unaufhörlich empfängt.

— Feder Gegenstand, der ein nahes Verhältnis zu ihm hat, treibt das Geblüt in die Wangen und Nase; die jungfräulichste Schamhastigkeit in dem Punkte der Ehre verbreitet sich mit der Schnelle des Blizes über die zart bewegliche Haut.

Die Gesichtsfarbe, sie ist nicht die blaffe des alles erschaffenden und alles verzehrenden Genius; nicht die wildglühende des verachtenden Zertreters; nicht die milchweiße des Blöden; nicht die gelbe des Harten und Zähen; nicht die bräunliche des langfam fleißigen Arbeiters; aber die weißrötliche, violette, so sprechend und so unter einander wallend, so glücklich gemischt wie die Stärke und Schwäche des ganzen Charafters. - Die Seele des Ganzen und eines jeden besondern Buges ift Freiheit, ift elaftische Betriebsamkeit, die leicht fortstößt und leicht zurückgestoßen wird. Großmut und aufrichtige Seiterkeit leuchten aus dem ganzen Vorder= gesichte und der Stellung des Ropses. — Unverderblichkeit der Empfindung, Feinheit des Geschmacks, Reinheit des Geistes, Güte und Adel der Seele, betriebsame Kraft, Gefühl von Kraft und Schwäche scheinen so allzudurchdringend im ganzen Gesichte durch, daß das sonst mutige Selbstaefühl sich dadurch in edle Bescheidenheit auflöst. und der natürliche Stolz und die Jünglingseitelkeit sich ohne Zwang und Kunft in diesem herrlich spielenden All liebenswürdig verdämmert. — Das weißliche Haar, die Länge und Unbehaglichkeit der Geftalt, die fanste Leichtigkeit des Auftritts, das hin und herschweben des Ganges, die Fläche der Bruft, die weiße, faltenlose Stirn, und noch verschiedne andre Ausdrücke verbreiten über den ganzen Menschen eine gewisse Weiblichkeit, wodurch die innere Schnellkraft gemäßigt, und dem Herzen jede vorfähliche Beleidigung und Niederträchtig= keit ewig unmöglich gemacht, zugleich aber auch offenbar wird, daß der mut und feuervolle Poet mit allem seinen

unaffettierten Durste nach Freiheit und Befreiung nicht bestimmt ist, sür sich allein ein fester, Plan durchssehender, außharrender Geschäftsmann oder in der blutigen Schlacht unsterblich zu werden. Und nun erst am Ende merf ich, daß ich von dem Aussallendsten noch nichts gesagt; nichts von der edeln, von aller Affettation reinen Simplicität! Nichts von der Kindsheit des Herzens! Nichts von dem gänzlichen Nichtsgesühle seines äußerlichen Abels! Nichts von der unsassprechlichen Bonhommie, mit welcher er Warnung und Tadel, sogar Vorwürse und Unrecht annimmt und duldet.

Doch wer will ein Ende finden, von einem guten Menschen, in dem so viele reine Menschheit ist, alles zu sagen, was an ihm wahrgenommen oder empsunden wird!

## Beschreibung bes ältern.

Was ich von dem jüngern Bruder gesagt — wie viel davon kann auch von diesem gesagt werden! Das Vornehmste, das ich anmerken kann, ist dies:

Diese Figur und dieser Charafter sind mehr gepackt und weniger gedehnt, als die vorige. Dort alles länger und flächer, hier alles fürzer, breiter, gewölbter, ge= bogner; dort alles lockrer, hier beschnittner. So die Stirn; fo die Rafe; fo die Bruft; zusammengedrängter. lebendiger, weniger verbreitete, mehr zielende Kraft und Lebendigkeit! Sonst dieselbe Liebenswürdigkeit und Bonhommie! Nicht die auffallende Offenheit, mehr Ber= schlagenheit, aber im Grunde oder vielmehr in der That eben dieselbe Ehrlichkeit. Derselbe unbezwingbare Abscheu gegen Unrecht und Bosheit; dieselbe Unversöhnlichkeit mit allem, was Ränke und Tücke heißt; dieselbe Unerbittlichkeit gegen Tyrannei und Despotisme: dasselbe reine, unbestechliche Gefühl für alles Edle, Sute, Große; dasselbe Bedürfnis der Freundschaft und Freiheit, dieselbe Empfindsamkeit und edle Ruhm=

begierde; dieselbe Allgemeinheit des Berzens für alle guten, weisen, einfältigen, fraftvollen, berühmten oder unberühmten, gekannten oder mißkannten Menschen. und — dieselbe leichtsinnige Unbedachtsamkeit. Nein! nicht gerade dieselbe. Das Gesicht-ist beschnittner, an= gezogner, fester; hat mehr innere sich leicht entwickelnde Geschicklichkeit zu Geschäften und praktischen Berat= schlagungen: mehr durchsetzenden Mut, der sich be= sonders in den stark vordringenden, stumps abgerundeten Knochen der Augen zeigt. Nicht das aufquillende, reiche reine, hohe Dichtergefühl; nicht die schnelle Leichtigkeit der produktiven Kraft des andern. Aber dennoch, wiewohl in tiefern Regionen, lebendig, richtig, innig. Nicht das luftige, in morgenrötlichem Himmel dahin schwebende, Gestalten bildende Lichtgenie — mehr innere Kraft, vielleicht weniger Ausdruck! mehr gewaltig und furchtbar — weniger prächtig und rund, obgleich seinem Pinfel weder Färbung noch Zauber fehlt. - Mehr Wit und rafende Laune; drolliger Satyr, Stirn, Nase, Blick — alles so herab, so vor= hängend; recht entscheidend für originellen, allbelebenden With, der nicht von außenher einsammelt sondern von innen herauswirft. Überhaupt ist alles an diesem Charafter vordringender, ectiger, angreisender, stürmen= der! — Nirgends Plattheit, nirgends Erschlaffung, ausgenommen im zusinkenden Auge, wo Wollust, wie in Stirn und Nase — hervorspringt. Sonst felbst in dieser Stirn, dieser Gedrängtheit von allem - diesem Blick sogar — untrügbarer Ausdruck von ungelernter Größe; Stärke; Drang der Menschheit; Ständigkeit, Ginfachheit. Bestimmtheit! -

\* \*

Nachbem ich sodann in Darmstadt Mercken seinen Triumph gönnen müssen, daß er die baldige Trennung von der fröhlichen Gesellschaft vorausgesagt hatte, fand ich mich wieder in Frankfurt, wohl empfangen von jedermann, auch von meinem Bater, ob dieser gleich seine Mißbilligung, daß ich nicht nach Airolo hinabsgestiegen, ihm meine Ankunst in Mailand gemeldet habe, zwar nicht ausdrücklich aber stillschweigend merken ließ, besonders auch keine Teilnahme an jenen wilden Felsen, Nebelseen und Drachennestern im mindesten beweisen konnte. Nicht im Gegensatz aber gelegentlich ließ er doch merken, was denn eigentlich an allem dem zu haben sei; wer Neapel nicht gesehen, habe nicht gelebt.

Ich vermied nicht und konnte nicht vermeiden, Lisi zu sehen; es war ein schonender, zarter Zustand zwischen uns beiden. Ich war unterrichtet, man habe sie in meiner Abwesenheit völlig überzeugt, sie müsse sich von mir trennen, und dieses sei um so notwendiger, ja thunlicher, weil ich durch meine Reise und eine ganz willkürliche Abwesenheit mich genugsam selbst erklärt habe. Dieselben Lokalitäten jedoch in Stadt und auf dem Land, dieselben Personen, mit allem Bisherigen vertraut, ließen denn doch kaum die beiden noch immer Liebenden, obgleich aus eine wundersame Weise auseinander Gezognen ohne Berührung. Es war ein verwünschter Zustand, der sich in einem gewissen Sinne dem Hades, dem Zusammensein jener glücklich unglücklichen Abgeschiednen verglich.

Es waren Augenblicke, wo die vergangnen Tage sich wieder herzustellen schienen, aber gleich wie wetter= leuchtende Gespenster verschwanden.

Wohlwollende hatten mir vertraut, Lili habe geäußert, indem alle die Hindernisse unserer Verbindung ihr vorgetragen worden, sie unternehme wohl aus Neigung zu mir, alle dermaligen Zustände und Verhältnisse aufzugeben und mit nach Amerika zu gehen. Amerika war damals vielleicht noch niehr als jeht das Eldorado derjenigen, die in ihrer augenblicklichen Lage sich bedrängt sanden. Alber eben das, was meine Hoffnungen hätte besteben follen, drückte sie nieder. Mein schönes vätersliches Haus, nur wenig hundert Schritte von dem ihrigen, war doch immer ein leidlicherer, zu gewinnender Zustand als die über das Meer entsernte ungewisse Umgebung; aber ich leugne nicht, in ihrer Gegenwart traten alle Hoffnungen, alle Wünsche wieder hervor, und neue Unsicherheiten bewegten sich in mir.

Freilich sehr verbietend und bestimmt waren die Gebote meiner Schwester; sie hatte mir mit allem verständigen Gesühl, dessen sie sähig war, die Lage nicht nur insklare geseth, sondern ihre wahrhaft schmerzlich mächtigen Briese versolgten immer mit krästigerer Unskührung denselben Text. Gut, sagte sie, wenn ihrs nicht vermeiden könntet, so müßtet ihrs ertragen; dersgleichen nuß man dulden aber nicht wählen. Ginige Monate gingen hin in dieser unseligsten aller Lagen, alle Umgebungen hatten sich gegen diese Verbindung gestimmt; in Ihr allein, glaubt ich, wußt ich, lag eine Krast, die das alles überwältigt hätte.

Beide Liebende, sich ihres Zuftandes bewußt, vermieden sich allein zu begegnen; aber herkömmticherweise konnte man nicht umgehen, sich in Gesellschaft zu sinden. Da war mir denn die stärkste Prüsung auferlegt, wie eine edel fühlende Seele einstimmen wird, wenn ich mich näher erkläre.

Gestehen wir im allgemeinen, daß bei einer neuen Bekanntschaft, einer neu sich anknüpsenden Neigung über das Vorhergegangne der Liebende gern einen Schleier zieht. Die Neigung kümmert sich um keine Untecedenzien, und wie sie blitzschnell genialisch hervorztritt, so mag sie weder von Vergangenheit noch Zustunft wissen. Zwar hatte sich meine nähere Vertrauslichkeit zu Lili gerade dadurch eingeleitet, daß sie mir von ihrer frühern Jugend erzählte, wie sie von Kind auf durchaus manche Neigung und Unhänglichkeit, bes

sonders auch in sremden ihr lebhastes Haus Besuchenden erregt und sich daran ergetzt habe, obgleich ohne weitre Folge und Verknüpsung.

Wahrhast Liebende betrachten alles, was sie bisher empsunden, nur als Vorbereitung zu ihrem gegenswärtigen Glück, nur als Vase, worauf sich erst ihr Lebensgebände erheben soll. Vergangne Neigungen ersscheinen wie Nachtgespenster, die sich vor dem ansbrechenden Tage wegschleichen.

Mber was ereignete sich! Die Messe kam, und so erschien der Schwarm jener Gespenster in ihrer Wirkslichkeit; alle Handelstreunde des bedeutenden Hauses kamen nach und nach heran, und es offenbarte sich schnell, daß keiner einen gewissen Anteil an der liebensswürdigen Tochter völlig ausgeben wollte noch konnte. Die Jüngern, ohne zudringlich zu sein, erschienen doch als Wohlbekannte; die Mittlern mit einem gewissen verbindlichen Anstand wie solche, die sich beliebt machen und allensalls mit höhern Ansprüchen hervortreten nöchten. Es waren schöne Männer darunter mit dem Behagen eines gründlichen Wohlstandes.

Mun aber die alten Herren waren ganz unerträglich mit ihren Onkelsmanieren, die ihre Hände nicht im Zaum hielten und bei widerwärtigem Tätscheln sogar einen Kuß verlangten, welchem die Wange nicht verssagt wurde. Ihr war so natürlich, dem allem anständig zu genügen. Allein auch die Gespräche erregten manches bedenkliche Erinnern. Von jenen Lustfahrten wurde gesprochen zu Wasser und zu Lande, von mancherlei Fährlichkeiten mit heiterm Ausgang, von Bällen und Abenopromenaden, von Verspottung lächerslicher Werber und was nur eisersüchtigen Ärger in dem Herzen des trostlos Liebenden ausregen konnte, der gleichsam das Facit so vieler Jahre auf eine Zeit lang an sich gerissen hatte. Aber unter diesem Zudrang, in dieser Bewegung versäumte sie den Frennd nicht, und

wenn sie sich zu ihm wendete, so wußte sie mit wenigen das Zarteste zu äußern, was der gegenseitigen Lage völlig geeignet schien.

Doch wenden wir uns von dieser noch in der Erinnerung beinahe unerträglichen Qual zur Poesie, wodurch einige geistreich herzliche Lindrung in den Zustand eingeleitet wurde.

Lilis Park mag ungefähr in diese Spoche gehören; ich süge das Gedicht hier nicht ein, weil es jenen zarten, empsindlichen Zustand nicht ausdrückt, sondern nur mit genialer Hestigkeit das Widerwärtige zu ershöhen und durch komisch ärgerliche Bilder das Entstagen in Verzweislung umzuwandeln trachtet.

Nachstehendes Lied drückt eher die Anmut jeues Unalücks aus und sei deshalb hier eingeschaltet:

Ihr verblühet, süße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Blühtet, ach, dem Hoffnungslosen, Dem der Gram die Seele bricht.

Jener Tage denk ich trauernd, Alls ich, Engel, an dir hing, Auf das erste Knöspchen lauernd Früh zu meinem Garten ging;

Alle Blüten, alle Früchte Noch zu deinen Füßen trug, Und vor deinem Angesichte Hoffnung in dem Herzen schlug.

Ihr verblühet, süße Rosen, Meine Liebe trug euch nicht; Blühtet, ach, dem Hoffnungklosen, Dem der Gram die Seele bricht.

Die Oper Erwin und Elmire war aus Goldsmiths liebenswürdiger, im Landprediger von Wakesield eingefügter Romanze entstanden, die uns in den besten Zeiten vergnügt hatte, wo wir nicht ahnten, daß uns etwas ähnliches bevorstehe.

Schon früher hab ich einige poetische Erzengnisse jener Epoche eingeschaltet und wünschte nur, es hätten sich alle zusammen erhalten. Sine sortwährende Auferegung in glücklicher Liebeszeit, gesteigert durch eintretende Sorge, gab Anlaß zu Liedern, die durchaus nichts Überspanntes, sondern immer das Gesühl des Augenblicks aussprachen. Von geselligen Festliedern dis zur kleinsten Geschenksgabe, alles war lebendig, mitgefühlt von einer gebildeten Gesellschaft; erst froh, dann schmerzelich, und zuletzt kein Gipfel des Glücks, kein Abgrund des Wehes, dem nicht ein Laut wäre gewidmet gewesen.

Alle diese innern und äußern Ereignisse, insosern sie meinen Vater hätten unangemehm berühren können, welcher jene erste, ihm anmutig zusagende Schwiegerstochter immer weniger hoffen konnte in sein Hans einsgesührt zu sehen, wußte meine Mutter auf das klügste und thätigste abzuwenden. Diese Staatsdame aber, wie er sie im Vertrauen gegen seine Gattin zu nennen pslegte, wollte ihn keineswegs annuten.

Indessen ließ er dem Handel seinen Gang und setzte seine kleine Kanzlei recht emsig sort. Der junge Rechtsstreund, sowie der gewandte Schreiber gewannen unter seiner Firma immer mehr Ausdehnung des Bodens. Da nun, wie bekannt, der Abwesende nicht vermißt wird, so gönnten sie mur meine Psade und suchten sich immer mehr auf einem Boden festzusetzen, auf dem ich nicht gedeihen sollte.

Glücklicherweise trasen meine Richtungen mit des Vaters Gesimmigen und Wünschen zusammen. Er hatte einen so großen Begriff von meinem dichterischen Talent, so viel eigne Frende an der Gimst, die meine ersten Arbeiten erworben hatten, daß er mich oft unterhielt über Neues und sernerhin Vorzmehmendes. Hingegen



von diesen geselligen Scherzen, leidenschaftlichen Dichstungen durst ich ihn nichts merken lassen.

Nachdem ich im Götz von Berlichingen das Symbol einer bedentenden Weltepoche nach meiner Art abgespiegelt hatte, sah ich mich nach einem ähnlichen Wendespunkt der Staatengeschichte sorgfältig um. Der Aufstand der Niederlande gewann meine Ausmerksamkeit. In Götz war es ein tüchtiger Mann, der untergeht in dem Wahn, zu Zeiten der Anarchie sei der wohlswollende Krästige von einiger Bedeutung. Im Egmont waren es sestgegründete Zustände, die sich vor strenger, gut berechneter Despotie nicht halten können. Meinen Vater hatte ich davon auf das lebhasteste unterhalten, was zu thun sei, was ich thun wolle, daß ihm dies so umüberwindliches Berlangen gab, dieses in meinem Kopf schon sertige Stück auf dem Papiere, es gedruckt, es bewundert zu sehen.

Hatt ich in den frühern Zeiten, da ich noch hoffte, Lili mir zuzueignen, meine ganze Thätigkeit auf Einssicht und Ausübung bürgerlicher Geschäfte gewendet, so traf es gerade jeht, daß ich die fürchterliche Lücke, die mich von ihr trennte, durch Geistreiches und Seelensvolles auszufüllen hatte. Ich sing also wirklich Egmont zu schreiben an, und zwar nicht wie den ersten Götz von Berlichingen in Reih und Folge, sondern ich griff nach der ersten Ginleitung gleich die Hauptscene an, ohne mich um die allensallsigen Verbindungen zu bestümmern. Dannit gelangte ich weit, indem ich bei meiner läßlichen Art zu arbeiten von meinem Vater, es ist nicht übertrieben, Tag und Nacht angespornt wurde, da er das so leicht Entstehende auch leicht vollendet zu sehen glaubte.



## Mvanzigstes Buch

o suhr ich denn am Egmont zu arbeiten fort, und wenn dadurch in meinen leidenschaftlichen Zustand einige Beschwichtigung eintrat, so half mir auch die Gegenwart eines wackern Künstlers über manche böse Stunden hinweg, und ich verdankte hier wie schon so ost einem unsichern Streben nach praktischer Ausbildung einen heimlichen Frieden der Seele in Tagen, wo er sonst nicht wäre zu hossen gewesen.

Georg Melchior Kraus, in Franksurt geboren, in Paris gebildet, kam eben von einer kleinen Reise ins nördliche Deutschland zurück, er suchte mich aus, und ich fühlte sogleich Trieb und Bedürfnis, mich ihm anzuschließen. Er war ein heitrer Lebemann, dessen leichtes ersreuliches Talent in Paris die rechte Schule

gesunden hatte.

Für den Deutschen gab es zu jener Zeit daselbst ein angenehmes Unterkommen; Philipp Hackert lebte dort in gutem Ansehen und Wohlstand; das treue deutsche Bersahren, womit er Landschasten nach der Natur zeichnend in Gouache und Ölsarbe glücklich aussührte, war als Gegensatz einer praktischen Manier, der sich die Franzosen hingegeben hatten, sehr willkommen. Wille, hochgeehrt als Rupserstecher, gab dem deutschen Berdienste Grund und Boden; Grimm, schon einslußereich, nützte seinen Landsleuten nicht wenig. Angenehme Fußreisen, um unmittelbar nach der Natur zu zeichnen, wurden unternommen, und so manches Gute geleistet und vorbereitet.

Boucher und Watteau, zwei wahrhaft geborne Künstler, deren Werke, wenn schon verslatternd im Geist und Sinn der Zeit, doch immer noch höchst respektabel gesunden werden, waren der neuen Erscheinung geneigt und selbst, obgleich nur zu Scherz und Versuch, thätig eingreisend. Greuze, im Familienskreise still für sich hinlebend, dergleichen bürgerliche Scenen gern darstellend, von seinen eignen Wersten entzückt, erfreute sich eines ehrenhaften leichten Vinsels.

Alles dergleichen konnte unser Kraus in sein Talent sehr wohl aufnehmen; er bildete sich an der Gesellschaft zur Gesellschaft und wußte gar zierlich häusliche, freundschaftliche Bereine porträtmäßig darzustellen; nicht weniger glückten ihm landschaftliche Zeichnungen, die sich durch reinliche Umrisse, massenhafte Tusche, ans genehmes Kolorit dem Auge freundlich empfahlen; dem innern Sinn genügte eine gewisse naive Wahrheit, und besonders dem Kunstreund sein Geschick, alles, was er selbst nach der Natur zeichnete, sogleich zum Tableau einzuseiten und einzurichten.

Er selbst war der angenehmste Gesellschafter; gleichsmütige Heiterkeit begleitete ihn durchauß; dienstsertig ohne Demut, gehalten ohne Stolz fand er sich überall zu Hause, überall beliebt, der thätigste und zugleich der bequemste aller Sterblichen. Mit solchem Talent und Charafter begabt empfahl er sich bald in höhern Kreisen und war besonders in dem freiherrlichen von Steinschen Schlosse zu Nassau an der Lahn wohl aufgenommen, eine talentvolle, höchst liebenswürdige Tochter in ihrem fünstlerischen Bestreben unterstützend und zugleich die Geselligkeit auf mancherlei Weise belebend.

Nach Verheiratung dieser vorzüglichen jungen Dame an den Grafen von Werthern nahm das neue Chepaar den Künftler mit auf ihre bedeutenden Güter in Thüringen, und so gelangte er auch nach Weimar.

Hier ward er bekannt, anerkannt, und von dem dasigen hochgebildeten Kreise sein Bleiben gewünscht.

Wie er nim überall zuthätig war, so förderte er bei seiner nunmehrigen Rückfehr nach Franksnrt meine bisher nur sammelnde Runftliebe zu praktischer Übung. Dem Dilettanten ist die Nähe des Kinftlers unerläß= lich, denn er fieht in diesem das Komplement seines eignen Daseins; die Wünsche des Liebhabers erfüllen

sich im Artisten.

Durch eine gewiffe Naturanlage und Übung gelang mir wohl ein Umriß, auch gestaltete sich leicht zum Bilde, was ich in der Natur vor mir fah; allein es fehlte mir die eigentliche plastische Kraft, das tüchtige Bestreben, dem Umriß Körper zu verleihen durch wohl= abgestuftes Hell und Dunkel. Meine Nachbildungen waren mehr ferne Ahnungen irgend einer Gestalt, und meine Figuren glichen den leichten Luftwesen in Dantes Purgatorio, die keine Schatten werfend vor dem Schatten wirklicher Körper sich entsetzen.

Durch Lavaters physiognomische Hekerei — denn fo darf man die ungestüme Anregung wohl nennen, womit er alle Menschen nicht allein zur Kontemplation der Physiognomien sondern auch zur fünstlerischen oder psuschaften praktischen Nachbildung der Gesichts= formen zu nötigen bemüht war — hatte ich mir eine Übung verschafft, die Porträte von Freunden auf grau Papier mit schwarzer und weißer Kreide darzustellen. Die Ahnlichkeit war nicht zu verkennen, aber es bedurfte die Sand meines künftlerischen Freundes, um fie aus dem duftern Grunde hervortreten zu machen.

Beim Durchblättern und Durchschauen der reichlichen Portefeuilles, welche der gute Kraus von seinen Reisen mitgebracht hatte, war die liebste Unterhaltung, wenn er landschaftliche oder persönliche Darstellungen vorlegte, der Weimarische Kreis und deffen Umgebung. Unch ich verweilte sehr gerne dabei, weil es dem

Jüngling schmeicheln mußte, so viele Bilder nur als Text zu betrachten von einer umftändlichen wiederholten Ausführung, daß man mich dort zu sehen wünsche. Sehr anmutig wußte er feine Grüße, feine Einladungen durch nachgebildete Perfönlichkeit zu beleben. Gin wohlgelungnes Ölbild stellte den Kapellmeister Wolf Flügel und seine Fran hinter ihm zum Singen sich bereitend vor; der Künstler selbst wußte zugleich gar dringend auszulegen, wie freundlich dieses werte Baar mich empfangen würde. Unter seinen Zeichnungen fanden sich mehrere bezüglich auf die Wald und Berg= gegend um Bürgel. Ein wachrer Forstmann hatte daselbst vielleicht mehr seinen anmutigen Töchtern als sich selbst zuliebe rauhgestaltete Felspartien, Gebüsch und Baldstrecken durch Brücken, Geländer und fanfte Pfade gesellig wandelbar gemacht; man sah die Franenzimmer in weißen Kleidern auf aumutigen Wegen, nicht ohne Begleitung. Un dem einen jungen Maune follte man Bertuch erkennen, dessen ernste Absichten auf die älteste nicht geleuguet wurden, und Kraus nahm nicht übel, wenn man einen zweiten jungen Mann auf ihn und seine aufkeimende Neigung für die Schwester zu beziehen wagte.

Bertuch als Zögling Wielands hatte sich in Kenntnissen und Thätigkeit dergestalt hervorgethan, daß er
als Geheimsekretär des Herzogs schon angestellt das Allerbeste sür die Zukunst erwarten ließ. Von Wielands Rechtlichkeit, Heiterkeit, Gutmütigkeit war durchaus die Nede; auf seine schönen litterarischen und poetischen Vorsätze ward schon aussührlich hingedeutet, und die Wirkung des Merkur durch Deutschland besprochen, gar manche Namen in litterarischer, staatsgeschäftlicher und geselliger Hinsicht hervorgehoben, und in solchem Sinne Musäns, Kirms, Berendis und Endecus genannt. Von Frauen war Wolfs Gattin und eine Witwe Kotzebne mit einer liebenswürdigen Tochter und einem heitern Knaben, nebst manchen andern rühmlich und charakteristisch bezeichnet. Alles dentete auf ein srisch thätiges litterarisches und Künstlerleben.

Und so schilderte sich nach und nach das Element, worauf der junge Herzog nach seiner Rückkehr wirken sollte: einen solchen Zustand hatte die Frau Ober= vormünderin vorbereitet; was aber die Ausführung wichtiger Geschäfte betraf, war, wie es unter solchen provisorischen Verwaltungen Pflicht ist, der Über= zeugung, der Thatkraft des fünstigen Regenten über= lassen. Die durch den Schloßbrand gewirkten greulichen Ruinen betrachtete man schon als Anlaß zu neuen Thätiakeiten. Das in Stocken geratue Bergwerk zu Ilmenau, dem man durch kostspielige Unterhaltung des tiefen Stollens eine mögliche Wiederaufnahme zu sichern gewußt, die Afademie Jena, die hinter dem Zeitsinn einigermaßen zurückgeblieben und mit dem Verlust gerade sehr tüchtiger Lehrer bedroht war, wie so vieles andre regte einen edeln Gemeinsinn auf. Man blickte nach Persönlichkeiten umber, die in dem aufstrebenden Deutschland so mannigsaches Gute zu fördern berusen sein könnten, und so zeigte sich durchaus eine frische Aussicht, wie eine frästige und lebhaste Jugend sie nur wänschen konnte. Und schien es traurig zu fein, eine junge Fürstin ohne die Würde eines schick= lichen Gebäudes in eine sehr mäßige zu ganz andern Zwecken erbante Wohnung einzuladen, so gaben die schön gelegnen, wohleingerichteten Landhäuser, Stters= burg, Belvedere und andre vorteilhafte Luftsitze Genuß des Gegenwärtigen und Hoffnung, auch in diesem damals zur Notwendigkeit gewordnen Naturleben sich produktiv und angenehm thätig zu erweisen.

nt str

Man hat im Verlause dieses biographischen Vortrags umständlich gesehen, wie das Kind, der Knabe,

ber Jüngling sich auf verschiednen Wegen dem überssinnlichen zu nähern gesucht; erst mit Neigung nach einer natürlichen Religion hingeblickt, dann mit Liebe sich an eine positive sestgeschlossen; ferner durch Zussammenziehung in sich selbst seine eignen Kräste verssucht und sich endlich dem allgemeinen Glauben frendig hingegeben. Als er in den Zwischenräumen dieser Regionen hin und wieder wanderte, suchte, sich umsah, begegnete ihm manches, was zu keiner von allen geshören mochte, und er glaubte mehr und mehr einzussehen, daß es besser sei, den Gedanken von dem Unsgeheuern, Unsaßlichen abzuwenden.

Er glaubte in der Natur, der belebten und unbelebten, der beseelten und unbeseelten etwas zu entdecken, das sich nur in Widersprüchen manisestierte und des= halb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort gefaßt werden könnte. Es war nicht göttlich, benn es schien unvernünstig; nicht menschlich, denn es hatte keinen Verstand; nicht teuslisch, denn es war wohlthätig; nicht englisch, denn es ließ oft Schadenfreude merken. Es glich dem Zufall, denn es bewies keine Folge; es ähnelte der Vorsehung, denn es deutete auf Zusammenhang. Alles, was uns begrenzt, schien für dasselbe durchdringbar; es schien mit den not= wendigen Elementen unsers Daseins willkürlich zu schalten; es zog die Zeit zusammen und dehnte den Raum aus. Nur im Unmöglichen schien es sich zu gefallen und das Mögliche mit Berachtung von fich zu stoßen.

Dieses Wesen, das zwischen alle übrigen hineinsattreten, sie zu sondern, sie zu verbinden schien, naunte ich dämonisch nach dem Beispiel der Alten und derer, die etwas ähnliches gewahrt hatten. Ich suchte mich vor diesem furchtbaren Wesen zu retten, indem ich mich nach meiner Gewohnheit hinter ein Bild flüchtete.

Unter die einzelnen Teile der Weltgeschichte, die ich

forgfältiger studierte, gehörten auch die Ereignisse, welche die nachher vereinigten Niederlande so berühmt gemacht. Ich hatte die Quellen sleißig ersorscht und mich möglichst unmittelbar zu unterrichten und mir alles lebendig zu vergegemwärtigen gesucht. Höchst dramatisch waren mir die Situationen erschienen, und als Hauptsigur, um welche sich die übrigen am glücklichsten versammeln ließen, war mir Graf Egmont aufgefallen, dessen menschlich ritterliche Größe mir am meisten behagte.

Allein zu meinem Gebrauche mußte ich ihn in einen Charafter unwandeln, der solche Eigenschaften besaß, die einen Jüngling besser zieren als einen Mann in Jahren, einen Unbeweibten besser als einen Hausvater; einen Unabhängigen mehr als einen, der, noch so frei gesinnt, durch mancherlei Verhältnisse begrenzt ist.

Alls ich ihn nun so in meinen Gedanken verjüngt und von allen Bedingungen loßgebunden hatte, gab ich ihm die ungemessene Lebenslust, das grenzenlose Zutrauen zu sich selbst, die Gabe, alle Menschen an sich zu ziehen (attrativa) und so die Gunst des Volks, die stille Neigung einer Fürstin, die ausgesprochne eines Naturmädchens, die Teilnahme eines Staatssslugen zu gewinnen, ja selbst den Sohn seines größten Widersachers für sich einzunehmen.

Die persönliche Tapferseit, die den Helden außzeichnet, ist die Base, auf der sein ganzes Wesen ruht, der Grund und Boden, auß dem es hervorsproßt. Er kennt keine Gesahr und verblendet sich über die größte, die sich ihm nähert. Durch Feinde, die unß umzingeln, schlagen wir unß allensalls durch; die Netze der Staatsklugheit sind schwerer zu durchbrechen. Das Dämonische, was von beiden Seiten im Spiel ist, in welchem Konsslift das Liebenswürdige untergeht, und das Gehaßte triumphiert, sodann die Aussicht, daß hierauß ein Drittes hervorgehe, das dem Bunsch aller Menschen

entsprechen werde, dieses ist es wohl, was dem Stücke freilich nicht gleich bei seiner Erscheinung aber doch später und zur rechten Zeit die Gunst verschafft hat, deren es noch jest genießt. Und so will ich denn auch hier um mancher geliebten Leser willen mir selbst vorgreisen, und weil ich nicht weiß, ob ich so bald wieder zur Rede gelange, etwas aussprechen, wovon ich mich erst viel später überzeugte.

Obgleich jenes Dämonische sich in allem Körperslichen und Unkörperlichen manisestieren kann, ja bei den Tieren sich aufs merkwürdigste außspricht, so steht es vorzüglich mit dem Menschen im wunderbarsten Zusammenhang und bildet eine der moralischen Weltsvrdung wo nicht entgegengesetzte doch sie durchkreuzende Macht, sodaß man die eine sür den Zettel, die andre sür den Einschlag könnte gelten lassen.

Für die Phänomene, welche hiedurch hervorgebracht werden, giebt es unzählige Namen, denn alle Philossophien und Religionen haben prosaisch und poetisch dieses Rätsel zu lösen und die Sache schließlich abzusthun gesucht, welches ihnen noch fernerhin unbenommen bleibe.

Am furchtbarften aber erscheint dieses Dämonische, wenn es in irgend einem Menschen überwiegend hers vortritt. Während meines Lebensganges habe ich mehrere teils in der Nähe teils in der Ferne beobsachten können. Es sind nicht immer die vorzüglichsten Menschen, weder an Geist noch an Talenten, selten durch Herzensgüte sich empsehlend; aber eine ungeheure Kraft geht von ihnen aus, und sie üben eine unglaubsliche Gewalt über alle Geschöpse, ja sogar über die Elemente, und wer kann sagen, wie weit sich eine solche Wirkung erstrecken wird? Alle vereinten sittlichen Kräste vermögen nichts gegen sie; vergebens, daß der hellere Teil der Menschen sie als Betrogne ober als Betrüger verdächtig machen will, die Masse wird von

ihnen angezogen. Selten oder nie sinden sich Gleichzeitige ihresgleichen, und sie sind durch nichts zu überwinden, als durch das Universum selbst, mit dem sie den Kampf begonnen; und aus solchen Bemerkungen mag wohl jener sonderbare aber ungeheure Spruch entstanden sein: Nemo contra deum nisi deus ipse.

Von diesen höhern Betrachtungen kehre ich wieder in mein kleines Leben zurück, dem aber doch auch seltsame Ereignisse, wenigstens mit einem dämonischen Schein bekleidet, bevorstanden. Ich war von dem Gipfel des Gotthard, Italien den Rücken wendend, nach Hause gekehrt, weil ich Lili nicht entbehren konnte. Eine Neigung, die auf die Hoffnung eines wechselseitigen Besitzes, eines dauernden Jusammenlebens gegründet ist, stirbt nicht auf einmal ab; ja sie nährt sich an der Betrachtung rechtmäßiger Wünsche und redlicher Hossenungen, die man hegt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß sich in solchen Fällen das Mädchen eher bescheidet als der Jüngling. Als Abkönunlingen Pandorens ist den schönen Kindern die wünschenswerte Gabe verliehen, anzureizen, anzuslocken und mehr durch Natur mit Halbvorsatz als durch Neigung, ja mit Frevel um sich zu versammeln, wobei sie denn oft in Gesahr kommen, wie jener Zauberslehrling, vor dem Schwall der Verehrer zu erschrecken. Und dann soll zuletzt denn doch hier gewählt sein, einer soll ausschließlich vorgezogen werden, einer die Braut nach Hause führen.

Und wie zufällig ift es, was hier der Wahl eine Richtung giebt, die Auswählende bestimmt! Ich hatte auf Lili mit Überzeugung Verzicht gethan, aber die Liebe machte mir diese Überzeugung verdächtig. Lili hatte in gleichem Sinne von mir Abschied genommen, und ich hatte die schöne zerstreuende Reise angetreten; aber sie bewirkte gerade das Umgekehrte.

So lange ich abwesend war, glaubte ich an die



Trennung, glaubte nicht an die Scheidung. Alle Erinnerungen, Hoffnungen und Wünsche hatten ein freies
Spiel. Nun kam ich zurück, und wie das Wiedersehen
der frei und freudig Liebenden ein Himmel ist, so ist
das Wiedersehen von zwei nur durch Vernunstgründe
getrennten Personen ein unleidliches Fegeseuer, ein
Vorhof der Hölle. Als ich in die Umgebung Lilis
zurückkam, fühlte ich alle jene Mißhelligkeiten doppelt,
die unser Verhältnis gestört hatten; als ich wieder vor
sie selbst hintrat, siel mirs hart auß Herz, daß sie für
mich verloren sei.

Ich entschloß mich daher abermals zur Flucht, und es konnte mir deshalb nichts erwünschter sein, als daß das junge herzoglich weimarische Paar von Karlsruhe nach Frankfurt kommen und ich frühern und spätern Einladungen gemäß ihnen nach Weimar folgen sollte. Von seiten jener Herrschaften hatte sich ein anädiges. ja zutrauliches Betragen immer gleich erhalten, das ich von meiner Seite mit leidenschaftlichem Danke erwiederte. Meine Unhänglichkeit an den Herzog von dem ersten Augenblicke an, meine Verehrung gegen die Prinzessin, die ich schon so lange obgleich nur von Ansehn kannte. mein Wunsch, Wielanden, der sich so liberal gegen mich betragen hatte, perfönlich etwas Freundliches zu erzeigen und an Ort und Stelle meine halb mutwilligen halb zufälligen Unarten wieder gut zu machen, waren Beweggründe genug, die auch einen leidenschaftslosen Jüngling hätten aufreizen, ja antreiben follen. Nun kam aber noch hinzu, daß ich, auf welchem Wege es wolle, vor Lili flüchten mußte, es sei nun nach Suden, wo mir die täglichen Erzählungen meines Vaters den herrlichsten Runft und Naturhimmel vorbildeten, oder nach Norden, mo mich ein so bedeutender Kreis vorzüglicher Menschen einlub.

Das junge fürstliche Paar erreichte nunmehr auf seinem Rückwege Frankfurt. Der herzoglich meiningische

Hof war zu gleicher Zeit dafelbst, und auch von diesem und dem die jungen Prinzen geseitenden Geheimenrat von Dürkheim ward ich aufs freundlichste aufgenommen. Damit aber ja nach jugendlicher Weise es nicht an einem seltsamen Greignis sehlen möchte, so setze mich ein Mißverständnis in eine unglaubliche obgleich ziemlich heitre Verlegenheit.

Die weimarischen und meiningischen Herrschaften wohnten in Ginem Gafthof. Ich ward zur Tafel gebeten. Der weimarische Sof lag mir dergestalt im Sinne, daß mir nicht einfiel, mich näher zu erfundigen, weil ich auch nicht einmal einbildisch genug war zu glauben, man wolle von meiningischer Seite auch einige Notiz von mir nehmen. Ich gehe wohlangezogen in den römischen Kaiser, finde die Zimmer der weimarischen Herrschaften leer, und da es heißt, sie wären bei den meiningischen, verfüge ich mich dorthin und werde freundlich empfangen. Ich denke, dies fei ein Befuch vor Tafel oder man speife vielleicht zusammen, und erwarte den Ausgang. Allein auf einmal setzt sich die weimarische Suite in Bewegung, der ich denn auch folge; allein sie geht nicht etwa in ihre Gemächer sondern gerade die Treppe hinunter in ihre Wägen, und ich finde mich eben allein auf der Straße.

Anftatt mich nun gewandt und klug nach der Sache umzuthun und irgend einen Aufschluß zu suchen, ging ich nach meiner entschlossenen Weise sogleich meinen Weg nach Hause, wo ich meine Eltern beim Nachtische sand. Mein Vater schüttelte den Kopf, indem meine Mutter mich so gut als möglich zu entschädigen suchte. Sie vertraute mir abends: als ich weggegangen, habe mein Vater sich geäußert, er wundre sich höchlich, wie ich, doch sonst nicht auf den Kopf gefallen, nicht einssehen wollte, daß man nur von jener Seite mich zu necken und mich zu beschämen gedächte. Aber dieses konnte nich nicht rühren, denn ich war schon Herrn



von Dürkheim begegnet, der mich nach seiner milden Art mit annutigen, scherzhasten Vorwürsen zur Rede stellte. Nun war ich aus meinem Traum erwacht und hatte Gelegenheit, für die mir gegen mein Hoffen und Erwarten zugedachte Gnade recht artig zu danken und mir Verzeihung zu erbitten.

Nachdem ich daher so freundlichen Anträgen aus guten Gründen nachgegeben hatte, so ward folgendes verabredet. Ein in Karlsruhe zurückgebliebner Kavalier welcher einen in Straßburg versertigten Landauer Wagen erwarte, werde an einem bestimmten Tage in Franksurt eintreffen; ich solle mich bereit halten, mit ihm nach Weimar sogleich abzureisen. Der heitre und gnädige Abschied, den ich von den jungen Herrschaften ersuhr, das sreundliche Betragen der Hosleute machten mir diese Reise höchst wünschenswert, wozu sich der Weg so angenehm zu ebnen schien.

Aber auch hier follte durch Zufälligkeiten eine so einfache Angelegenheit verwickelt, durch Leidenschaftslichkeit verwirrt und nahezu völlig vernichtet werden; denn nachdem ich überall Abschied genommen und den Tag meiner Abreise verkündet, sodann aber eilig einsgepacht und dabei meiner ungedruckten Schristen nicht vergessen, erwartete ich die Stunde, die den gedachten Freund im neuen Wagen herbeisühren und mich in eine neue Gegend, in neue Verhältnisse bringen sollte. Die Stunde verging, der Tag auch, und da ich, um nicht zweimal Abschied zu nehmen und überhaupt, um nicht durch Zulauf und Besuch überhäuft zu sein, mich seit dem besagten Worgen als abwesend angegeben hatte, so mußte ich mich im Hause, ja in meinem Zimmer still halten und besand mich daher in einer sonderbaren Lage.

Weil aber die Einsamkeit und Enge jederzeit sur mich etwas sehr Günstiges hatte, indem ich solche Stunden zu nügen gedrängt war, so schrieb ich an meinem Egmont fort und brachte ihn beinahe zu stande. Sch las ihn meinem Vater vor, der eine ganz eigne Neigung zu diesem Stück gewann und nichts mehr wünschte, als es fertig und gedruckt zu sehen, weil er hoffte, daß der gute Ruf seines Sohnes dadurch sollte vermehrt werden. Eine solche Bernhigung und neue Rusriedenheit war ihm aber auch nötig, denn er machte über das Außenbleiben des Wagens die bedenklichsten Glossen. Er hielt das Ganze abermals nur für eine Erfindung, glaubte an keinen neuen Landauer, hielt den zurückgebliebnen Kavalier für ein Luftgespenft; welches er mir zwar nur indirekt zu verstehen gab, da= gegen aber sich und meine Mutter desto ausführlicher qualte, indem er das Ganze als einen luftigen Hof= streich ansah, den man in Gefolg meiner Unarten habe ausgehen lassen, um mich zu fränken und zu beschämen, wenn ich nunmehr statt jener gehofften Ehre schimpflich fiken geblieben.

Ich selbst hielt zwar ansangs am Glauben sest, freute mich über die eingezognen Stunden, die mir weder von Freunden noch Fremden, noch sonst einer geselligen Zerstreuung verkümmert wurden, und schrieb, wenn auch nicht ohne innere Agitation, am Egmont rüstig fort. Und diese Gemütsstimmung mochte wohl dem Stück selbst zu gute kommen, das von so viel Leidenschaften bewegt nicht wohl von einem ganz Leidenschaftslosen hätte geschrieben werden können.

So vergingen acht Tage, und ich weiß nicht, wie viel drüber, und diese völlige Einkerkerung sing an mir beschwerlich zu werden. Seit mehrern Jahren gewohnt unter freiem Himmel zu leben, gesellt zu Freunden, mit denen ich in dem aufrichtigsten, geschäftigsten Wechselverhältnisse stand, in der Nähe einer Gestebten, von der ich zwar mich zu trennen den Vorsatz gesaßt, die mich aber doch, so lange noch die Möglichkeit war, mich ihr zu nähern, gewaltsan zu sich forderte — alles dieses sing an, mich dergestalt zu beunruhigen, daß die

Anziehungsfraft meiner Tragödie sich zu vermindern und die poetische Produktionskrast durch Ungeduld aufgehoben zu werden drohte. Schon einige Abende war es mir nicht möglich gewesen zu Haus zu bleiben. In einen großen Mantel gehüllt schlich ich in der Stadt umber, an den Säufern meiner Freunde und Bekannten vorbei und verfäumte nicht, auch an Lilis Fenster zu Sie wohnte im Erdgeschoß eines Echauses, die grünen Rouleaux waren niedergelassen; ich konnte aber recht gut bemerken, daß die Lichter am gewöhn= lichen Plate standen. Bald hörte ich sie zum Klaviere singen; es war das Lied: Warum ziehst du mich unwiderstehlich! das nicht ganz vor einem Jahr an sie gedichtet ward. Es mußte mir scheinen, daß sie es ausdrucksvoller fänge als jemals, ich konnte es deutlich Wort vor Wort verstehen; ich hatte das Ohr so nahe angedrückt, wie nur das auswärts gebogne Gitter erlaubte. Nachdem sie es zu Ende gesungen, sah ich an dem Schatten, der auf die Rouleaux fiel, daß sie aufgestanden war; sie ging hin und wieder, aber vergebens suchte ich den Umriß ihres lieblichen Wesens durch das dichte Gewebe zu erhaschen. Nur der feste Vorsak mich wegzubegeben, ihr nicht durch meine Gegenwart beschwerlich zu sein, ihr wirklich zu ent= fagen, und die Vorstellung, was für ein seltsames Aussehen mein Wiedererscheinen machen müßte, konnte mich entscheiden, die so liebe Nähe zu verlassen.

Noch einige Tage verstrichen, und die Hypothese meines Vaters gewann immer mehr Wahrscheinlichkeit, da auch nicht einmal ein Brief von Karlsruhe kam, welcher die Ursachen der Verzögerung des Wagens ansgegeben hätte. Meine Dichtung geriet ins Stocken, und nun hatte mein Vater gutes Spiel bei der Unruhe, von der ich innerlich zerarbeitet war. Er stellte mir vor, die Sache sei nun einmal nicht zu ändern, mein Koffer sei gepackt, er wolle mir Geld und Kredit geben, nach

Italien zu gehn, ich müsse mich aber gleich entschließen auszubrechen. In einer so wichtigen Sache zweiselnd und zaudernd ging ich endlich darauf ein, daß, wenn zu einer bestimmten Stunde weder Wagen noch Nachsricht eingelausen sei, ich abreisen, und zwar zuerst nach Heidelberg, von dannen aber nicht wieder durch die Schweiz sondern nunmehr durch Graubünden oder Tirol über die Alpen gehen wolle.

Wunderbare Dinge müssen freilich entstehen, wenn eine planlose Jugend, die sich selbst so leicht mißleitet, noch durch einen leidenschaftlichen Frrtum des Alters auf einen salschen Weg getrieben wird. Doch darum ist es Jugend und Leben überhaupt, daß wir die Strategie gewöhnlich erst einsehen lernen, wenn der Feldzug vorbei ist. Im reinen Geschäftsgang wär ein solches Jusälliges leicht aufzuklären gewesen, aber wir verschwören uns gar zu gern mit dem Frrtum gegen das Natürlichwahre, so wie wir die Karten mischen, eh wir sie herungeben, damit ja dem Jusall sein Anteil an der That nicht verkümmert werde; und so entsteht gerade das Glement, worin und worauf das Dämonische so gern wirkt und uns nur desto schlimmer mitspielt, je mehr wir Ahnung von seiner Nähe haben.

Der letzte Tag war verstrichen, den andern Morgen sollte ich abreisen, und nun drängte es mich unendlich, meinen Freund Passavant, der eben aus der Schweiz zurückgekehrt war, noch einmal zu sehen, weil er wirkslich Ursache gehabt hätte zu zürnen, wenn ich unser inniges Vertrauen durch völlige Geheimhaltung verletzt hätte. Ich beschied ihn daher durch einen Unbekannten nachts an einen gewissen Platz, wo ich in meinen Mantel gewickelt eher eintraf als er, der auch nicht ausblied, und wenn er schon verwundert über die Vestellung gewesen war, sich noch mehr über den verwunderte, den er am Platze sand. Die Freude war dem Erstaunen gleich, an Veredung und Veratung war

nicht zu benken, er wünschte mir Glück zur italienischen Reise, wir schieden, und den andern Tag sah ich mich schon bei guter Zeit an der Bergstraße.

Daß ich mich nach Heidelberg begab, dazu hatte ich mehrere Ursachen: eine verständige, denn ich hatte geshört, der weimarische Freund würde von Karlsruhe über Peidelberg kommen; und sogleich gab ich, angelangt auf der Post, ein Billet ab, das man einem auf bezeichnete Weise durchreisenden Kavalier einhändigen sollte; die zweite Ursache war leidenschaftlich und bezog sich auf mein früheres Verhältnis zu Lili. Demoiselle Dels nämlich, welche die Vertrante unster Neigung, ja die Vermittlerin einer ernstlichen Verbindung bei den Estern gewesen war, wohnte daselbst, und ich schätzte mir es sür das größte Glück, ehe ich Deutschland verzließ, noch einmal jene glücklichen Zeiten mit einer werten, geduldigen und nachsichtigen Freundin durchschwätzen zu können.

Ich ward wohl empsangen und in manche Familie eingeführt, wie ich mir denn in dem Hause des Dbersorst= meisters von W... sehr wohlgesiel. Die Eltern waren anständig behagliche Personen, die eine Tochter ähnelte Friederiken. Es war gerade die Zeit der Weinlese, das Wetter schön, und alle die elfässischen Gefühle lebten in dem schönen Rhein- und Neckarthale in mir wieder auf. Ich hatte diese Zeit an mir und andern wunderliches erlebt, aber es war noch alles im Werden, fein Refultat des Lebens hatte sich in mir hervorgethan, und das Unendliche, was ich gewahrt hatte, verwirrte mich vielmehr. Aber in Gesellschaft war ich noch wie sonst, ja vielleicht gefälliger und unterhaltender. Hier unter diesem freien Himmel, unter den frohen Menschen suchte ich die alten Spiele wieder auf, die der Jugend immer neu und reizend bleiben. Eine frühere noch nicht erloschne Liebe im Herzen, erregte ich Unteil, ohne es zu wollen, auch wenn ich sie verschwieg, und so

ward ich auch in diesem Kreise bald einheimisch, ja notwendig, und vergaß, daß ich nach ein paar verschwätzten Abenden meine Reise fortzusetzen den Plan hatte.

Demoiselle Dels war eine von den Personen, die, ohne gerade intrigant zu sein, immer ein Geschäft haben, andre beschäftigen und bald diese bald jene Awecke durchführen wollen. Sie hatte eine tüchtige Freundschaft zu mir gefaßt und konnte mich um so eher verleiten länger zu verweilen, da ich in ihrem Hause wohnte, wo sie meinem Dableiben allerlei Vergnügliches vorhalten und meiner Abreise allerlei Hindernisse in den Weg legen konnte. Wenn ich das Gespräch auf Lili lenken wollte, war sie nicht so gefällig und teil= nehmend, wie ich gehosst hatte. Sie lobte vielmehr unsern beiderseitigen Vorsak, uns unter den bewandten Umständen zu trennen, und behauptete, man müsse sich in das Unvermeidliche ergeben, das Unmögliche aus dem Sinne schlagen und sich nach einem neuen Lebens= interesse umsehen. Planvoll wie sie war, hatte sie dies nicht dem Zufall überlassen wollen, sondern sich schon zu meinem künstigen Unterkommen einen Entwurf ge= bildet, aus dem ich nun wohl sah, daß ihre letzte Einladung nach Heidelberg nicht so absichtlos gewesen, als es schien.

Kurfürst Karl Theodor nämlich, der für die Künste und Wissenschaften so viel gethan, residierte noch zu Mannheim, und gerade weil der Hof katholisch, das Land aber protestantisch war, so hatte die letztere Partei alle Ursache, sich durch rüstige und hossnungsvolle Männer zu verstärken. Nun sollte ich in Gottes Namen nach Italien gehen und dort meine Ginsichten in dem Kunstsach ausbilden, indessen wolle man sür mich arbeiten, es werde sich bei meiner Kücksunst ausweisen, ob die auskeimende Neigung der Fräulein von W... gewachsen oder erloschen, und ob es rätlich sei, durch

die Verbindung mit einer angesehenen Familie mich und mein Glück in einem neuen Vaterlande zu besgründen.

Dieses alles lehnte ich zwar nicht ab, allein mein plauloses Wesen konnte sich mit der Plaumäßigkeit meiner Freundin nicht ganz vereinigen; ich genoß das Wohlwollen des Augenblicks, Lilis Bild schwebte mir wachend und träumend vor und mischte sich in alles andre, was mir hätte gefallen oder mich zerstreuen können. Nun rief ich mir aber den Ernst meines großen Reisennternehmens vor die Seele und beschloß, auf eine sanste und artige Weise mich loszulösen und in einigen Tagen meinen Weg weiter fortzusehen.

Bis tief in die Nacht hinein hatte Demoifelle Delf mir ihre Plane, und was man für mich zu thun willens war, im einzelnen dargestellt, und ich konnte nicht anders als dankbar solche Gesinnungen verehren, obaleich die Absicht eines gewissen Kreises, sich durch mich und meine mögliche Gunft bei Hofe zu verstärken, nicht ganz zu verkennen war. Wir trennten uns erst gegen eins. Ich hatte nicht lange aber tief geschlafen, als das Horn eines Postillons mich weckte, der reitend vor dem Hause hielt. Bald darauf erschien Demoiselle Delf mit einem Licht und Brief in den Händen und trat vor mein Lager. Da haben wird! rief sie aus. Lesen Sie, fagen Sie mir, was es ift. Gewiß kommt es von den Weimarischen. Ift es eine Einladung, so folgen Sie ihr nicht und erinnern sich an unfre Gespräche. Ich bat sie um das Licht und um eine Viertelstunde Ginsamkeit. Sie verließ mich ungern. Ohne den Brief zu eröffnen, sah ich eine Weile vor mich hin. Die Staffette kam von Frankfurt, ich kannte Siegel und Hand: der Freund war also dort angekommen; er lud mich ein, und der Unglaube und Ungewißheit hatten uns übereilt. Warum sollte man nicht in einem ruhigen bürgerlichen Zustande auf einen sicher angekündigten Mann warten, dessen Reise durch so manche Zufälle verspätet werden konnte? Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Alle vorhergegangne Güte, Gnade, Butrauen stellte sich mir lebhaft wieder vor, ich schämte mich fast meines wunderlichen Seitensprungs. eröffnete ich den Brief, und alles war ganz natürlich zugegangen. Mein ausgebliebner Geleitsmann hatte auf den neuen Wagen, der von Straßburg kommen sollte, Tag für Tag, Stunde für Stunde, wie wir auf ihn geharrt; war alsdann Geschäfts wegen über Mann= heim nach Franksurt gegangen, und hatte dort zu seinem Schreck mich nicht gesunden. Durch eine Staffette sendete er gleich das eilige Blatt ab, worin er voraus= sette, daß ich sofort nach aufgeklärtem Frrtum zurück= kehren und ihm nicht die Beschämung bereiten wolle, ohne mich in Weimar anzukommen.

So sehr sich auch mein Verstand und Gemüt gleich auf diese Seite neigte, so sehlte es doch meiner neuen Richtung auch nicht an einem bedeutenden Gegengewicht. Mein Vater hatte mir einen gar hübsichen Reiseplan aufgesetzt und mir eine kleine Vibliothek mitgegeben, durch die ich mich vorbereiten und an Ort und Stelle leiten könnte. In müßigen Stunden hatte ich bisher keine andre Unterhaltung gehabt, sogar auf meiner letzten kleinen Reise im Wagen nichts anders gedacht. Jene herrlichen Gegenstände, die ich von Jugend auf durch Erzählung und Nachbildung aller Art kennen gelernt, sammelten sich vor meiner Seele, und ich kannte nichts Erwünschteres, als mich ihnen zu nähern, indem ich mich entschieden von Lili entsernte.

Ich hatte mich indes angezogen und ging in der Stube auf und ab. Meine ernste Wirtin trat herein. Was soll ich hoffen? rief sie aus. Meine Beste, sagte ich, reden Sie mir nichts ein, ich bin entschlossen, zurückzukehren; die Gründe habe ich selbst bei mir abgewogen, sie zu wiederholen würde nichts fruchten. Der Ents

schluß am Ende muß gesaßt werden, und wer soll ihn fassen als der, den er zuletzt angeht?

Ich war bewegt, sie auch, und es gab eine heftige Scene, die ich dadurch endigte, daß ich meinem Burschen besahl Vost zu bestellen. Vergebens bat ich meine Wirtin, sich zu beruhigen und den scherzhaften Abschied, den ich gestern abend bei der Gesellschaft genommen hatte, in einen wahren zu verwandeln; zu bedenken, daß es nur auf einen Besuch, auf eine Auswartung für furze Zeit angesehn sei; daß meine italienische Reise nicht ausgehoben, meine Rückfehr hieher nicht abge= schnitten sei. Sie wollte von nichts wissen und beunruhigte den schon Bewegten noch immer mehr. Der Wagen stand vor der Thür; aufgepackt war; der Postillon ließ das gewöhnliche Zeichen der Ungeduld erschallen; ich riß mich los; sie wollte mich noch nicht fahren lassen und brachte fünstlich genug die Argu= mente der Gegenwart alle vor, sodaß ich endlich leidenschaftlich und begeistert die Worte Egmonts ausriei:

Kind, Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht gehen die Sonnenpserde der Zeit mit unsers Schicksals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts, als mutig gefaßt die Zügel sest zu halten und bald rechts bald links, vom Steine hier, vom Sturze da die Räder wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam!





## Campagne in Frankreich

1792







Den 28. August 1792

Serrn von Stein den ältern, königlich preußischen Kammerherrn und Obersorstmeister, der eine Art Residentenstelle daselbst versah und sich im Haß gegen alles Revolutionäre gewaltsam auszeichnete. Er schilderte mir mit flüchtigen Zügen die bisherigen Fortschritte der verbündeten Heere und versah mich mit einem Auszug des topographischen Atlas von Deutschland, welchen Jäger zu Frankfurt unter dem Titel Kriegsetheater veranstaltet.

Mittags bei ihm zur Tafel fand ich mehrere französische Frauenzimmer, die ich mit Aufmerksamkeit zu betrachten Urfache hatte; die eine (man fagte, es sei die Geliebte des Herzogs von Orleans) eine stattliche Frau, stolzen Betragens und schon von gewissen Jahren, mit rabenschwarzen Augen, Augenbrauen und Haar: übrigens im Gespräch mit Schicklichkeit freundlich. Gine Tochter, die Mutter jugendlich darstellend, sprach kein Wort. Desto muntrer und reizender zeigte sich die Kürstin Monaco, entschiedne Freundin des Prinzen von Condé, die Zierde von Chantilly in guten Tagen. Unmutiger war nichts zu sehen als diese schlanke Blondine; jung, heiter, possenhaft; kein Mann, auf den sies anlegte, hätte sich verwahren können. Ich beobachtete sie mit freiem Gemüt und wunderte mich, Philinen, die ich hier nicht zu finden glaubte, fo frisch und munter ihr Wesen treibend mir abermals begegnen

zu sehen. Sie schien weder so gespannt noch aufgeregt als die übrige Gefellschaft, die denn freilich in Hoffnung, Sorgen und Beängstigung lebte. In diesen Tagen waren die Alliierten in Frankreich eingebrochen. sich Longwy sogleich ergeben, ob es widerstehen werde. ob auch republikanisch französische Truppen sich zu den Mlierten gesellen, und jedermann, wie es versprochen worden, sich für die gute Sache erklären und die Fort= schritte erleichtern werde, das alles schwebte gerade in diesem Augenblicke in Zweisel. Kuriere wurden erwartet; die letten hatten nur das langsame Vorschreiten der Armee und die Hindernisse grundloser Wege ge= meldet. Der gepreßte Wunsch dieser Personen ward nur noch bänglicher, als sie nicht verbergen konnten, daß sie die schnellste Rücksehr ins Baterland wünschen mußten, um von den Affignaten, der Erfindung ihrer Feinde, Vorteil ziehen, wohlseiler und beguemer leben zu können.

Sodann verbracht ich mit Sömmerings, Huber, Forsters und andern Freunden zwei muntre Abende: hier fühlt ich mich schon wieder in vaterländischer Luft. Meist schon frühere Befannte, Studiengenoffen, in dem benachbarten Frankfurt wie zu Hause (Sömmering? Gattin war eine Frankfurterin), fämtlich mit meiner Mutter vertraut, ihre genialen Eigenheiten schätzend, manches ihrer glücklichen Worte wiederholend, meine große Ühnlichkeit mit ihr in heiterm Betragen und lebhaften Reden mehr als einmal beteuernd, was gab es da nicht für Anlässe, Anklänge in einem natürlichen, angebornen und angewöhnten Vertrauen! Die Freiheit eines wohlwollenden Scherzes auf dem Boden der Wissenschaft und Einsicht verlieh die heiterste Stimmung. Bon politischen Dingen war die Rede nicht, man fühlte, daß man sich wechselseitig zu schonen habe; denn wenn sie republikanische Gefinnungen nicht ganz verleugneten, fo eilte ich offenbar, mit einer Armee zu ziehen, die eben diesen Gesinnungen und ihrer Wirkung ein ents schiednes Ende machen sollte.

Zwischen Mainz und Bingen erlebt ich eine Scene, die mir den Sinn des Tages alsobald weiter aufschloß. Unser leichtes Juhrwerk erreichte schnell einen vierspännigen schwerbepackten Wagen; ber ausgefahrne Hohlweg aufwärts am Berge her nötigte uns auszusteigen, und da fragten wir denn die ebenfalls abge= stiegnen Schwäger, wer vor uns dahin fahre. Der Postillon jenes Wagens erwiederte darauf mit Schimpfen und Fluchen, daß es Französinnen seien, die mit ihrem Papiergeld durchzukommen glaubten, die er aber gewiß noch umwerfen wolle, wenn sich einigermaßen Gelegen= heit fände. Wir verwiesen ihm seine gehässige Leiden= schaft, ohne ihn im mindesten zu bessern. Bei fehr langsamer Fahrt trat ich hervor an den Schlag der Dame und redete sie freundlich an, worauf sich ein junges, schönes aber von ängstlichen Zügen beschattetes Gesicht einigermaßen erheiterte.

Sie vertraute sogleich, daß sie dem Gemahl nach Trier folge und von da baldmöglichst nach Frankreich zu gelangen wünsche. Da ich ihr nun diesen Schritt als sehr voreilig schilderte, gestand sie, daß außer der Hoffnung, ihren Gemahl wieder zu sinden, die Notwendigkeit, wieder von Papier zu leben, sie hiezu bewege. Ferner zeigte sie ein solches Zutrauen zu den verbündeten Streitkräften der Preußen, Österreicher und Emigrierten, daß man, wär auch Zeit und Ort nicht hinderlich gewesen, sie schwerlich zurückgehalten hätte.

Unter diesen Gesprächen sand sich ein sonderbarer Anstoß; über den Hohlweg, worin wir befangen waren, hatte man eine hölzerne Ninne geführt, die das nötige Wasser einer jenseits stehenden oberschlächtigen Mühle zubrachte. Man hätte denken sollen, die Höhe des Gestells wäre doch wenigstens auf einen Heuwagen berechnet gewesen. Wie dem aber auch sei, das Fuhrs werk war so unmäßig oben auf bepackt, Kistchen und Schachteln pyramidalisch über einander getürmt, daß die Rinne dem weitern Fortkommen ein unüberwindliches Hindernis entgegensehte.

Hier ging nun erft das Fluchen und Schelten der Poftillone los, die sich um so viele Zeit ausgehalten sahen; wir aber erboten ums freundlich, halsen abpacken und an der andern Seite des träuselnden Schlagbaums wieder auspacken. Die junge, gute, nach und nach entschüchterte Frau wußte nicht, wie sie sich dankbar genug benehmen sollte; zugleich aber wuchs ihre Hosffnung auf uns immer mehr und mehr. Sie schrieb den Namen ihres Mannes und bat inständig, da wir doch früher als sie nach Trier kommen müßten, ob wir nicht am Thore den Ausenthalt des Gatten schriftlich niederzulegen geneigt wären. Bei dem besten Willen verzweiselten wir an dem Ersolg wegen Größe der Stadt, sie aber ließ nicht von ihrer Hossmung.

In Trier angelangt, fanden wir die Stadt von Truppen überlegt, von allerlei Fuhrwerken überfahren, nirgends ein Unterkommen; die Wagen hielten auf den Pläten, die Menfchen irrten auf den Straßen, das Quartieramt, von allen Seiten bestürmt, wußte kann Rat zu schaffen. Ein solches Gewirre jedoch ist wie eine Art Lotterie; der Glückliche zieht irgend einen Gewinn, und so begegnete mir Lentnant von Fritsch von des Herzogs Regiment und brachte mich nach freundlichstem Begrüßen zu einem Kanonikus, deffen großes Haus und weitläuftiges Gehöfte mich und meine fompendiöfe Equipage freundlich und bequemlich aufnahm, wo ich benn fogleich einer gennafamen Erholung pflegte. Gedachter junge militärische Freund, von Kindheit auf mir bekannt und empfohlen, war mit einem kleinen Kommando in Trier zu verweilen beordert, um für die zurückgelaffenen Kranken zu forgen, die nachziehenden Maroden, verfvätete Bagagewagen

und dergleichen aufzunehmen und sie weiter zu besördern; wobei denn auch mir seine Gegenwart zu gute kam, ob er gleich nicht gern im Rücken der Armee verweilte, wo sür ihn, als einen jungen strebenden Mann, wenig Glück zu hoffen war.

Mein Diener hatte kaum das Notwendigste ausgepackt, als er sich in der Stadt umzusehen Urlaub erbat; spät kam er wieder und des andern Morgens trieb eine gleiche Unruhe ihn aus dem Hause. Mir war dies seltsame Benehmen unerklärlich, bis das Rätsel sich löste: die schönen Französinnen hatten ihn nicht ohne Anteil gelassen, er spürte sorgfältig und hatte das Glück, sie auf dem großen Plate mitten unter hundert Wagen haltend an der Schachtelppramide zu erkennen, ohne jedoch ihren Gemahl ausgesunden zu haben.

Auf dem Wege von Trier nach Luxemburg erfreute nich bald das Monument in der Nähe von Jgel. Da mir bekannt war, wie glücklich die Alten ihre Gebäude und Denkmäler zu sehen wußten, wars ich in Gedanken sogleich die sämtlichen Dorshütten weg, und nun stand es an dem würdigsten Plate. Die Mosel sließt unsmittelbar vorbei, mit welcher sich gegenüber ein anssehnliches Wasser, die Saar, verbindet; die Krümmung der Gewässer, das Auf und Absteigen des Erdreichs, eine üppige Vegetation geben der Stelle Lieblichkeit und Würde.

Das Monument selbst könnte man einen architektonisch plastisch verzierten Obelisk nennen. Er steigt in verschiednen, künstlerisch über einander gestellten Stockwerken in die Höhe, bis er sich zuletzt in einer Spitze endigt, die mit Schuppen ziegelartig verziert ist und mit Kugel, Schlange und Abler in der Luft sich abschlöß.

Möge irgend ein Ingenieur, welchen die gegenswärtigen Kriegsläufte in diese Gegend führen und vielsleicht eine Zeit lang sesthalten, sich die Mühe nicht versdrießen lassen, das Denkmal auszumessen, und inso

fern er Zeichner ist, auch die Figuren der vier Seiten, wie sie noch kenntlich sind, uns überliefern und erhalten.

Die viel traurige bildlose Obelisken sah ich nicht zu meiner Zeit errichten, ohne daß irgend jemand an jenes Monnment gedacht hätte. Es ist sreilich schon aus einer spätern Zeit, aber man sieht immer noch die Lust und Liebe, seine persönliche Gegenwart mit aller Umgebung und den Zeugnissen von Thätigkeit sinnlich auf die Nachwelt zu bringen. Hier stehen Eltern und Kinder gegen einander, man schmaust im Familienskreise; aber damit der Beschauer auch wisse, woher die Wohlhäbigkeit komme, ziehen beladne Saumrosse einsher, Gewerd und Handel wird aus mancherlei Weise vorgestellt. Denn eigentlich sind es Kriegskommissarien, die sich und den Ihrigen dies Monument errichteten, zum Zeugnis, daß damals wie jeht an solcher Stelle genugsamer Wohlstand zu erringen sei.

Man hatte diesen ganzen Spithau aus tüchtigen Sandquadern roh über einander getürmt und alsdann wie aus einem Felsen die architektonisch plastischen Gebilde herausgehauen. Die so manchem Jahrhunderte widerstehende Dauer dieses Monuments mag sich wohl aus einer so gründlichen Unlage herschreiben.



Diesen angenehmen und fruchtbaren Gedanken konnte ich mich nicht lange hingeben, denn ganz nahe dabei, in Grevenmachern, war mir das modernste Schauspiel bereitet. Hier sand ich das Corps Emigrierter, das aus lauter Edelleuten, meist Ludwigsrittern bestand. Sie hatten weder Diener noch Reitknechte sondern besorgten sich selbst und ihr Pferd. Gar manchen hab ich zur

Tränke führen, vor der Schmiede halten sehen. Was aber den sonderbarsten Kontrast mit diesem demütigen Beginnen hervorries, war ein großer mit Kutschen und Reisewagen aller Art überladner Wiesenraum. Sie waren mit Frau und Liebchen, Kindern und Lerwandten zu gleicher Zeit eingerückt, als wenn sie den innern Widerspruch ihres gegenwärtigen Zustandes recht wollten zur Schau tragen.

Da ich einige Stunden hier unter freiem Himmel auf Postpserde warten mußte, konnt ich noch eine andre Bemerkung machen. Ich saß vor dem Fenster des Posthauses, unsern von der Stelle, wo das Kästchen stand, in dessen Sinschnitt man die unsrankierten Briese zu wersen pstegt. Ginen ähnlichen Zudrang hab ich nie gesehn; zu Hunderten wurden sie in die Ritze gesenkt. Das grenzenlose Bestreben, wie man mit Leib, Seel und Geist in sein Baterland durch die Lücke des durchsbrochnen Dammes wieder einzuströmen begehre, war nicht lebhafter und ausdringlicher vorzubilden.

Vor Langerweile und aus Luft, Geheimnisse zu entwickeln oder zu supplieren, dacht ich mir, was in dieser Briesmenge wohl enthalten sein möchte. Da glaubt ich denn eine Liebende zu spüren, die mit Leidensschaft und Schmerz die Qual des Entbehrens in solcher Trennung heftigst ausdrückte; einen Freund, der von dem Freunde in der äußersten Not einiges Geld verslangte; ausgetriebne Frauen mit Kindern und Dienstanthang, deren Kasse die dun wenige Geldstücke zusammensgeschmolzen war; seurige Anhänger der Prinzen, die das beste hossend sich einander Lust und Mut zusprachen; andre, die schon das Unheil in der Ferne witterten und sich über den bevorstehenden Berlust ihrer Güter jammervoll beschwerten — und ich denke nicht ungeschickt aeraten zu haben.

Über manches klärte der Postmeister mich auf, der, um meine Ungeduld nach Pferden zu beschwichtigen,

mich vorsätzlich zu unterhalten suchte. Er zeigte mir versschiedne Briese mit Stempeln aus entsernten Gegenden, die num den Vorgerückten und Vorrückenden nachirren sollten. Frankreich sei an allen seinen Grenzen mit solchen Unglücklichen umlagert, von Antwerpen bis Nizza; dagegen stünden eben so die französischen Heerezur Verteidigung und zum Aussall bereit. Er sagte manches Vedenkliche; ihm schien der Zustand der Dinge wenigstens sehr zweiselhaft.

Da ich mich nicht so wütend erwies wie andre, die nach Frankreich hineinstürmten, hielt er mich bald für einen Republikaner und zeigte mehr Vertrauen; er ließ mich die Unbilden bedenken, welche die Preußen von Better und Weg über Koblenz und Trier erlitten, und machte eine schauderhaste Beschreibung, wie ich das Lager in der Gegend von Longwy sinden würde; von allem war er gut unterrichtet und schien nicht abgeneigt, andre zu unterrichten; zuleht suchte er mich ausmerksam zu machen, wie die Preußen beim Einmarsch ruhige und schuldlose Dörser gepländert, es sei nun durch die Truppen geschehen, oder durch Packfnechte und Nachzügler; zum Scheine habe mans bestraft, aber die Menschen im Innersten gegen sich aufgebracht.

Da mußte mir denn jener General des dreißigs jährigen Kriegs einfallen, welcher, als man sich über das seinbselige Betragen seiner Truppen in Freundes Land höchlich beschwerte, die Antwort gab: ich kann meine Armee nicht im Sack transportieren. Überhampt aber konnte ich bemerken, daß unser Rücken nicht sehr gesichert sei.

Longwy, dessen Eroberung mir schon unterwegs triumphierend verkündigt war, ließ ich auf meiner Fahrt rechts in einiger Ferne und gelangte den 27. August nachmittags gegen das Lager von Proedurt. Auf einer Fläche geschlagen war es zu übersehen, aber dort ans zulangen nicht ohne Schwierigkeit. Sin seuchter, aufs

gewühlter Boden war Pferden und Magen hinderlich, daneben fiel es auf, daß man weder Wachen noch Posten noch irgend jemand antraf, der sich nach den Bäffen erfundigt, und bei dem man dagegen wieder einige Erfundigung hatte einziehen können. Wir fuhren durch eine Zeltwüfte, denn alles hatte fich verkrochen, um vor dem schrecklichen Wetter kümmerlichen Schuk gu finden. Nur mit Mühe erforschten wir von einigen die Gegend, wo wir das herzoglich weimarische Regi= ment finden könnten, erreichten endlich die Stelle, faben bekannte Gesichter und wurden von Leidensgenoffen gar freundlich aufgenommen. Kämmerier Wagner und fein schwarzer Budel waren die ersten Bearüßenden: beide erfannten einen vieljährigen Lebensgesellen, der abermals eine bedenkliche Epoche mit durchkämpfen follte. Zugleich erfuhr ich einen unangenehmen Vorfall. Des Kürsten Leibpferd, der Amarant, war gestern nach einem gräßlichen Schrei niedergestürzt und tot geblieben.

Nun mußte ich von der Situation des Lagers noch viel Schlimmeres gewahren und vernehmen, als der Postmeister mir vorausgesagt. Man denke sichs auf einer Edne am Fuße eines sanft aussteigenden Hügels, an welchem ein von alters her gezogner Graben Wasser von Feldern und Wiesen abhalten sollte; dieser aber wurde so schnell als möglich Behälter alles Unrais, aller Ubwürflinge; der Abzug stockte, gewaltige Regengisse durchbrachen nachts den Damm und sührten das widerwärtigste Unheil unter die Zelte. Da ward nun, was die Fleischer an Eingeweiden, Knochen und sonst beiseite geschasst, in die ohnehm seuchten und ängstelichen Schlasstellen getragen.

Mir follte gleichfalls ein Zelt eingeräumt werden, ich zog aber vor, mich des Tags über bei Freunden und Bekannten aufzuhalten und nachts in dem großen Schlaswagen der Nuhe zu pflegen, dessen Bequemlichkeit

von frühern Zeiten her mir schon bekannt war. Selts sam nußte man es jedoch sinden, wie er, obgleich nur etwa dreißig Schritte von den Zelten entsernt, doch dergestalt unzugänglich blieb, daß ich mich abends mußte hinein und morgens wieder heraustragen lassen.



Am 28. und 29. August

So wunderlich tagte mir diesmal mein Geburtssest. Wir setzen uns zu Pferde und ritten in die eroberte Festung; das wohlgebaute und besestigte Städtchen liegt auf einer Anhöhe. Meine Absicht war, große wollene Decken zu kaufen, und wir versügten uns sogleich in einen Kramladen, wo wir Mutter und Töchter hübsch und anmutig fanden. Wir seilschten nicht viel und zahlten gut und waren so artig als es Deutschen ohne Tournüre nur möglich ist.

Die Schicksale des Hauses während des Vombardements waren höchst wunderbar. Mehrere Granaten hinter einander sielen in das Familienzimmer, man flüchtete, die Mutter riß ein Kind aus der Wiege und sloh, und in dem Augenblick schlug noch eine Granate gerade durch die Kissen, wo der Knabe gelegen hatte. Zum Glück war keine der Granaten gesprungen, sie hatten die Möbeln zerschlagen, am Getäsel gesengt, und so war alles ohne weitern Schaden vorübergegangen; in den Laden war keine Kugel gekommen.

Daß der Patriotismus derer von Longwy nicht allzu fräftig sein mochte, sah man daraus, daß die Bürgerschaft den Kommandanten sehr bald genötigt hatte, die Festung zu übergeben; auch hatten wir kaum einen Schritt aus dem Laden gethan, als der innere Zwies

spalt der Bürger sich uns genngsam verdentlichte. Königisch Gesinnte, und also unsre Freunde, welche die schnelle Übergabe bewirkt, bedauerten, daß wir in dieses Warengewölbe zufällig gekommen und dem schlimmsten aller Jakobiner, der mit seiner ganzen Familie nichts tauge, so viel schönes Geld zu lösen gegeben. Gleichersmaßen warnte man uns vor einem splendiden Gasthose, und zwar so bedenklich, als wenn den Speisen daselbst nicht ganz zu trauen sein möchte; zugleich deutete man auf einen geringern als zuverlässig, wo wir uns denn auch freundlich ausgenommen und leidlich bewirtet sahen.

Nun saßen wir alte Kriegs und Garnisonskameraden trausich und froh wieder neben und gegen einander; es waren die Ofsiziere des Regiments, vereint mit des Berzogs Sof, Saus und Kanzleigenossen; man unterhielt sich von dem Nächstvergangnen: wie bedeutend und bewegt es Anfang Mais in Aschersleben gewesen, als die Regimenter sich marschsertig zu halten Ordre bekommen, der Herzog von Braunschweig und mehrere hohe Personen daselbst Besuch abgestattet, wobei des Marquis von Bouille als eines bedeutenden und in die Operationen kräftig eingreifenden Fremden zu erwähnen nicht vergessen wurde. Sobald dem horchenden Gastwirt dieser Name zu Ohren fam, erfundigte er sich eifrigst, ob wir den Herren tennten. Die meisten durften es bejahen, wobei er denn viel Respekt bewies und große Hoffnung auf die Mitwirkung dieses würdigen, thätigen Mannes aussprach, ja es wollte scheinen, als wenn wir von diesem Augenblicke an besser bedient würden.

Wie wir nun alle hier Versammelten uns mit Leib und Seele einem Fürsten angehörig bekannten, der seit mehrern Regierungsjahren so große Vorzüge entwickelt und sich nunmehr auch im Kriegshandwerk, dem er von Jugend auf zugethan gewesen, das er seit geraumer Zeit getrieben, bewähren follte, so ward auf sein Wohl und seiner Angehörigen nach guter deutscher Weise angestoßen und getrunken; besonders aber auf des Prinzen Bernhards Wohl, bei welchem kurz vor dem Ausmarsch Obristwachtmeister von Wenrach als Abgeordneter des Regiments Gevatter gestanden hatte.

Nun wußte jeder von dem Marsche selbst gar manches zu erzählen, wie man den Harz links lassend an Goslar vorbei nach Nordheim durch Göttingen gestommen; da hörte man denn von trefslichen und schlechten Quartieren, bäurisch unsreundlichen, gebildet mißmutigen, hypochondrisch gefälligen Wirten, von Nonnenklöstern und mancherlei Abwechslung des Weges und Wetters. Allsdann war man am östlichen Rand Westfalens her bis Koblenz gezogen, hatte mancher hüßschen Frau zu gedenken, von seltsamen Geistlichen, unvermutet begegnenden Freunden, zerbrochnen Kädern, umgeworsnen Wagen buntscheckigen Bericht zu erstatten.

Von Koblenz aus beklagte man sich über bergige Gegenden, beschwerliche Wege und mancherlei Mangel, und rückte sodann, nachdem man sich im Vergangnen kaum zerstreut, dem Wirklichen immer näher; der Ginmarsch nach Frankreich in dem schrecklichsten Wetter ward als höchst unerfreulich und als würdiges Vorspiel beschrieben des Zustandes, den wir nach dem Lager zurücksehrend voraussehen komnten. Jedoch in solcher Gesellschaft ermutigt sich einer am andern, und ich besonders beruhigte mich beim Andlick der köstlichen wollenen Decken, welche der Reitknecht aufgebunden hatte.

Im Lager fand ich abends in dem großen Zelte die beste Gesellschaft; sie war dort beisammen geblieben, weil man keinen Fuß heraussehen konnte; alles war gutes Muts und voller Zuversicht. Die schnelle Übersgabe von Longwy bestätigte die Zusage der Emigrierten, man werde überall mit offnen Urmen aufgenommen

sein, und es schien sich dem großen Vorhaben nichts als die Witterung entgegen zu setzen. Haß und Versachtung des revolutionären Frankreichs, durch die Maniseste des Herzogs von Braunschweig ausgesprochen, zeigten sich ohne Ausnahme bei Prenßen, Österreichern und Emigrierten.

Freilich durfte man nur das wahrhaft bekannt Gewordne erzählen, so ging daraus hervor, daß ein Bolk auf solchen Grad verimeinigt nicht einmal in Parteien gespalten, sondern im Junersten zerrüttet, in lauter Einzelheiten getreunt, dem hohen Einheitssinne der edeln Verbündeten nicht widerstehen könne.

Auch hatte man schon von Kriegsthaten zu ersählen; gleich nach dem Eintritt in Frankreich stießen beim Refognoszieren fünf Eskadronen Husaren von Wolfrat auf tausend Chasseurs, die von Sedan her unser Borrücken beobachten sollten. Die Unsrigen, wohl geführt, griffen an, und da die Gegenseitigen sich tapser wehrten, auch keinen Pardon annehmen wollten, gab es ein greulich Gemetzel, worin wir siegten, Gesangne machten, Pserde, Karabiner und Säbel erbenteten, durch welches Vorspiel der kriegerische Geist erhöht, Hossfinung und Zutrauen sester gegründet wurden.

Am neunundzwanzigsten August geschah der Aufsbruch aus diesen halberstarrten Erd und Wasserwogen, langsam und nicht ohne Beschwerde: denn wie sollte man Zelte und Gepäck, Monturen und Sonstiges nur einigermaßen reinlich halten, da sich keine trochne Stelle fand, wo man irgend etwas hätte zurecht legen und ausbreiten können.

Die Aufmerksamkeit jedoch, welche die höchsten Heersührer diesem Abmarsch zuwendeten, gab uns frisches Vertrauen. Auf das strengste war alles Fuhrwerk ohne Ausnahme hinter die Kolonne beordert, nur jeder Regimentschef berechtigt, eine Chaise vor seinem Zug hergehen zu lassen; da ich denn das Glück hatte,

im leichten, offnen Wägelchen die Hauptarmee für diesmal anzuführen. Beide Häupter, der König sowohl als der Herzog von Braunschweig mit ihrem Gesolge hatten sich da postiert, wo alles an ihnen vorbei mußte. Ich sah sie von weitem, und als wir heran kamen, ritten Ihro Majestät an mein Wäglein heran und fragten in Ihro lakonischen Urt, wem das Fuhrwerk gehöre. Ich antwortete laut: Herzog von Beimar! und wir zogen vorwärs. Nicht leicht ist jemand von einem vornehmern Visitator angehalten worden.

Weiterhin jedoch fanden wir den Weg hie und da etwas besser. In einer wunderlichen Gegend, wo Hügel und Thal mit einander abwechselten, gab es besonders sür die zu Pferde noch trockne Räume genug, um sich behaglich vorwärts bewegen zu können. Ich warf mich auf das meine, und so ging es freier und lustiger fort; das Regiment hatte den Vortritt bei der Urmee, wir konnten also immer voraus sein und der lästigen Bewegung des Ganzen völlig entgehn.

Der Marsch verließ die Hauptstraße, wir kamen über Arancy, worauf uns denn Chatillon l'Abbaye als erstes Kennzeichen der Revolution, ein verkauftes Kirchensgut, in halb abgebrochnen und zerstörten Mauern zur Seite liegen blieb.

Nun aber sahen wir über Hügel und Thal des Königs Majestät sich eilig zu Pserde bewegend, wie den Kern eines Kometen von einem langen, schweissartigen Gesolge begleitet. Kaum war jedoch dieses Phänomen mit Blitzesschnelle vor uns vorbei geschwunden, als ein zweites von einer andern Seite den Hügel frönte oder das Thal erfüllte. Es war der Herzog von Braunschweig, der Elemente gleicher Art an und nach sich zog. Wir nun, obgleich mehr zum Beobachten als zum Beurteilen geneigt, konnten doch der Bestrachtung nicht ausweichen, welche von beiden Geswalten denn eigentlich die obere sei? welche wohl im

zweiselhaften Falle zu entscheiden habe? Unbeantwortete Fragen, die uns nur Zweisel und Bedenklichkeiten zurückließen.

Was nun aber hiebei noch ernstern Stoff zum Nachdenken gab, war, daß man beide Heerführer so ganz srank und srei in ein Land hineinreiten sah, wo nicht unwahrscheinsich in jedem Gebüsch ein ausgeregter Todseind lauern konnte. Doch mußten wir gestehn, daß gerade das kühne persönliche Hingeben von jeher den Sieg errang und die Herrschaft behauptete.

Bei wolkigem Himmel schien die Sonne sehr heiß; das Fuhrwerk in grundlosem Boden sand ein schweres Fortkommen. Zerbrochne Räder an Wagen und Kanonen machten gar manchen Aushalt, hie und da ermattete Füsiliere, die sich schon nicht mehr fortschleppen konnten.

Man hörte die Ranonade bei Thionville und wünschte

jener Seite guten Erfolg.

Abends erquickten wir uns im Lager bei Pillon. Gine liebliche Waldwiese nahm uns aus, der Schatten ersrischte schon, zum Küchseuer war Gestrüpp genug bereit, ein Bach floß vorbei und bildete zwei klare Bassins, die beide sogleich von Menschen und Tieren sollten getrübt werden. Das eine gab ich frei, verteidigte das andre mit Heftigkeit und ließ es sogleich mit Pfählen und Stricken umziehn. Ohne Lärm gegen die Zudringlichen ging es nicht ab. Da fragte einer von unsern Reitern den andern, die eben ganz gelassen an ihrem Zeuge putzten: Wer ist denn der, der sich so mausig macht? Ich weiß nicht, versetzte der andre, aber er hat recht.

Allfo kamen nun Preußen und Österreicher und ein Teil von Frankreich, auf französischem Boden ihr Kriegs-handwerk zu treiben. In wessen Macht und Gewalt thaten sie daß? Sie konnten es in eignem Namen thun, der Krieg war ihnen zum Teil erklärt, ihr Bund war kein Geheinniß; aber nun ward noch ein Vorwand

erfunden. Sie traten auf im Namen Ludwigs XVI., sie requirierten nicht, aber sie borgten gewaltsam. Man hatte Bons drucken laffen, die der Kommandierende unterzeichnete, derjenige aber, der sie in Händen hatte, nach Befund beliebig aussüllte; Ludwig XVI. sollte bezahlen. Vielleicht hat nach dem Manifest nichts fo fehr das Volk gegen das Königtum aufgehetzt als diefe Behandlungsart. Ich war felbst bei einer folchen Scene gegenwärtig, deren ich mich als höchst tragisch erinnere. Mehrere Schäfer mochten ihre Herden vereinigt haben, um sie in Wäldern oder sonst abgelegnen Orten sicher zu verbergen, von thätigen Patrouillen aber aufgegriffen und zur Urmee geführt sahen sie sich zuerst wohl und freundlich empfangen. Man fragte nach den verschiednen Besitzern, man sonderte und zählte die einzelnen Herden. Sorge und Furcht, doch mit einiger Hoffnung schwebte auf den Gefichtern der tüchtigen Männer. Alls sich aber dieses Verfahren dahin auflöste, daß man die Herden unter Regimenter und Rompagnien verteilte, den Besitzern hingegen gang höf= lich auf Ludwig XVI. gestellte Papiere überreichte, indessen ihre wolligen Zöglinge von den ungeduldigen fleischluftigen Soldaten vor ihren Küßen ermordet wurden, so gesteh ich wohl, es ist mir nicht leicht eine grausamere Seene und ein tieferer männlicher Schmerz in allen seinen Abstufungen jemals vor Augen und zur Seele gekommen. Die griechischen Tragödien allein haben so einfach tief Grareifendes.



## Den 30. August bis 2. September

Vom heutigen Tag, der uns gegen Verdun bringen sollte, versprachen wir uns Abenteuer, und sie blieben

nicht aus. Der auf und abwärts gehende Weg war schon besser getrocknet, das Fuhrwerk zog ungehinderter dahin, die Reiter bewegten sich leichter und vers gnüglich.

Es hatte sich eine nuntre Gefellschaft zusammengefunden, die wohl beritten so weit vorging, bis sie einen Zug Hufaren antraf, der den eigentlichen Vortrab der Hauptarmee machte. Der Rittmeister, ein gesetzter Mann, schon über die mittlern Jahre, schien unfre Unkunft nicht gerne zu sehen. Die strengste Ausmerksamkeit war ihm empsohlen, alles sollte mit Vorsicht acschehen, jede unangenehme Zufälligkeit klüglich beseitigt werden. Er hatte seine Leute kunstmäßig verteilt, sie rückten einzeln vor in gewissen Entfernungen, und alles begab sich in der größten Ordnung und Rube. Menschen-Icer war die Gegend, die äußerste Ginsamkeit ahnungs= voll. So waren wir hügelauf hügelab über Mangiennes, Damvillers, Wavrille und Ormont gekommen, als auf einer Höhe, die eine schöne Aussicht gewährte, rechts in den Weinbergen ein Schuß fiel, worauf die Sufaren sogleich zufuhren, die nächste Umgebung zu untersuchen. Sie brachten auch wirklich einen schwarzhaarigen. bärtigen Mann herbei, der ziemlich wild ausfah, und bei dem man ein schlechtes Terzerol gefunden hatte. Er fagte trokig, daß er die Bögel aus seinem Weinberg verscheuche und niemand etwas zuleide thue. Der Rittmeifter schien bei ftiller Überlegung diesen Fall mit feinen gemeffenen Ordres zusammen zu halten und entließ den bedrohten Gefangnen mit einigen Sieben, die der Kerl so eilig mit auf den Weg nahm, daß man ihm feinen Hut mit großem Luftgeschrei nachwarf, den er aber aufzunehmen keinen Beruf empfand.

Der Zug ging weiter, wir unterhielten uns über die Vorkommenheiten und über manches, was zu erwarten sein möchte. Nun ist zu bemerken, daß unfre kleine Gesellschaft, wie sie sich den Husaren aufgedrungen

hatte, zusällig zusammen gekommen aus den versschiedensten Elementen bestand; meistens waren es geradssinnige, jeder nach seiner Weise dem Augenblick gewidmete Menschen. Einen jedoch muß ich besonders auszeichnen, einen ernsten, sehr achtbaren Mann von der Art, wie sie zu jener Zeit unter den preußischen Kriegsleuten öster vorkamen, mehr ästhetisch als philosophisch gebildet, ernst mit einem gewissen hypochondrischen Zuge, still in sich gekehrt und zum Wohlthun mit zarter Leidensschaft ausgelegt.

Ms wir so weiter vor uns hinrückten, trasen wir auf eine so seltsame als angenehme Erscheinung, die eine allgemeine Teilnahme erregte. Zwei Hufaren brachten ein einspänniges zweirädriges Wägelchen den Berg herauf, und als wir uns erkundigten, was unter der übergespannten Leinwand wohl besindlich sein möchte, so fand sich ein Knabe von etwa zwölf Jahren, der das Pferd lenkte, und ein wunderschönes Mädchen oder Weibchen, das sich aus der Ecke hervorbeugte, um die vielen Reiter anzusehen, die ihren zweirädrigen Schirm umzingelten. Niemand blieb ohne Teilnahme, aber die eigentlich thätige Wirkung für die Schöne nußten wir unferm empfindenden Freund überlaffen, der von dem Augenblick an, als er das bedürftige Fuhrwerk näher betrachtet, sich zur Rettung unauf= haltsam hingedrängt fühlte. Wir traten in den Hinter= grund, er aber fragte genau nach allen Umständen, und es sand sich, daß die junge Person, in Samognieur wohnhaft, dem bevorftehenden Bedrängnis feitwärts zu entserntern Freunden auszuweichen willens sich eben der Gefahr in den Rachen geflüchtet habe; wie in solchen ängstlichen Fällen der Mensch wähnt, es sei überall besser als da, wo er ist. Einstimmig ward ihr nun auf das freundlichste begreiflich gemacht, daß sie zurückfehren müsse. Auch unser Ansührer, der Ritt= meister, der zuerst eine Spionerei hier wittern wollte, ließ sich endlich durch die herzliche Rhetorik des sittlichen Mannes überreden, der sie denn anch zwei Husaren an der Seite dis an ihren Wohnort einigermaßen getröstet zurückbrachte, woselbst sie uns, die wir in bester Ordnung und Mannszucht bald nachher durchzogen, auf einem Mäuerchen unter den Ihrigen stehend freundlich, und weil das erste Abentener so gut gelungen war, hoffnungsvoll begrüßte.

Es giebt dergleichen Paufen mitten in den Kriegszügen, wo man durch augenblickliche Mannszucht sich Kredit zu verschaffen sucht und eine Art von gesetzlichem Frieden mitten in der Verwirrung beordert. Diese Momente sind köstlich für Bürger und Bauern und für jeden, dem das dauernde Kriegsunheil noch nicht allen Glauben an Menschlichkeit geraubt hat.

Ein Lager diesseits Verdun wird aufgeschlagen, und man zählt auf einige Tage Rast.

Den einunddreißigsten morgens war ich im Schlafwagen, gewiß der trockensten, wärmsten und erfreulichsten Lagerstätte halb erwacht, als ich etwas an den Leder= vorhängen rauschen hörte und bei Eröffnung derfelben den Herzog von Weimar erblickte, der mir einen un= erwarteten Fremden vorstellte. Ich erkannte fogleich den abentenerlichen Grothhus, der, seine Parteigängerrolle auch hier zu spielen nicht abgeneigt, angelangt war, um den bedenklichen Auftrag der Aufforderung Verduns zu übernehmen. In Gefolg dessen war er gekommen, unsern fürstlichen Anführer um einen Stabstrompeter zu ersuchen, welcher einer solchen besondern Auszeichnung sich erfreuend alsobald zu dem Geschäft beordert wurde. Wir begrüßten uns alter Wunderlichkeiten eingedent auf das heiterste, und Grothhus eilte zu feinem Geschäft, worüber denn, als es vollbracht war, gar mancher Scherz getrieben wurde. Man erzählte sich, wie er den Tromveter voraus, den Husaren hinterdrein die Fahrstraße hinabgeritten, die Berduner aber als Sansculotten das

Völkerrecht nicht kennend oder verachtend auf ihn kanoniert, wie er ein weißes Schnupftuch an die Trompete beseitigt und immer hestiger zu blasen besohlen; wie er von einem Kommando eingeholt und mit verbundnen Augen allein in die Festung gessührt, alldort schöne Reden gehalten aber nichts beswirft, und was dergleichen mehr war, wodurch man denn nach Weltart den geleisteten Dienst zu verkleinern und dem Unternehmenden die Ehre zu verkümmern wußte.

Als nun die Festung, wie natürlich, auf die erste Forderung sich zu ergeben, abgeschlagen, mußte man mit Anstalten zum Bombardement vorschreiten. Der Tag ging hin, indessen besorgt ich noch ein kleines Geschäft, dessen gute Folgen sich mir dis auf den heutigen Tag erstrecken. In Mainz hatte mich Herr von Stein mit dem Jägerischen Atlas versorgt, welcher den gegenwärtigen, hossentlich auch den nächstkünstigen Kriegsschauplat in mehrern Blättern darstellte. Ich nahm das eine hervor, das achtundvierzigste, in dessen Bezirk ich bei Longwy hereingetreten war, und da unter des Herzogs Leuten sich gerade ein Boßler besand, so ward es zerschnitten und aufgezogen und dient mir noch zur Wiedererinnerung jener sür die Welt und mich so bedeutenden Tage.

Nach folchen Vorbereitungen zum künstigen Nuten und augenblicklicher Bequemlichkeit sah ich mich um auf der Wiese, wo wir lagerten, und von wo sich die Zelte dis auf die Hügel erstreckten. Auf dem großen grünen, ausgebreiteten Teppich zog ein wunderliches Schauspiel meine Ausmerksamkeit an sich: eine Anzahl Soldaten hatten sich in einen Kreis gesetzt und hantierten etwas innerhalb desselben. Bei näherer Untersuchung sand ich sie um einen trichtersörmigen Erdsall gelagert, der von dem reinsten Duellwasser gesüllt oben etwa dreißig Fuß im Durchmesser haben konnte. Nun

waren es unzählige kleine Fischchen, nach denen die Kriegsleute angelten, wozu sie das Gerät neben ihrem übrigen Gepäcke mitgebracht hatten. Das Wasser war das klarste von der Welt, und die Jagd lustig genug anzusehen. Ich hatte jedoch nicht lange diesem Spiele zugeschaut, als ich bemerkte, daß die Fischlein, indem fie sich bewegten, verschiedne Farben spielten. Im ersten Augenblick hielt ich diese Erscheinung für Wechselfarben der beweglichen Körperchen, doch bald eröffnete sich mir eine willkommne Aufklärung. Gine Scherbe Steinaut war in den Trichter gefallen, welche mir aus der Tiefe herauf die schönsten prismatischen Farben gewährte. Heller als der Grund, dem Auge entgegen gehoben zeigte sie an dem von mir abstehenden Rande die Blau und Violettfarbe, an dem mir zugekehrten Rande da= gegen die rote und gelbe. Als ich mich darauf um die Quelle ringsum bewegte, folgte mir wie natürlich bei einem solchen subjektiven Versuche das Phänomen, und die Farben erschienen, bezüglich auf mich, immer dieselbiaen.

Leidenschaftlich ohnehin mit diesen Gegenständen beschäftigt, machte mirs die größte Freude, dasjenige hier unter freiem Himmel so frisch und natürlich zu sehen, weshalb sich die Lehrer der Physis schon sast hundert Jahre mit ihren Schülern in eine dunkle Kammer einzusperren pflegten. Ich verschaffte mir noch einige Scherbenstücke, die ich hineinwarf, und konnte gar wohl bemerken, daß die Erscheinung unter der Obersläche des Wassers sehr bald ansing, beim Hinadssinken immer zunahm, und zuletzt ein kleiner, weißer Körper ganz übersärdt in Gestalt eines Flämuchens am Boden anlangte. Dabei erinnerte ich mich, daß Agricola schon dieser Erscheinung gedacht und sie unter die seurigen Phänomene zu rechnen sich bewogen aesehn.

Nach Tische ritten wir auf den Hügel, der unsern

Zelten die Ansicht von Verdun verbarg; wir sanden die Lage der Stadt als einer solchen sehr angenehm von Wiesen, Gärten umgeben, in einer heitern Fläche, von der Maas in mehrern Üsten durchströmt, zwischen nähern und sernern Hügeln, als Festung freilich einem Bombardement von allen Seiten ausgesetzt. Der Nachmittag ging hin mit Errichtung der Batterien, da die Stadt sich zu ergeben geweigert hatte. Mit guten Ferngläsern beschauten wir indessen dem gegen und konnten ganz genau erkennen, was auf dem gegen uns gekehrten Wall vorging, mancherlei Bolk, das sich hin und her bewegte und besonders an einem Fleck sehr thätig zu sein schien.

Um Mitternacht fing das Bombardement an, sowohl von der Batterie auf unserm rechten User als von einer andern auf dem linken, welche näher gelegen und mit Brandraketen spielend die stärkste Wirkung hervorbrachte. Diese geschwänzten Feuermeteore mußte man denn ganz gelassen durch die Luft fahren und bald darauf ein Stadtquartier in Flammen feben. Unfre Ferngläfer, dorthin gerichtet, gestatteten uns auch dieses Unheil im einzelnen zu betrachten; wir konnten die Menschen erkennen, die sich oben auf den Mauern dem Brande Ginhalt zu thun eifrig bemühten, wir konnten die freistehenden, zusammenstürzenden Gesparre bemerken und unterscheiden. Dieses alles geschah in Gesellschaft von Bekannten und Unbekannten, wobei es unfägliche, oft widersprechende Bemerkungen gab, und gar verschiedne Gesinnungen geänßert wurden. Ich war in eine Batterie getreten, die eben gewaltsam arbeitete, allein der fürchterlich dröhnende Klang abgefeuerter Haubigen siel meinem friedlichen Ohr unerträglich, ich nußte mich bald entfernen. Da traf ich auf den Kürsten Reuß XIII., der mir immer ein freundlicher, gnädiger Herr gewesen. Wir gingen hinter Weinbergsmauern hin und her, durch sie geschützt vor den Angeln, welche

heranszusenden die Belagerten nicht saul waren. Nach mancherlei politischen Gesprächen, die uns denn freilich mir in ein Labyrinth von Hoffnungen und Sorgen verwickelten, fragte mich der Fürst, womit ich mich gegenwärtig beschäftige, und war sehr verwundert, als ich, auftatt von Tragodien und Romanen zu vermelden, aufgeregt durch die heutige Restaktionserscheimung von der Farbenlehre mit großer Lebhastigkeit zu sprechen begann. Denn es ging mir mit diesen Entwicklungen natürlicher Phänomene wie mit Gedichten: ich machte sie nicht sondern sie machten mich. Das einmal erregte Interesse behauptete sein Recht, die Produktion ging ihren Gang, ohne sich durch Kanonenkugeln und Feuerballen im mindesten stören zu laffen. Der Fürst verlangte, daß ich ihm faßlich machen follte, wie ich in dieses Weld geraten. hier gereichte mir nun der heutige Fall zu befonderm Nuken und Frommen.

Bei einem solchen Manne bedurft es nicht vieler Worte, um ihn zu überzeugen, daß ein Naturfreund, der sein Leben gewöhnlich im Freien, es sei nun im Garten, auf der Jagd, reisend oder durch Feldzüge durchführt, Gelegenheit und Muße genug finde, die Natur im großen zu betrachten und sich mit den Phä= nomenen aller Art bekannt zu machen. Nun bieten aber atmosphärische Luft, Dünste, Regen, Wasser und Erde uns immersort abwechselnde Farbenerscheinungen, und zwar unter so verschiednen Bedingungen und Um= ständen, daß man wünschen müsse, solche bestimmter fennen zu lernen, sie zu sondern, unter gewisse Anbrifen zu bringen, ihre nähere und fernere Berwandtschaft auszuforschen. Hiedurch gewinne man nun in jedem Rach neue Ansichten, unterschieden von der Lehre der Schule und von gedruckten Überlieferungen. Altväter hätten, begabt mit großer Sinnlichkeit, vortrefflich gesehen, jedoch ihre Beobachtungen nicht fort noch durchaesekt, am wenigsten sei ihnen gelungen, die



Phänomene wohl zu ordnen und unter die rechten Rubrifen zu bringen.

Dergleichen ward abgehandelt, als wir den seuchten Rasen hin und her gingen; ich setze, aufgeregt durch Fragen und Einreden, meine Lehre sort, als die Kälte des einbrechenden Morgens uns an ein Bivouac der Österreicher trieb, welches die ganze Nacht unterhalten, einen ungehenern wohlthätigen Kohlenkreis darbot. Singenommen von meiner Sache, mit der ich mich erst seit zwei Jahren beschäftigte, und die also noch in einer frischen, unreisen Gärung begriffen war, hätte ich kann wissen können, ob der Fürst mir auch zugehört, wenn er nicht einsichtige Worte dazwischen gesprochen und zum Schluß meinen Vortrag wieder ausgenommen und beifällige Ausmunterung gegönnt hätte.

Wie ich denn immer bemerkt habe, daß mit Geschäfts und Weltleuten, die sich gar vielerlei aus dem Stegreise müssen vortragen lassen und deshalb immer aus ihrer Hut sind, um nicht hintergangen zu werden, viel besser auch in wissenschaftlichen Dingen zu handeln ist, weil sie den Geist frei halten und dem Reserenten anspassen, ohne weitres Interesse als eigne Aufstärungen; da Gesehrte hingegen gewöhnlich nichts hören, als was sie gesernt und gesehrt haben und worzüber sie mit ihresgleichen übereingekommen sind. Un die Stelle des Gegenstandes setzt sich ein Wortcredo, bei welchem denn so gut zu verharren ist als bei irgend einem andern.

Der Morgen war frisch aber trocken, wir gingen teils gebraten teils erstarrt wieder auf und ab und sahen an den Weinbergsmanern sich auf einmal etwas regen. Es war ein Pikett Jäger, das die Nacht da zugebracht hatte, nun aber Büchse und Tornister wieder aufnahm, hinab in die niedergebrannten Vorstädte zog, um von da aus die Wälle zu bennruhigen. Ginem wahrscheinlichen Tod entgegen gehend sangen

sie sehr libertine Lieder, in dieser Lage vielleicht verszeihbar.

Raum verließen sie die Stätte, als ich auf der Mauer, an der sie geruht, ein sehr auffallendes geolosgisches Phänomen zu bemerken glaubte; ich sah auf dem von Kalkstein errichteten weißen Mäuerchen ein Gesims von hellgrünen Steinen, völlig von der Farbe des Jaspis, und war höchlich betroffen, wie mitten in diesen Kalkstöhen eine so merkwürdige Steinart in solcher Menge sich sollte gesunden haben. Auf die eigenste Weise ward ich jedoch entzaubert, als ich auf das Gespenst losgehend sogleich bemerkte, daß es das Innere von verschimmeltem Brot sei, das den Jägern ungenießbar mit gutem Humor ausgeschnitten und zur Versterung der Mauer ausgebreitet worden.

Hier gab es nun sogleich Gelegenheit, von der, seiten wir in Feindesland eingetreten, immer wieder zur Sprache kommenden Vergiftung zu reden, welche freislich ein kriegendes Heer mit panischem Schrecken ersüllt, indem nicht allein jede vom Wirt angebotne Speise sondern auch das selbstgebackne Brot verdächtig wird, dessen innerer, schnell sich entwickelnder Schimmel ganz natürlichen Ursachen zuzuschreiben ist.

Es war den ersten September früh um acht Uhr, als das Bombardement aufhörte, ob man gleich noch immerfort Augeln hinüber und herüber wechselte. Besonders hatten die Belagerten einen Bierundzwanzigspfünder gegen uns gekehrt, dessen sparsame Schüsse sie mehr zum Scherz als Ernst verwendeten.

Auf der freien Höhe zur Seite der Weinberge gerad im Angesichte dieses gröbsten Geschückes waren zwei Husaren zu Pferd aufgestellt, um Stadt und Zwischensamm ausmertsam zu beodachten. Diese blieben die Zeit ihrer Postierung über unangesochten. Weil aber bei der Ablösung sich nicht allein die Zahl der Mannsschaft vermehrte, sondern auch mauche Zuschauer gerad

in diefem Augenblick herbeiliefen und ein tüchtiger Alump Menschen zufammenkam, so hielten jene ihre Ladung bereit. Ich stand in diefem Augenblick mit dem Rücken dem ungefähr hundert Schritt entfernten Hufaren und Volkstrupp zugekehrt, mich mit einem Freund besprechend, als auf einmal der grimmige pfeisend schmetternde Ton hinter mir hersauste, sodaß ich mich auf dem Absatz herumdrehte, ohne sagen zu tönnen, ob der Ton, die bewegte Luft, eine innere vsuchische, sittliche Auregung dieses Umkehren hervor= gebracht. Ich sah die Kugel weit hinter der ausein= ander geftobnen Menge noch durch einige Zäume rikoschettieren. Mit großem Geschrei lief man ihr nach, als sie aufgehört hatte furchtbar zu sein; niemand war getroffen, und die Glücklichen, die sich dieser runden Gifenmasse bemächtigt, trugen sie im Triumph umher.

Gegen Mittag wurde die Stadt zum zweitenmal aufgefordert und erbat sich vierundzwanzig Stunden Bedenkzeit. Diese nütten auch wir, und etwas bequemer einzurichten, um zu proviantieren, die Gegend umber zu bereiten, wobei ich denn nicht unterließ. mehrmals zu der unterrichtenden Quelle zurückzukehren. wo ich meine Beobachtungen ruhiger und besonnener anstellen konnte; denn das Wasser war rein ausgefischt und hatte sich vollkommen klar und ruhig gesetzt, um das Spiel der niedersinkenden Flämuchen nach Lust zu wiederholen, und ich befand mich in der angenehmsten Gemütsstimmung. Einige Unglücksfälle versetten jedoch und wieder bald in Kriegszustand. Gin Offizier von der Artillerie fuchte sein Pferd zu tränken; der Wasser= mangel in der Gegend war allgemein, meine Quelle. an der er vorbeiritt, lag nicht flach genug, er begab sich nach der nahe fließenden Maas, wo er an einem abhängigen Ufer verfank; das Pferd hatte sich gerettet, ihn trug man tot vorbei.

Rurz darauf sah und hörte man eine starke Explosion im österreichischen Lager an dem Hügel, zu dem wir hinaussehen konnten; Knall und Damps wiedersholte sich einigemal. Bei einer Bombensüllung war durch Unvorsichtigkeit Feuer entstanden, das höchste Gesahr drohte; es teilte sich schon gesüllten Bomben mit, und man hatte zu fürchten, der ganze Borrat möchte in die Luft gehen. Bald aber war die Sorge gestillt durch rühmliche That kaiserlicher Soldaten, welche die bedrohende Gesahr verachtend Pulver und gesüllte Bomben aus dem Zeltraum eilig hinaustrugen.

So ging auch dieser Tag hin; am andern Morgen ergab sich die Stadt und ward in Besitz genommen; sogleich aber sollte uns ein republikanischer Charakterzug begegnen. Der Kommandant Beaurepaire, bedrängt von der bedrängten Bürgerschaft, die bei fortdauerndem Bombardement ihre ganze Stadt verbrannt und zerstört sah, konnte die Übergabe nicht länger verweigern; als er aber auf dem Rathaus in voller Sizung seine Zustimmung gegeben hatte, zog er ein Pistol hervor und erschöß sich, um abermals ein Beispiel höchster patrioztischer Ausopserung darzustellen.

Nach dieser so schnellen Eroberung von Berdun zweiselte niemand mehr, daß wir bald darüber hinaussgelangen und in Chalons und Epernan uns von den bisherigen Leiden an gutem Weine bestens erholen sollten. Ich ließ daher ungefäumt die Jägerischen Karten, welche den Weg nach Paris bezeichneten, zerschneiden und sorgfältig ausziehen, auch auf die Rückseite weißes Papier kleben, wie ich es schon bei der ersten gethan, um kurze Tagesbemerkungen flüchtig auszuchnen.



Den 3. September

Früh hatte sich eine Gesellschaft zusammen gefunden nach der Stadt zu reiten, an die ich mich auschloß. Wir fanden gleich beim Ginritt große frühere Unftalten, die auf einen längern Widerstand hindeuteten; das Straßenpflaster war in der Mitte durchaus aufgehoben und gegen die Häuser angehäuft, das feuchte Wetter machte deshalb das Umberwandeln nicht erfreulich. Wir besuchten aber sogleich die namentlich gerühmten Läden, wo der beste Liqueur aller Art zu haben war. Wir probierten ihn durch und versorgten uns mit mancherlei Sorten. Unter andern war einer namens Baume humain, welcher, weniger fuß aber ftarfer, ganz besonders erquickte. Auch die Drageen, überzuckerte fleine Gewürzkörner in faubern, enlindrischen Deuten, wurden nicht abgewiesen. Bei so vielem Guten gedachte man nun der lieben Zurückgelaffenen, denen der= gleichen am friedlichen Ufer der Ilm gar wohl behagen möchte. Kistchen wurden gepackt; gefällige, wohlwollende Kuriere, das bisherige Kriegsglück in Deutschland zu melden beauftragt, waren geneigt, sich mit einigem Gepäck dieser Urt zu belasten, wodurch sich denn die Freundinnen zu Hause in höchster Beruhigung über= zeugen mochten, daß wir in einem Lande wallfahrteten, wo Geift und Sußigkeit niemals ausgehen durfen.

Alls wir nun darauf die teilweis verletzte und verwüstete Stadt beschauten, waren wir veranlaßt, die Bemerkung zu wiederholen, daß bei solchem Unglück, welches der Mensch dem Menschen bereitet, wie bei dem, was die Natur uns zuschickt, einzelne Fälle vorkommen, die auf eine Schickung, eine günstige Vorsehung hinzudeuten scheinen. Der untere Stock eines Echauses auf dem Markte ließ einen von vielen Fenstern wohl erleuchteten Fayenceladen sehen; man machte uns ausmerksam, daß eine Vombe von dem Platz ausschlagend an den schwachen steinernen Thürpsosten des Ladens gefahren, von demfelben aber wieder abgewiesen, andre Richtung genommen habe. Der Thürpfosten war wirklich beschädigt, aber er hatte die Pflicht eines guten Vorsechters gethan, die Glanzfülle des oberflächlichen Porzellans stand in wiederspiegelnder Herrlichteit hinter den wasserhellen, wohlgeputzten Fenstern.

Mittags am Wirtstische wurden wir mit guten Schöpsenkeulen und Wein von Bar traktiert, den man, weil er nicht verfahren werden kann, im Lande selbst aufsuchen und genießen muß. Nun ist aber an solchen Tischen Sitte, daß man wohl Löffel jedoch weder Messer noch Gabel erhält, die man daher mitbringen muß. Von dieser Landesart unterrichtet hatten wir schon solche Bestecke angeschafft, die man dort flach und zierlich gearbeitet zu kausen sindet. Muntre, resolute Mädchen warteten auf nach derselben Art und Weise, wie sie vor einigen Tagen ihrer Garnison noch ausgewartet hatten.

Bei der Besitznehmung von Verdun ereignete sich jedoch ein Fall, der, obgleich nur einzeln, großes Aufsehen erregte und allgemeine Teilnahme heranrief. Die Preußen zogen ein, und es fiel aus der französischen Volksmasse ein Flintenschuß, der niemand verlette, bessen Wagestück aber ein französischer Grenadier nicht verleugnen konnte noch wollte. Auf der Hauptwache, wohin er gebracht wurde, hab ich ihn felbst gesehn; es war ein sehr schöner, wohlgebildeter junger Mann, festen Blicks und ruhigen Betragens. Bis fein Schicksal entschieden wäre, hielt man ihn läßlich. Zunächst an der Wache war eine Brücke, unter der ein Urm der Maas durchzog; er sette sich aufs Mäuerchen, blieb eine Zeit lang ruhig, dann überschlug er sich rückwärts in die Tiefe und ward nur tot aus dem Waffer herausgebracht.

Diese zweite heroische, ahnungsvolle That erregte leidenschaftlichen Haß bei den frisch Gingewanderten,

und ich hörte sonst verständige Personen behaupten, man möchte weder diesem noch dem Kommandanten ein ehrlich Begräbnis gestatten. Freilich hatte man sich andre Gesimungen versprochen, und noch sah man nicht die geringste Bewegung unter den fräntischen Truppen, zu uns überzugehen.

Größere Heiterkeit verbreitete jedoch die Erzählung, wie der König in Verdun aufgenommen worden; vierzehn der schönften, wohlerzogensten Frauenzimmer hatten Ihro Majestät mit angenehmen Reden, Blumen und Früchten bewillkommt. Seine Vertrautesten jedoch rieten ihm ab, vom Genuß Vergistung besürchtend; aber der großmätige Monarch versehlte nicht, diese wünschenswerten Gaben mit galanter Vendung anzusnehmen und sie zutraulich zu kosten. Diese reizenden Kinder schienen auch unsern jungen Ossizieren einiges Vertrauen eingesslößt zu haben; gewiß diejenigen, die das Glück gehabt dem Ball beizuwohnen, konnten nicht genug von Liebenswürdigkeit, Annut und gutem Bestragen sprechen und rühmen.

Aber auch für solidere Genüsse war gesorgt: denn wie man gehosst und vermutet hatte, fanden sich die besten und reichlichsten Vorräte in der Festung, und man eilte, vielleicht nur zu sehr, sich daran zu erholen. Ich tonnte gar wohl bemerken, daß man mit geränchertem Speck und Fleisch, mit Reis und Linsen und andern guten und notwendigen Dingen nicht haushältisch genug versahre, welches in unsver Lage bedenklich schien. Lustig dagegen war die Urt, wie ein Zenghaus oder Wassenssammlung aller Urt ganz gelassen geplündert ward. In ein Kloster hatte man allerlei Gewehre, mehr alte als neue, und mancherlei seltsame Dinge gebracht, womit der Mensch, der sich zu wehren Lust hat, den Gegner abhält oder wohl gar erlegt.

Mit jener sansten Plünderung aber verhielt es sich folgendermaßen: als nach eingenommner Stadt die hohen Militärpersonen sich von den Vorräten aller Urt zu überzeugen gedachten, begaben sie sich ebenfalls in diese Waffensammlung, und indem sie solche für das allgemeine Kriegsbedürfnis in Anspruch nahmen, fanden sie manches Besondre, welches dem Einzelnen zu besitzen nicht unangenehm wäre, und niemand war leicht mit Musterung dieser Waffen beschäftigt, der nicht auch für sich etwas herausgemustert hätte. Dies ging nun durch alle Grade durch, bis dieser Schatz zulett beinahe ganz ins Freie siel. Nun gab jedermann der angestellten Wache ein kleines Trinkgeld, um sich diese Sammlung zu besehen, und nahm dabei etwas mit herans, was ihm anstehen mochte. Mein Diener erbeutete auf diese Weise einen flachen, hohen Stock, der mit Bindfaden stark und geschickt umwunden dem ersten Anblick nach nichts weiter erwarten ließ; seine Schwere aber deutete auf einen gefährlichen Inhalt, auch ent= hielt er eine sehr breite, wohl vier Juß lange Degen= klinge, womit eine kräftige Fauft Wunder gethan hätte.

So zwischen Ordnung und Unordnung, zwischen Erhalten und Verderben, zwischen Rauben und Bezahlen lebte man immer hin, und dies mag es wohl sein, was den Krieg für das Gemüt eigentlich verderbelich macht. Man spielt den Kühnen, Zerstörenden, dann wieder den Sansten, Belebenden; man gewöhnt sich an Phrasen, mitten in dem verzweiseltsten Zustand Hoffnung zu erregen und zu beleben; hiedurch entsteht nun eine Art von Heuchelei, die einen besondern Charakter hat und sich von der pfässischen, hösischen, oder wie sie sonst heißen mögen, ganz eigen unterscheidet.

Giner merkwürdigen Person aber muß ich noch gedenken, die ich zwar nur in der Entsernung hinter Gefängnisgittern gesehen: es war der Postmeister von Sainte Menehould, der sich ungeschickterweise von den Prenßen hatte sangen lassen. Er scheute keineswegs die Blicke der Neugierigen und schien bei seinem ungewissen Schicksal ganz ruhig. Die Emigrierten behaupteten, er habe tausend Tode verdient, und hetzten deshalb an den obersten Behörden, denen aber zum Ruhme zu rechnen ist, daß sie in diesem wie in andern Fällen sich mit geziemender hoher Ruhe und anständigem Gleichmut betragen.



#### Am 4. September

Die viele Gesellschaft, die ab und zu ging, belebte unsre Zelte den gauzen Tag; man hörte vieles erzählen, vieles bereden und beurteilen, die Lage der Dinge that sich deutlicher auf als bisher. Alle waren einig, daß man so schnell als möglich nach Paris vordringen müsse. Die Festungen Montmedy und Sedan hatte man unserobert sich zur Seite gelassen und schien von der in dortiger Gegend stehenden Armee wenig zu besürchten.

Lasagette, auf welchem das Vertrauen des Kriegsvolks beruhte, war genötigt gewesen aus der Sache zu
scheiden; er sah sich gedrängt zum Feinde überzugehen,
und ward als Feind behandelt. Dumouriez, wenn er
anch sonst als Minister Einsicht in Militärangelegenheiten bewiesen hatte, war durch keinen Feldzug berühmt, und aus der Kanzlei zum Oberbesehl der Armee
besördert schien er auch nur jene Inkonsequenz und
Verlegenheit des Augenblicks zu beweisen. Von der
andern Seite verlauteten die traurigen Vorsälle von
der Hälfte des Augusts aus Paris, wo dem braunschweigischen Manisest zum Truze der König gesangen
genommen, abgeseht und als Missethäterbehandelt wurde.
Vas aber sür die nächsten Kriegsoperationen höchst bedenklich sei, ward am umständlichsten besprochen.

Der waldbewachsene Gebirgsriegel, welcher die Aire von Süden nach Norden an ihm herzustießen nötigt, Foret d'Argonne genannt, lag unmittelbar vor uns und hielt nufre Bewegung auf. Man sprach viel von den Feletten, dem bedentenden Paß zwischen Berdun und Sainte Menehould. Warum er nicht besetht werde, besetht worden sei, darüber konnte man sich nicht vereinigen. Die Emigrierten sollten ihn einen Angenblick übers rumpelt haben, ohne ihn halten zu können. Die abziehende Besatung von Longwy hatte sich, so viel wußte man, dorthin gezogen; auch Dumouriez schickte, während wir uns auf dem Marsch nach Verdun und unit dem Bombardement der Stadt beschäftigten, Truppen querüber durchs Land, um diesen Posten zu verstärken und den rechten Flügel seiner Position hinter Grandpre zu decken, und so den Preußen, Österreichern und Emigrierten ein zweites Thermopylä entgegenzustellen.

Man gestand sich einander die höchst ungünstige Lage und mußte sich in die Anstalten fügen, wornach die Armee, welche unaufhaltsam gerade vorwärts hätte dringen sollen, die Aire hinadziehen sollte, um sich an den verschanzten Bergschluchten auf gut Glück zu versuchen; wobei noch für höchst vorteilhaft galt, daß Elermont den Franzosen entrissen und von Sessen besetzt sei, welche gegen die Isletten operierend sie wo nicht wegenehmen doch beunruhigen konnten.



## Den 6. bis 10. September

In diesem Sinne ward nunmehr das Lager versändert und kam hinter Verdun zu stehen; das Hauptsquartier des Königs, Glorieux, des Herzogs von Braunsschweig, Regret genannt, gab zu wunderlichen Vestrachtungen Anlaß. An den ersten Ort gelangt ich selbst durch einen verdrießlichen Zusall. Des Herzogs

von Weimar Regiment sollte bei Jardin Fontaine zu stehen kommen, nahe an der Stadt und der Maas; 31mi Thore suhren wir glücklich heraus, indem wir ims in den Wagenzug eines unbekannten Regiments einschwärzten und von ihm sortschleppen ließen, obgleich zu bemerken war, daß man sich zu weit entferne; auch hätten wir nicht einmal bei dem schmalen Wege aus der Reihe weichen können, ohne uns in den Gräben unwiederbringlich zu verfahren. Wir schauten rechts und links ohne zu entdecken, wir fragten eben so und erhielten keinen Bescheid; denn alle waren fremd wie wir und aufs verdrießlichste von dem Zustand angegriffen. Endlich auf eine fanfte Höhe gelangt sah ich links unten in einem Thal, das zu auter Jahres= zeit ganz angenehm sein mochte, einen hübschen Ort mit bedeutenden Schloßgebäuden, wohin glücklicherweise ein sanfter grüner Rain uns beguem hinunter zu bringen versprach. Ich ließ um so eher aus der schrecklichen Kahrleise hinabwärts ausbiegen, als ich unten Offiziere und Reitknechte hin und wieder sprengen, Packwagen und Chaisen ausgefahren sah; ich vermutete eins der Hauptquartiere, und so fand sichs; es war Glorieur, der Aufenthalt des Königs. Aber auch da war mein Fragen, wo Fardin Fontaine liege, ganz umsonst. Endlich begegnete ich wie einem Himmelsboten Herrn von Alvensleben, der sich mir früher freundlich erwiesen hatte: dieser gab mir denn Bescheid, ich solle den von allem Finhrwerk freien Dorfweg im Thale bis nach der Stadt verfolgen, vor derselben aber links durchzudringen fuchen, und ich würde Jardin Fontaine gar bald entdecken.

Beides gelang mir, und ich fand auch unfre Zelte aufsgeschlagen, aber im schrecklichsten Zustande; man sah sich in grundlosen Kot versenkt, die versaulten Schlingen der Zelttücher zerrissen eine nach der andern, und die Leinwand schlug dem über Kopf und Schulter zussammen, der darunter sein Heil zu suchen gedachte.

Eine Zeit lang hatte mans ertragen, doch fiel zuletzt der Entschluß dahin aus, das Örtchen selbst zu beziehen. Wir sanden in einem wohl eingerichteten Haus und Hos einen guten neckischen Mann als Besitzer, der ehmals Roch in Deutschland gewesen war; mit Muntersteit nahm er uns aus, im Erdgeschoß sanden sich schöne, heitre Zimmer, gutes Kamin, und was sonst nur ersquicklich sein konnte.

Das Gefolge des Herzogs von Weimar ward aus der fürstlichen Küche versorgt, unser Wirt verlangte jesdoch dringend, ich solle nur ein einzigesmal von seiner Kunst etwas kosten. Er bereitete mir auch wirklich ein höchst wohlschmeckendes Gastmahl, das mir aber sehr übel bekam, sodaß ich wohl auch an Gift hätte denken können, wenn mir nicht noch zeitig genug der Anoblauch eingesallen wäre, durch welchen jene Schüsseln erst recht schmackhaft geworden, der auf mich aber selbst in der geringsten Dosis höchst gewaltsame Wirkung auszuüben pflegte. Das Übel war bald vorbei, und ich hielt mich nach wie vor desto lieber an die deutsche Küche, so lange sie auch nur das Mindeste leisten konnte.

Alls es zum Abschied ging, überreichte der gutsgelaunte Wirt meinem Diener einen vorher versprochnen Brief nach Paris an eine Schwester, die er besonders empsehlen wolle; sügte jedoch nach einigen Hin und Wiederreden gutmütig hinzu: du wirst wohl nicht hinstommen.



# Den 11, September

Wir wurden also nach einigen Tagen gütlicher Pflege wieder in das schrecklichste Wetter hinausgestoßen; unser Weg ging auf dem Gebirgsrücken hin, der die Gewässer der Maas und Aire scheidend beide nach Norden zu fließen nötigt. Unter großen Leiden gelangten wir nach Malancourt, wo wir leere Keller und Küchen wirt= los fanden und schon zufrieden waren, unter Dach auf trockner Bank eine spärliche, mitgebrachte Nahrung zu genießen. Die Einrichtung der Wohnungen selbst gefiel mir, sie zeugte von einem stillen häuslichen Behagen, alles war einsach, naturgemäß, dem unmittelbarften Bedürsnis genügend. Dies hatten wir gestört, dies zerstörten wir: denn aus der Nachbarschaft erscholl ein Angstruf gegen Plündrer, worauf wir denn hinzueilend nicht ohne Gesahr dem Unsug für den Augenblick steuerten. Aussallend genug dabei war, daß die armen, unbekleideten Verbrecher, denen wir Mäntel und Hemden entriffen, uns der härteften Graufamkeit anklagten, daß wir ihnen nicht vergönnen wollten, auf Kosten der Feinde ihre Blöße zu decken.

Aber noch einen eignern Vorwurf follten wir er= leben. In unser erstes Quartier zurückgekehrt fanden wir einen vornehmen, uns sonst schon bekannten Emi= grierten. Er ward freundlich begrüßt und verschmähte nicht frugale Bissen, allein man konnte ihm eine innere Bewegung anmerken, er hatte etwas auf dem Herzen, dem er durch Ausrufungen Luft zu machen fuchte. Alls wir nun früherer Bekanntschaft gemäß einiges Ver= trauen in ihm zu erwecken suchten, so beschrie er die Graufamkeit, welche der König von Preußen an den französischen Prinzen ausübe. Erstaunt, sast bestürzt verlangten wir nähere Erklärung. Da ersuhren wir nun, der König habe beim Ausmarsch von Glorieux unerachtet des schrecklichsten Regens keinen Überrock an= gezogen, keinen Mantel umgenommen, da denn die königlichen Prinzen ebenfalls sich dergleichen wetter= abwehrende Gewande hätten verfagen müffen; unfer Marquis aber habe diese allerhöchsten Personen leicht gekleidet, durch und durch genäßt, träuselnd von ab-



fließender Fenchte nicht ohne das größte Bejammern anschauen können, ja er hätte, wenn es nüße gewesen wäre, sein Leben daran gewendet, sie in einem trocknen Wagen dahinziehen zu sehen, sie, auf denen Hoffnung und Glück des ganzen Vaterlandes beruhe, die an eine ganz andre Lebensweise gewöhnt seien.

Wir hatten freilich darauf nichts zu erwiedern, denn ihm konnte die Betrachtung nicht tröstlich werden, daß der Krieg als ein Vortod alle Menschen gleich mache, allen Besitz aufhebe und selbst die höchste Persönlichkeit mit Pein und Gesahr bedrohe.



### Den 12. September

Den andern Morgen aber entschloß ich mich, in Betracht so hoher Beispiele meine leichte und doch mit vier requirierten Pferden bespannte Chaise unter dem Schutz des zuverläffigen Kämmerier Wagner zu laffen, welchem die Equipage und das so nötige bare Geld nachzubringen aufgetragen war. Ich schwang mich mit einigen guten Gesellen zu Pferde, und so begaben wir uns auf den Marsch nach Landres. Wir fanden auf Mitte Wegs Wellen und Reisig eines abgeschlagnen Birkenhölzchens, deren innere Trockenheit die äußere Fenchte bald überwand und uns lohe Flamme und Kohlen zur Erwärmung wie zum Kochen genngsam sehr schnell zum besten gab. Aber die schöne Austalt einer Regimentstafel war schon gestört, Tische, Stühle und Bänke sah man nicht nachkommen, man behalf sich stehend, vielleicht angelehnt, so gut es gehen wollte. Doch war das Lager gegen abend glücklich erreicht; so kampierten wir unfern Landres, gerade Grandpre gegenüber, wußten aber gar wohl, wie stark und vor= teilhaft der Paß besetht sei. Es regnete unaufhörlich, nicht ohne Windstoß, die Zeltdecke gewährte wenig Schuk.

Glückselig aber der, dem eine höhere Leidenschaft den Busen füllte; die Farbenerscheinung der Quelle hatte mich dieser Tage her nicht einen Augenblick verslassen, ich überdachte sie hin und wieder, um sie zu bequemen Versuchen zu erheben. Da diktierte ich an Vogel, der sich auch hier als treuen Kanzleigefährten erwies, ins gebrochne Coneept und zeichnete nachher die Figuren darneben. Diese Papiere besitz ich noch mit allen Merkmalen des Regenwetters und als Zengniseines treuen Forschens auf eingeschlagnem bedenklichen Pfad. Den Vorteil aber hat der Weg zum Wahren, daß man sich unsichrer Schritte, eines Umwegs, ja eines Kehltritts noch immer gern erinnert.

Das Wetter verschlimmerte sich und ward in der Nacht so arg, daß man es für das höchste Glück schäten nußte, sie unter der Decke des Regimentswagens zuzusbringen. Wie schrecklich war da der Zustand, wenn man bedachte, daß man im Angesicht des Feindes geslagert sei und befürchten nußte, daß er aus seinen Berg und Waldverschanzungen irgendwo hervorzusbrechen Lust haben könne!



## Dom 13. bis jum 17. Sepfember

traf der Kämmerier Wagner, den Budel mit eins geschlossen, bei guter Zeit mit aller Equipage bei uns ein; er hatte eine schreckliche Nacht verlebt, war nach tausend andern Hindernissen im Finstern von der Armee abgekommen, verführt durch schlaf und weins trunkne Knechte eines Generals, denen er nachsuhr. Sie gelangten in ein Dorf und vermuteten die Franzosen ganz nahe. Von allerlei Alarm geängstigt, verlassen von Pserden, die aus der Schwenme nicht zurücksehrten, wußte er sich denn doch so zu richten und zu schicken, daß er von dem unseligen Dorse löskam, und wir uns zuletzt mit allem mobilen Hab und Gut wieder zussammensanden.

Endlich gab es eine Art von erschütternder Bewegung und zugleich von Hoffnung, man hörte auf unserm rechten Flügel stark kanonieren und sagte sich, General Clersant sei aus den Niederlanden angekommen und habe die Franzosen auf ihrer linken Flanke angegriffen. Alles war äußerst gespannt, den Ersolg zu vernehmen.

Ich ritt nach dem Hamptquartier, um näher zu er= fahren, was die Kanonade bedeute und was eigentlich zu erwarten sei? Man wußte daselbst noch nichts genau, als daß General Clerfant mit den Franzosen handgemein sein müsse. Ich traf auf den Major von Wenrach, der sich aus Ungeduld und Langerweile soeben zu Pferde sekte und an die Vorposten reiten wollte; ich begleitete ihn, und wir gelangten bald auf eine Höhe, wo man sich weit genng umsehen konnte. Wir trafen auf einen Susarenposten und sprachen mit dem Offizier, einem jungen hübschen Manne. Kanonade war weit über Grandpre hinaus, und er hatte Ordre, nicht vorwärts zu gehen, um nicht ohne Not eine Bewegung zu verursachen. Wir hatten uns nicht lange besprochen, als Prinz Louis Ferdinand mit einigem Gefolge ankam, nach kurzer Begrüßung und Sin und Wiederreden von dem Offizier verlangte, daß er vorwärts gehen solle. Dieser that dringende Bor= stellungen, worauf der Prinz aber nicht achtete, sondern vorwärts ritt, dem wir denn alle folgen mußten. Wir waren nicht weit gekommen, als ein französischer Jäger sich von ferne sehen ließ, an uns bis auf Büchsenschuß= weite beransprenate und sodann umkehrend eben so

schnell wieder verschwand. Ihm folgte der zweite, dann der dritte, welche ebenfalls wieder verschwanden. Der vierte aber, wahrscheinlich der erste, schoß die Büchse ganz ernstlich auf uns ab, man konnte die Angel deutlich pfeisen hören. Der Bring ließ sich nicht irren, und jene trieben auch ihr Handwerk, sodaß mehrere Schüffe fielen, indem wir unfern Weg verfolgten. Ich hatte den Offizier manchmal angesehen, der zwischen seiner Pflicht und zwischen dem Respekt vor einem königlichen Prinzen in der größten Verlegenheit schwankte. Er glaubte wohl in meinen Blicken etwas Teilnehmendes zu lesen, ritt auf mich zu und fagte: Wenn Sie irgend etwas auf den Prinzen vermögen, so ersuchen Sie ihn, zurück= zugehen, er sett mich der größten Verantwortung aus; ich habe den strengsten Befehl, meinen angewiesenen Poften nicht zu verlaffen, und es ist nichts vernünftiger, als daß wir den Feind nicht reizen, der hinter Grand= prée in einer festen Stellung gelagert ist. Rehrt der Pring nicht um, so ist in kurzem die ganze Vorposten= kette alarmiert, man weiß im Hauptquartier nicht, was es heißen foll, und der erste Verdruß ergeht über mich ganz ohne meine Schuld. Ich ritt an den Prinzen heran und sagte: Man erzeigt mir soeben die Ehre, mir einigen Einfluß auf Ihro Hoheit zuzutrauen, des= halb ich um geneigtes Gehör bitte. Ich brachte ihm darauf die Sache mit Klarheit vor, welches kaum nötig gewesen wäre, denn er sah selbst alles vor sich und war freundlich genug, mit einigen guten Worten fogleich umzukehren, worauf denn auch die Jäger verschwanden und zu schießen aufhörten. Der Offizier dankte mir aufs verbindlichste, und man sieht hieraus, daß ein Vermittler überall willkommen ist.

Nach und nach klärte sichs auf. Die Stellung Dumouriez bei Grandpre war höchst fest und vorteilhaft; daß er auf seinem rechten Flügel nicht anzugreisen sei, wußte man wohl; auf seiner Linken waren zwei be-

dentende Pässe: La Croix aux Bois und Le Chesne le populeur, beide wohl verhauen und für unzugänglich gehalten; allein der lette war einem Offizier anvertrant. einem dergleichen Auftrag nicht gewachsenen oder nachläffigen. Die Österreicher griffen an: bei der ersten Attacke blieb Pring von Ligne der Sohn, fodann aber gelang es, man überwältigte den Posten, und der große Plan Dumouriez war zerstört; er mußte seine Stellung verlassen und sich die Lisne hinauswärts ziehen, und preußische Susaren konnten durch den Paß dringen und jenseits des Argonner Waldes nachsetzen, Sie ver= breiteten einen folchen panischen Schrecken über das französische Heer, daß zehntausend Mann vor fünfhundert flohen und nur mit Mühe konnten gum Stehen gebracht und wieder gesammelt werden: wobei sich das Regiment Chamborand besonders hervorthat und den Unsrigen ein weitres Vordringen verwehrte, welche ohnehin nur gewissermaßen auf Rekognoszieren ausgeschickt siegreich mit Freuden zurückehrten und nicht leugneten, einige Wagen gute Bente gemacht zu haben. In das unmittelbar Brauchbare, Geld und Rleidung, hatten sie sich geteilt, mir aber als einem Kanzleimann kamen die Papiere zu aut, worunter ich einige ältere Befehle Lasanettes und mehrere höchst sauber geschriebne Listen fand. Was mich aber am meisten überraschte, war ein ziemlich neuer Moniteur. Dieser Druck, dieses Format, mit dem man seit einigen Sahren ununterbrochen bekannt gewesen, und die man nun seit mehrern Wochen nicht gesehen, begrüßten mich auf eine etwas unfreundliche Weise, indem ein lakonischer Artikel von dritten September mir drohend zurief: Les Prussiens pourront venir à Paris, mais ils n'en sortiront pas. Also hielt man denn doch in Paris für möglich, wir könnten hingelangen; daß wir wieder zurückkehrten, dafür mochten die obern Gewalten forgen.

Die schreckliche Lage, in der man sich zwischen Erde

und Himmel befand, war einigermaßen erleichtert, als man die Armee zurücken und eine Abteilung der Avant= garde nach der andern vorwärts ziehen sah. Endlich fam die Reihe auch an uns: wir gelangten über Hügel. durch Thäler, Weinberge vorbei, an denen man sich auch wohl erquiette. Man kam sodann zu ausgehellter Stunde in eine freiere Gegend und fah in einem freundlichen Thal der Aire das Schloß von Grandpre auf einer Höhe fehr wohl gelegen, eben an dem Punkte, wo genannter Fluß sich westwärts zwischen die Sügel drängt, um auf der Gegenseite des Gebirgs sich mit der Aisne zu verbinden, deren Gewäffer immer dem Sonnenuntergang zu durch Vermittlung der Dife endlich in die Seine gelangen; worans denn erfichtlich, daß der Gebirgsrücken, der uns von der Maas trennte, zwar nicht von bedeutender Höhe doch von entschiednem Ginfluß auf den Wafferlauf, uns in eine andre Flußregion zu nötigen geeignet war.

Auf diesem Zuge gelangte ich zufällig in das Gefolge des Königs, dann des Herzogs von Braunschweig; ich unterhielt mich mit Fürst Renß und andern diplomatisch militärischen Bekannten. Diese Reitermassen machten zu der angenehmen Landschaft eine reiche Staffage, man hätte einen van der Meulen gewünscht, um solchen Zug zu verewigen; alles war heiter, munter, voller Zuversicht und heldenhaft. Einige Dörfer brannten zwar vor uns auf, allein der Rauch thut in einem Kriegsbilde auch nicht übel. Man hatte, so hieß es, aus den Säusern auf den Vortrab geschoffen, und dieser nach Kriegsrecht sogleich die Selbstrache geübt. Es ward getadelt, war aber nicht zu ändern; dagegen nahm man die Weinberge in Schntz, von denen sich die Besitzer doch keine große Lese versprechen dursten, und so ging es zwischen freund und feindseligem Betragen immer vorwärts.

Wir gelangten Grandpre hinter uns lassend an und über die Aisne und lagerten bei Bang les Mon-

rons; hier waren wir nun in der verrusnen Champagne, es sah aber so übel noch nicht aus. Über dem Basser an der Sonnenseite erstreckten sich wohlgehaltne Weinberge, und wo man Dörser und Scheunen visitierte, sanden sich Nahrungsmittel genuf sür Menschen und Tiere, nur leider der Weizen nicht ausgedroschen, noch weniger genufsame Mühlen ihn zu mahlen; Ösen zum Backen waren auch selten, und so sing es wirklich an, sich einem tantalischen Zustande zu nähern.



#### Am 18. Sepfember

Dergleichen Betrachtungen anzustellen versammelte sich eine große Gesellschaft, die überhaupt, wo es Halt gab, sich immer mit einigem Zutrauen, besonders beim Nachmittagskaffee zusammensügte; sie bestand aus wunderlichen Elementen, Deutschen und Franzosen, Kriegern und Diplomaten, alles bedeutende Personen, ersahren, klug, geistreich, ausgeregt durch die Wichtigkeit des Augenblicks, Männer sämtlich von Wert und Würde, aber doch eigentlich nicht in den innern Rat gezogen und also desto mehr bemüht auszusimmen, was beschlossen sein, was geschehen könnte.

Dumouriez, als er den Paß von Grandpré nicht länger halten konnte, hatte sich die Aisne hinaufsgezogen, und da ihm der Rücken durch die Feletten gesichert war, sich auf die Höhen von Sainte Menehould, die Fronte gegen Frankreich gestellt. Wir waren durch den engen Paß hereingedrungen, hatten uneroberte Festen, Sedan, Montmedy, Stenay im Rücken und an der Seite, die uns jede Zusuhr nach Belieben erschweren konnten. Wir betraten beim schlimmsten Wetter ein seltsames Land, dessen undankbarer Kalkboden nur kümmerlich ausgestreute Ortschaften ernähren konnte.

Freilich lag Rheims, Chalons und ihre gesegneten Umgebungen nicht sern, man konnte hoffen, sich vorwärts zu erholen; die Gesellschaft überzeugte sich daher beinahe einstimmig, daß man aus Rheims marschieren und sich Chalons bemächtigen müsse; Dumouriez könne sich in seiner vorteilhasten Stellung alsdann nicht ruhig verhalten, eine Schlacht wäre unvermeidlich, wo es auch sei; man glaubte sie schon gewonnen zu haben.



### Den 19. Bepfember

Manches Bedenken gab es daher, als wir den neunszehnten beordert wurden, auf Massiges unsern Zug zu richten, die Aisne auswärts zu versolgen und dieses Wasser sowohl als das Waldgebirg näher oder ferner linker Hand zu behalten.

Nun erholte man sich unterwegs von solchen nach= denklichen Betrachtungen, inden man mancherlei Zufälliakeiten und Ereignissen eine heitre Teilnahme scheulte; ein wundersames Phänomen zog meine ganze Aufmerksamkeit auf sich. Man hatte, um mehrere Rolonnen neben einander fortzuschieben, die eine quer= feldein über flache Hügel geführt, zuletzt aber, als man wieder ins Thal sollte, einen steilen Abhang ge= funden; dieser ward nun alsbald, so gut es gehen wollte, abgeböscht, doch blieb er immer noch schroff genug. Nun trat eben zu Mittag ein Sonnenblick hervor und spiegelte sich in allen Gewehren. Ich hielt auf einer Sobe und fah jenen blinkenden Waffenfluß glänzend heranziehen; überraschend aber war es, als die Kolonne an den steilen Abhang gelangte, wo sich die bisher geschlossenen Glieder sprungweise trennten und jeder Einzelne, so gut er konnte, in die Tiefe zu gelangen suchte. Diese Unordnung gab völlig den Begriff eines Wasserfalls, eine Unzahl durch einander hin und wieder blinkender Bajonette bezeichneten die lebhafteste Bewegung. Und als nun unten am Fuße sich alles wieder gleich in Reih und Glied ordnete und so, wie sie oben angekommen, nun wieder im Thale fortzogen, ward die Vorstellung eines Flusses immer lebhafter; auch war diese Erscheinung um so angenehmer, als ihre lange Tauer fort und fort durch Sonnenblicke begünstigt wurde, deren Wert man in solchen zweiselhaften Stunden nach langer Entbehrung erst recht schähen lernte.

Nachmittag gelangten wir endlich nach Massiges. nur noch wenige Stunden vom Feind. Das Lager war abgesteckt, und wir bezogen den für uns bestimmten Raum. Schon waren Pfähle geschlagen, die Pferde dran gebunden, Feuer angezündet, und der Rüchwagen that sich auf. Ganz unerwartet kam daher das Gerücht. das Lager solle nicht statt haben, denn es sei die Nachricht angekommen, das französische Heer ziehe sich von Sainte Menehould auf Chalons, der König wolle sie nicht entwischen lassen und habe daher Befehl zum Aufbruch gegeben. Ich suchte an der rechten Schmiede hierüber Gewißheit und vernahm das, was ich schon gehört hatte, mur mit dem Zusatze, auf diese unsichre und unwahrscheinliche Nachricht sei der Herzog von Weimar und der General Heymann mit eben den Husaren, welche die Unruhe erregt, vorgegangen. Nach einiger Beit kamen diese Generale guruck und versicherten, es sei nicht die geringste Bewegung zu bemerken, auch mußten jene Batrouissen gestehen, daß sie das Gemeldete mehr geschlossen als gesehen hätten.

Die Auregung aber war einmal gegeben, und der Befehl lautete, die Armee solle vorrücken, jedoch ohne das mindeste Gepäck; alles Fuhrwerk sollte bis Maison Champagne zurücksehren, dort eine Wagenburg bilden

und den, wie man voraussetzte, glücklichen Ausgang einer Schlacht abwarten.

Nicht einen Augenblick zweiselhaft, was zu thun sei, überließ ich Wagen, Gepäck und Pferde meinem entschlossenen, forgfältigen Bedienten und setzte mich mit den Kriegsgenossen alsobald zu Pferde. Es war schon früher mehrmals zur Sprache gekommen, daß, wer sich in einen Kriegszug einlasse, durchaus bei den regulierten Truppen, welche Abteilung es auch sei, an die er sich angeschlossen, fest bleiben und keine Gefahr scheuen solle: denn was und auch da betreffe, sei immer ehrenvoll; dahingegen bei der Bagage, beim Troß oder sonst zu verweilen zugleich gefährlich und schmählich. Und so hatte ich auch mit den Offizieren des Regiments abgeredet, daß ich mich immer an sie und wo möglich an die Leibschwadron anschließen wolle, weil ja dadurch ein so schönes und gutes Verhältnis nur immer beffer befestigt werden könne.

Der Weg war das kleine Wasser die Tourbe hinauf vorgezeichnet, durch das traurigste Thal von der Welt zwischen niedrigen Hügeln ohne Baum und Busch; es war besohlen und eingeschärft in aller Stille zu marschieren, als wenn wir den Feind übersallen wollten, der doch in seiner Stellung das Heranrücken einer Masse von fünszigtausend Mann wohl mochte ersahren haben. Die Nacht brach ein; weder Mond noch Sterne leuchteten am Himmel, es psiss ein wüster Wind, die stille Bewegung einer so großen Menschenreihe in tieser Finsternis war ein höchst Signes.

Indem man neben der Kolonne herritt, begegnete man mehrern bekannten Ofsizieren, die hin und wieder sprengten, um die Bewegung des Marsches bald zu beschleunigen bald zu retardieren. Man besprach sich, man hielt stille, man versammelte sich. So hatte sich ein Kreis von vielleicht zwölf Bekannten und Unbekannten zusammen gesunden, man fragte, klagte, wunderte sich,



schalt und räsonnierte: das gestörte Mittagessen konnte man dem Heersührer nicht verzeihen. Ein muntrer Gast wünschte sich Bratwurst und Brot, ein andrer sprang gleich mit seinen Wünschen zum Rehbraten und Sardellensalat; da das alles aber unentgeltlich geschah, sehlte es auch nicht an Pasteten und sonstigen Leckerbissen, nicht an den köstlichsten Weinen, und ein so vollkommnes Gastmahl war beisammen, daß endlich einer, dessen Appetit übermäßig rege geworden, die ganze Gesellschaft verwünschte und die Pein einer ausgeregten Ginbildungskraft im Gegensaße des größten Mangels ganz unerträglich schalt. Man versor sich aus einander, und der Einzelne war nicht besser dran als alle zusammen.



### Den 19. September nachts

So gelangten wir bis Somme Tourbe, wo man Halt machte; der König war in einem Gasthose absgetreten, vor dessen Thüre der Herzog von Bramsschweig in einer Art Laube Hauptquartier und Kanzlei errichtete. Der Platz war groß, es brannten mehrere Feuer, durch große Bündel Weinpfähle gar lebhast unterhalten. Der Fürst Feldmarschall tadelte einigemal persönlich, daß man die Flamme allzustark auslodern lasse; wir besprachen uns darüber, und niemand wollte glauben, daß unsre Nähe den Franzosen ein Geheinmis geblieben sei.

Ich war zu spät angekommen und mochte mich in der Nähe umsehn, wie ich wollte, alles war schon wo nicht verzehrt doch in Besitz genommen. Indem ich so umher forschte, gaben mir die Emigrierten ein kluges Küchenschauspiel: sie saßen um einen großen, runden, slachen, abglimmenden Uschenhausen, in den sich mancher

Weinstab knifternd mochte aufgelöst haben; klüglich und schnell hatten sie sich aller Gier des Dorses bemächtigt, und es sah wirklich appetitlich aus, wie die Gier in dem Alschenhaufen neben einander aufrecht standen und eins nach dem andern zu rechter Zeit schlursbar heraus= gehoben wurde. Ich kannte niemand von den edeln Rüchengefellen, unbekannt mocht ich sie nicht ansprechen; als mir aber soeben ein lieber Bekannter begegnete, der so gut wie ich an Hunger und Durst litt, siel mir eine Kriegslift ein, nach einer Bemerkung, die ich auf meiner furzen militärischen Laufbahn anzustellen Ge= legenheit gehabt. Ih hatte nämlich bemerkt, daß man beim Konragieren um die Dörfer und in denselben tölpisch geradezu verfahre; die ersten Andringenden fielen ein, nahmen weg, verdarben, zerftörten, die folgenden fanden immer weniger, und was verloren ging, kam niemand zu gute. Ich hatte schon gedacht, daß man bei dieser Gelegenheit strategisch verfahren, und wenn die Menge von vornen hereindringe, sich von der Gegenseite nach einigem Bedürfnis umsehn müffe. Dies konnte nun hier kanm der Fall fein, denn alles war überschwemmt, aber das Dorf zog sich sehr in die Länge, und zwar seitwärts der Straße, wo wir hereingekommen. Ich forderte meinen Freund auf, die lange Gaffe mit himunter zu gehen. Aus dem vorletzten Haufe fam ein Soldat fluchend heraus, daß schon alles auf= gezehrt und nirgends nichts mehr zu haben sei. Wir fahen durch die Fenster, da saßen ein paar Jäger ganz rubig, wir gingen hinein, um wenigstens auf einer Bank unter Dach zu siken, wir begrüßten sie als Kameraden und klagten freilich über den allgemeinen Mangel. Nach einigem Sin und Wiederreden verlangten sie, wir follten ihnen Verschwiegenheit geloben, worauf wir die Hand gaben. Nun eröffneten fie uns, daß fie in dem Sanfe einen schönen, wohlbestellten Reller gefunden, dessen Einaang sie zwar selbst sekretiert, uns jedoch von dem

Vorrat einen Anteil nicht versagen wollten. Einer zog einen Schlüssel hervor, und nach verschiednen wegsgeräumten Hindernissen fand sich eine Kellerthüre zu eröffnen. Hinabgestiegen sanden wir nun mehrere, etwa zweieimrige Fässer auf dem Lager, was uns aber mehr interessierte, verschiedne Abteilungen in Sand gelegter gefüllter Flaschen, wo der gutmütige Kamerad, der sie schund durchprodiert hatte, an die beste Sorte wies. Ich nahm zwischen die ausgespreizten Finger jeder Hand zwei Flaschen, zog sie unter den Mantel, mein Freund desgleichen, und so schritten wir in Hossnung baldiger Erquickung die Straße wieder hinauswärts.

Unmittelbar am großen Wachseuer gewahrte ich eine schwere, starke Egge, sekte mich daraus und schob unter dem Mantel meine Flaschen zwischen die Zacken herein. Nach einiger Zeit bracht ich eine Flasche hers vor, wegen der mich meine Nachbarn beriesen, denen ich sogleich den Mitgenuß anbot. Sie thaten gute Züge, der letzte bescheiden, da er wohl merkte, er lasse mir nur wenig zurüct; ich verdarg die Flasche neben mir und brachte bald daraus die zweite hervor, trank den Freunden zu, die sichs abermals wohlschmecken ließen, ansangs das Wunder nicht bemerkten, dei der dritten Flasche jedoch saut über den Herenneister ausschrieen; und es war in dieser traurigen Lage ein auf alle Weise willkommmer Scherz.

Unter den vielen Personen, deren Gestalt und Gessicht im Kreise vom Feuer erleuchtet war, erblickt ich einen ältlichen Mann, den ich zu kennen glaubte. Nach Erkundigung und Annäherung war er nicht wenig verwundert, mich hier zu sehen. Es war Marquis von Bombelles, dem ich vor zwei Jahren in Benedig, der Herzogin Amalie solgend, ausgewartet hatte, wo er als französischer Gesandter residierend sich höchst angeslegen sein ließ, dieser trefslichen Fürstin den dortigen Ausenthalt so angenehm als möglich zu machen.

Wechselseitiger Verwundrungsausruf, Freude des Wiederschens und Erinnerung erheiterten diesen ernsten Augenblick. Zur Sprache kam seine prächtige Wohnung am großen Kanal, es ward gerühmt, wie wir daselhst in Gondeln ausahrend ehrenvoll empfangen und freundslich bewirtet worden; wie er durch kleine Feste, gerade im Geschmack und Sinn dieser Natur und Kunst, Heiterkeit und Anstand in Verbindung liebenden Dame, sie und die Ihrigen auf vielsache Weise ersreute, auch sie durch seinen Einsluß manches andre für Fremde sonst verschlossene Gute genießen lassen.

Wie sehr war ich aber verwundert, da ich ihn, den ich durch eine wahrhafte Lobrede zu ergezen gedachte, mit Wehmut ausrusen hörte: Schweigen wir von diesen Dingen! jene Zeit liegt nur gar zu weit hinter mir, und schon damals, als ich meine edeln Gäste mit scheindarer Heiterkeit unterhielt, nagte mir der Wurm am Herzen; ich sah die Folgen voraus dessen, was in meinem Laterlande vorging. Ich bewunderte Ihre Sorglosigkeit, in der Sie die auch Ihnen bevorstehende Gesahr nicht ahnten; ich bereitete mich im stillen zu Verändrung meines Zustandes. Bald nachher mußt ich meinen ehrenvollen Posten und das werte Venedig verlassen und eine Fresahrt antreten, die mich endlich auch hieher geführt hat.

Das Geheimnisvolle, das man diesem offenbaren Heranzuge von Zeit zu Zeit hatte geben wollen, ließ uns vermuten, man werde noch in dieser Nacht aufsbrechen und vorwärts gehen; allein schon dämmerte der Tag, und mit demselben strich ein Sprühregen daher; es war schon völlig hell, als wir uns in Bewegung sehten. Da des Herzogs von Weimar Regiment den Bortrab hatte, gab man der Leibschwadron als der vordersten der ganzen Kolonne Husaren mit, die den Weg unstrer Bestimmung kennen sollten. Nun ging es, mitunter im scharsen Trab, über Felder und Higel

ohne Busch und Baum; nur in der Entsernung links sah man die Argonner Waldgegend; der Sprühregen schlug uns heftiger ins Gesicht; bald aber erblickten wir eine Pappelallee, die sehr schön gewachsen und wohl unterhalten unsre Richtung quer durchschnitt. Es war die Chaussee von Chalous auf Sainte Menehould, der Weg von Paris nach Deutschland; man sührte uns drüber weg und ins Graue hinein.

Schon früher hatten wir den Feind vor der wals dichten Gegend gelagert und ansmarschiert gesehen, nicht weniger ließ sich bemerken, daß neue Truppen ankamen; es war Kellermann, der sich soeben mit Dumouriez verseinigte, um dessen linken Flügel zu bilden. Die Unsrigen brannten vor Begierde, auf die Franzosen loszugehen, Ofsiziere wie Gemeine hegten den glühenden Wunsch, der Feldherr möge in diesem Augenblicke angreisen; auch unser heftiges Vordringen schien darauf hinzusdeuten. Aber Kellermann hatte sich zu vorteilhast gestellt, und nun begann die Kanonade, von der man viel erzählt, deren augenblickliche Gewaltsamkeit jedoch man nicht beschreiben, nicht einmal in der Einbildungskrast zurückrusen kann.

Schon lag die Chausse weit hinter uns, wir stürmten immersort gegen Westen zu, als auf einmal ein Adjutant gesprengt kam, der uns zurück beorderte; man hatte uns zu weit gesührt, und nun erhielten wir den Besehl, wieder über die Chausse zurückzukehren und unmittelbar an ihre linke Seite den rechten Flügel zu lehnen. Es geschah, und so machten wir Fronte gegen das Borswerk la Lune, welches auf der Höhe etwa eine Viertelsstunde vor uns an der Chausse zu sehen war. Unser Besehlshaber kam uns entgegen; er hatte soeben eine halbe reitende Batterie hinausgebracht; wir erhielten Ordre, im Schutz derselben vorwärts zu gehen, und sanden unterwegs einen alten Schirrmeister ausgestreckt als das erste Opser des Tags auf dem Acker liegen.

Wir ritten ganz getrost weiter, wir sahen das Vorwert näher, die dabei aufgestellte Batterie feuerte tüchtig.

Bald aber fanden wir uns in einer seltsamen Lage; Kanonenkugeln flogen wild auf uns ein, ohne daß wir begriffen, wo sie herkommen konnten; wir avancierten ja hinter einer befreundeten Batterie, und das seindliche Geschütz auf den entgegengesetzten Hügeln war viel zu weit entfernt, als daß es uns hätte erreichen follen. Ich hielt seitwärts vor der Fronte und hatte den wunderbarften Anblick: die Rugeln schlugen dukendweise vor der Eskadron nieder, zum Glück nicht rikoschettierend, in den weichen Boden hineingewühlt; Kot aber und Schmutz bespritte Mann und Roß; die schwarzen Pferde, von tüchtigen Reitern möglichst zusammengehalten, schnauften und tosten; die ganze Masse war, ohne sich zu trennen oder zu verwirren, in flutender Bewegung. Gin sonderbarer Anblick erinnerte mich an andre Zeiten. In dem ersten Gliede der Estadron schwankte die Standarte in den Händen eines schönen Knaben hin und wieder; er hielt sie fest, ward aber vom aufgeregten Bferde widerwärtig geschaukelt; sein anmutiges Gesicht brachte mir seltsam genug aber natürlich in diesem schauerlichen Augenblick die noch annutigere Mutter vor die Augen, und ich mußte an die ihr zur Seite verbrachten friedlichen Momente gedenken.

Endlich kam der Befehl zurück und hinab zu gehen; es geschah von den sämtlichen Kavallerieregimentern mit großer Ordnung und Gelassenheit, nur ein einziges Pferd von Lottum ward getötet, da wir übrigen, besonders auf dem äußersten rechten Flügel, eigentlich alle hätten umkommen müssen.

Nachdem wir uns denn aus dem unbegreiflichen Feuer zurückgezogen, von Überraschung und Erstaunen uns erholt hatten, löste sich das Nätsel; wir fanden die halbe Batterie, unter deren Schutz wir vorwärts zu gehen geglaubt, ganz unten in einer Vertiefung,

bergleichen das Terrain zufällig in dieser Gegend gar manche bildete. Sie war von oben vertrieben worden und an der andern Seite der Chausse in einer Schlucht heruntergegangen, sodaß wir ihren Rückzug nicht bemerken konnten, seindliches Geschütz trat an die Stelle, und was uns hätte bewahren sollen, wäre beinahe verderblich geworden. Auf unsern Tadel lachten die Bursche nur und versicherten scherzend, hier unten im Schauer sei es doch besser.

Wenn man aber nachher mit Augen sah, wie eine solche reitende Batterie sich durch die schreckbaren schlammigen Hügel qualvoll durchzerren mußte, so hatte man abermals den bedeuklichen Zustand zu überlegen, in den wir uns eingelassen hatten.

Indessen dauerte die Kanonade immer sort; Kellermann hatte einen gefährlichen Posten bei der Mühle von Valmy, dem eigentlich das Feuern galt; dort ging ein Pulverwagen in die Lust, und man freute sich des Unheils, das er unter den Feinden angerichtet haben mochte. Und so blieb alles eigentlich nur Zuschauer und Zuhörer, was im Feuer stand und nicht. Wir hielten auf der Chaussee von Chalons an einem Wegeweiser, der nach Paris deutete.

Diese Hauptstadt also hatten wir im Rücken, das französische Heer aber zwischen uns und dem Vaterland. Stärkere Riegel waren vielleicht nie vorgeschoben, demsjenigen höchst apprehensiv, der eine genaue Karte des Kriegstheaters nun seit vier Wochen unablässig studierte.

Doch das augenblickliche Bedürfnis behauptet sein Recht selbst gegen das nächstkünftige. Unste Husaren hatten mehrere Brotkarren, die von Chalons nach der Armee gehen sollten, glücklich aufgefangen und brachten sie den Hochweg daher. Wie es uns nun fremd vorstommen mußte, zwischen Paris und Sainte Menehould postiert zu sein, so konnten die zu Chalons des Feindes Armee keineswegs auf dem Wege zu der ihrigen vers

muten. Gegen einiges Trinkgeld ließen die Husaren von dem Brot etwas ab, es war das schönste weiße; der Franzos erschrickt vor jeder schwarzen Krume. Ich teilte mehr als einen Laib unter die zunächst Ange= hörigen mit der Bedingung, mir für die folgenden Tage einen Anteil daran zu verwahren. Auch noch zu einer andern Vorsicht sand ich Gelegenheit; ein Jäger aus dem Gefolge hatte gleichfalls diesen Susaren eine tüch= tige wollene Decke abgehandelt, ich bot ihm die Über= einkunft an, mir sie auf drei Nächte, jede Nacht für acht Groschen, zu überlassen, wogegen er sie am Tage verwahren follte. Er hielt dieses Bedingnis für sehr vorteilhaft; die Decke hatte ihm einen Gulden gekostet und nach kurzer Zeit erhielt er sie mit Prosit ja wieder. Ich aber konnte auch zufrieden sein; meine köstlichen wollenen Hüllen von Longwy waren mit der Bagage zurückgeblieben, und nun hatte ich doch bei allem Mangel von Dach und Fach außer meinem Mantel noch einen zweiten Schutz gewonnen.

Alles dieses ging unter anhaltender Begleitung des Kanonendonners vor. Von jeder Seite wurden an diesem Tage zehntausend Schüsse verschwendet, wobei auf unsrer Seite nur zwölshundert Mann und auch diese ganz unnütz sielen. Von der ungeheuern Erschütterung klärte sich der Himmel auf, denn man schoß mit Kanonen völlig, als wär es Pelotonseuer, zwar ungleich, bald abnehmend bald zunehmend. Nachmittags ein Uhr, nach einiger Pause, war es am gewaltsamsten, die Erde bebte im ganz eigentlichsten Sinne, und doch sah man in den Stellungen nicht die mindeste Verändrung. Niesmand wußte, was daraus werden sollte.

Ich hatte so viel vom Kanonenfieber gehört und wünschte zu wissen, wie es eigentlich damit beschaffen sei. Langeweile und ein Geist, den jede Gesahr zur Kühnheit, ja zur Verwegenheit aufruft, verleitete mich, ganz gelassen nach dem Vorwerk la Lune hinaufzu=

reiten. Dieses war wieder von den Unsrigen beseth, gewährte jedoch einen gar wilden Unblick. Die zersschossen Dächer, die herumgestreuten Weizenbündel, die darauf hie und da ausgestreckten tötlich Verwunsbeten und dazwischen noch manchmal eine Kanonenstugel, die sich herüberverirrend in den Überresten der Ziegeldächer klapperte.

Ganz allein, mir selbst gelassen, ritt ich links auf den Höhen weg und konnte deutlich die glückliche Stelslung der Franzosen überschauen; sie standen amphistheatralisch in größter Ruh und Sicherheit, Kellermann jedoch auf dem linken Flügel eher zu erreichen.

Mir begegnete gute Gesellschaft, es waren bekannte Ofsiziere vom Generalstabe und vom Regimente, höchst verwundert, mich hier zu finden. Sie wollten mich wieder mit sich zurücknehmen, ich sprach ihnen aber von besondern Absichten, und sie überließen mich ohne weitres meinem bekannten wunderlichen Gigensinn.

Ich war nun vollkommen in die Region gelangt, wo die Augeln herüber spielten; der Ton ist wunders sam genug, als wär er zusammengesetzt aus dem Brummen des Kreisels, dem Butteln des Wassers und dem Pseisen eines Bogels. Sie waren weniger gesährlich wegen des seuchten Erdbodens; wo eine hinsschlug, blieb sie stecken, und so ward mein thörichter Versuchsritt wenigstens vor der Gesahr des Rikoschetstierens gesichert.

Unter diesen Umständen konnt ich jedoch bald bemerken, daß etwas Ungewöhnliches in mir vorgehe; ich
achtete genau darauf, und doch würde sich die Empfindung nur gleichnisweise mitteilen lassen. Es schien,
als wäre man an einem sehr heißen Orte und zugleich
von derselben Sitze völlig durchdrungen, sodaß man
sich mit demselben Element, in welchem man sich besindet, vollkommen gleich sühlt. Die Augen verlieren
nichts an ihrer Stärke noch Deutlichkeit; aber es ist

doch, als wenn die Welt einen gewissen braunrötlichen Ton hätte, der den Zustand sowie die Gegenstände noch apprehensiver macht. Von Bewegung des Blutes habe ich nichts bemerken können, sondern mir schien vielmehr alles in jener Glut verschlungen zu sein. Hieraus erhellet nun, in welchem Sinne man diesen Zustand ein Fieber nennen könne. Bemerkenswert bleibt es indessen, daß jenes gräßlich Bängliche nur durch die Ohren zu uns gebracht wird; denn der Kanonendonner, das Heulen, Pseisen, Schmettern der Kugeln durch die Lust ist doch eigentlich Ursache an diesen Empsindungen.

Alls ich zurückgeritten und völlig in Sicherheit war, fand ich bemerkenswert, daß alle jene Glut sogleich ersloschen und nicht das Mindeste von einer sieberhaften Bewegung übrig geblieben sei. Es gehört übrigens dieser Zustand unter die am wenigsten wünschenswerten; wie ich denn auch unter meinen lieben und edeln Kriegsstameraden kaum einen gesunden habe, der einen eigentslich leidenschaftlichen Trieb hiernach geäußert hätte.

So war der Tag hingegangen; unbeweglich standen die Franzosen, Kellermann hatte auch einen beguemern Platz genommen; unfre Leute zog man aus dem Feuer zurück, und es war eben, als wenn nichts gewesen wäre. Die größte Bestürzung verbreitete sich über die Armee. Noch am Morgen hatte man nicht anders gedacht, als die fämtlichen Franzosen anzuspießen und aufzuspeisen, ja mich felbst hatte das unbedingte Ber= tranen auf ein solches Beer, auf den Berzog von Braunschweig zur Teilnahme an dieser gefährlichen Expedition gelockt; nun aber ging jeder vor sich hin. man sah sich nicht an, oder wenn es geschah, so war es, um zu fluchen oder zu verwünschen. Wir hatten, eben als es Nacht werden wollte, zufällig einen Kreis geschlossen, in dessen Mitte nicht einmal wie gewöhn= lich ein Fener konnte angezündet werden, die meisten schwiegen, einige sprachen, und es sehlte doch eigentlich einem jeden Besinnung und Urteil. Endlich rief man mich auf, was ich dazu denke, denn ich hatte die Schar gewöhnlich mit kurzen Sprüchen erheitert und erquickt; diesmal sagte ich: Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen.

In diesen Augenblicken, wo niemand nichts zu essen hatte, reklamierte ich einen Bissen Brot von dem heute früh erwordnen, auch war von dem gestern reichlich verspendeten Weine noch der Inhalt eines Branntweinssläschens übrig geblieben, und ich mußte daher auf die gestern am Feuer so kühn gespielte Rolle des willskommnen Bunderthäters völlig Verzicht thun.

Die Kanonade hatte kaum aufgehört, als Regen und Sturm schon wieder eindrangen und einen Zustand unter sreiem Himmel, auf zähem Lehmboden höchst unerfreulich machten. Und doch kam nach so langem Wachen, Gemüts und Leibesbewegung der Schlas sich anmeldend als die Nacht hereindüsterte. Wir hatten uns hinter einer Erhöhung, die den schneidenden Wind abhielt, notdürstig gelagert, als es jemandem einsiel, man solle sich für diese Nacht in die Erde graben und mit dem Mantel zudecken. Hiezu machte man gleich Anstalt, und es wurden mehrere Gräber ausgehauen, wozu die reitende Artillerie Gerätschaften hergab. Der Herzog von Weimar selbst verschmähte nicht eine solche voreilige Bestattung.

Hier verlangt ich nun gegen Erlegung von acht Groschen die bewußte Decke, wickelte mich darein und breitete den Mantel noch oben drüber, ohne von dessen Feuchtigkeit viel zu empfinden. Ulyß kann unter seinem auf ähnliche Weise erwordnen Mantel nicht mit mehr Behaglichkeit und Selbstgenügen geruht haben.

Alle diese Bereitungen waren wider den Willen des Obersten geschehen, welcher uns bemerken machte, daß auf einem Hügel gegenüber hinter einem Busche

die Franzosen eine Batterie stehen hatten, mit der sie uns im Ernste begraben und nach Belieben vernichten konnten. Allein wir mochten den windstillen Ort und unfre weislich ersonnene Bequemlichkeit nicht aufgeben, und es war dies nicht das letztemal, wo ich bemerkte, daß man, um der Unbequemlichkeit auszuweichen, die Gefahr nicht scheue.



Den 21. September

waren die wechselseitigen Grüße der Erwachenden keineswegs heiter und froh, denn man ward sich in einer beschämenden, hoffnungslosen Lage gewahr. Um Rand eines ungeheuern Umphitheaters fanden wir uns aufgestellt, wo jenseits auf Höhen, deren Fuß durch Flüsse, Teiche, Bäche, Moräste gesichert war, der Feind einen kaum übersehbaren Halbzirkel bildete. Diesseits ftanden wir völlig wie gestern, um zehntausend Kanonenkugeln leichter aber eben so wenig situiert zum Angriff; man blickte in eine weit ausgebreitete Arena hinunter, wo sich zwischen Dorshütten und Gärten die beiderseitigen Hufaren herumtrieben und mit Spiegelgefecht bald vor bald rückwärts eine Stunde nach der andern die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu fesseln wußten. aus all dem Sin und Berfprengen, dem Sin und Wiederpuffen ergab sich zulett kein Resultat, als daß einer der Unsrigen, der sich zu fühn zwischen die Hecken gewagt hatte, umzingelt und, da er sich keineswegs ergeben wollte, erschossen wurde.

Dies war das einzige Opfer der Waffen an diesem Tage; aber die eingeriffene Krankheit machte den unsbequemen, drückenden, hilflosen Zustand trauriger und fürchterlicher.

So schlaglustig und sertig man gestern auch gewesen, gestand man doch, daß ein Wassenstlistand
wünschenswert sei, da selbst der Mutigste, Leidenschaftlichste nach weniger Überlegung sagen mußte, ein Ungriff würde das verwegenste Unternehmen von der Welt sein. Noch schwankten die Meinungen den Tag über, wo man ehrenthalben dieselbe Stellung behanptete wie beim Augenblick der Kanonade; gegen abend jedoch veränderte man sich einigermaßen, sulcht war das Hauptquartier nach Hans gelegt, und die Bagage herbei gekonmen. Nun hatten wir zu vernehmen die Ungst, die Gesahr, den nahen Untergang unserer Schaft und Habseligkeiten.

Das Waldgebirg Argonne von Sainte Menehould bis Grandpre war von Franzosen besett: von dort aus führten ihre Husaren den fühnsten, mutwilligsten fleinen Krieg. Wir hatten gestern vernommen, daß ein Sefretär des Herzogs von Braunschweig und einige andre Personen der fürstlichen Umgebung zwischen der Urmee und der Wagenburg waren gefangen worden. Diese verdiente aber keineswegs den Namen einer Burg, denn sie war schlecht ausgestellt, nicht geschlossen, nicht genugsam eskortiert. Nun beängstigte sie ein blinder Lärm nach dem andern und zugleich die Kanonade in geringer Entfernung. Späterhin trug man sich mit der Kabel oder Wahrheit, die französischen Truppen seien schon den Gebirgswald herab auf dem Wege gewesen, sich der sämtlichen Equipage zu bemächtigen; da gab sich denn der von ihnen gefangne und wieder losgelassene Läufer des General Kalfreuth ein großes Ansehn, indem er versicherte, er habe durch glückliche Lügen von starker Bedeckung, von reitenden Batterien und dergleichen einen feindlichen Anfall abgewendet. Wohl möglich! Wer hat nicht in solchen bedeutenden Augenblicken zu thun oder gethan!

Nun waren die Zelte da, Wagen und Pferde, aber

Nahrung für kein Lebendiges. Mitten im Regen ermangelten wir sogar des Wassers, und einige Teiche waren schon durch eingesunkne Pferde verunreinigt; das alles zusammen bildete den schrecklichsten Zustand. Ich wußte nicht, was es heißen follte, als ich meinen treuen Zögling, Diener und Gefährten Paul Götze von dem Leder des Reisewagens das zusammengeflossene Regenwasser sehr emsig schöpfen sah; er bekannte, daß es zur Schokolade bestimmt sei, davon er glücklicher= weise einen Vorrat mitgebracht hatte; ja was mehr ist, ich habe aus den Jufstapsen der Pferde schöpfen sehen, um einen unerträglichen Durst zu stillen. Man kaufte das Brot von alten Soldaten, die an Ent= behrung gewöhnt etwas zusammen sparten, um sich am Branntwein zu erquicken, wenn derfelbe wieder zu haben wäre.



# Am 22. September

hörte man, die Generale Manstein und Heymann seien nach Dampierre in das Hauptquartier von Kellermann, wo sich auch Dumouriez einfinden sollte. Es war von Auswechseln der Gesangnen, von Versorgung der Kranken und Blessierten zum Schein die Rede; im ganzen hosste man aber mitten im Unglück eine Umstehr der Dinge zu bewirken. Seit dem zehnten August war der König von Frankreich gesangen, grenzenlose Mordthaten waren im September geschehen. Man wußte, daß Dumouriez für den König und die Konstitution gesinnt gewesen, er nußte also seignen Heils, seiner Sicherheit willen die gegenwärtigen Zustände bekämpsen, und eine große Begebenheit wäre es geworden, wenn er sich mit den Alliierten alliiert und so auf Paris losgegangen wäre.

Seit der Ankunst der Equipage sand sich die Umsgebung des Herzogs von Weimar um vieles gebessert, denn man umste dem Kämmerier, dem Koch und andern Hausbeamten das Zenguis geben, daß sie niemals ohne Vorrat gewesen und selbst in dem größten Mangel immer für etwas warme Speise gesorgt. Hierdurch erquickt ritt ich umher, mich mit der Gegend nur einigermaßen bekamt zu machen, ganz ohne Frucht; diese flachen Hügel hatten keinen Charakter, kein Gegenstand zeichnete sich vor andern aus. Mich doch zu orientieren forscht ich nach der langen und hochaufgewachsenen Pappelallee, die gestern so aufsallend gewesen war, und da ich sie nicht entdecken kommte glaubt ich mich weit verirrt, allein bei näherer Ausmerksamkeit fand ich, daß sie niederzgehauen, weggeschleppt und wohl schon verbrannt sei.

An den Stellen, wo die Kanonade hingewirft, ersblickte man großen Jammer; die Menschen lagen unsbegraben, und die schwer verwundeten Tiere konnten nicht ersterben. Ich sah ein Pferd, das sich in seinen eignen aus dem verwundeten Leibe herausgefallnen Eingeweiden mit den Vorderfüßen versangen hatte und so unselig dahinhinkte.

Im Nachhausereiten traf ich den Prinzen Louis Ferdinand im freien Felde auf einem hölzernen Stuhle sitzen, den man aus einem untern Dorse herausgeschafft; zugleich schleppten einige seiner Leute einen schweren verschlossenen Küchschrank herbei; sie versicherten, es klappere darin, sie hofften einen guten Fang gethan zu haben. Man erbrach ihn begierig, fand aber nur ein stark beleibtes Rochbuch, und nun, indessen der gespaltne Schrank im Feuer ausloderte, las man die köstlichsten Küchenrezepte vor, und so ward abermals Hunger und Begierde durch eine aufgeregte Einbildungskraft bis zur Verzweislung gesteigert.



Den 24. September

Erheitert einigermaßen wurde das schlimmfte Wetter von der Welt durch die Nachricht, daß ein Stillstand aeschlossen sei, und daß man also wenigstens die Aus= sicht habe, mit einiger Gemütsruhe leiden und darben zu können; aber auch diefes gedieh nur zum halben Trost, da man bald vernahm, es sei eigentlich nur eine Übereinkunft, daß die Vorposten Friede halten follten, wobei nicht unbenommen bleibe, die Kriegsoperationen außer dieser Berührung nach Gutdünken fortzuseten. Dieses war eigentlich zu gunften der Franzosen bedingt, welche rings umber ihre Stellung verändern und uns besser einschließen konnten, wir aber in der Mitte mußten still halten und in unferm stockenden Zustand verweilen. Die Vorposten aber erariffen diese Erlaubnis mit Veranügen: querst kamen sie überein, daß welchem von beiden Teilen Wind und Wetter ins Gesicht schlage, der solle das Recht haben, sich umzukehren und in seinen Mantel gewickelt von dem Gegenteil nichts befürchten. fam weiter; die Franzosen hatten immer noch etwas Weniges zur Nahrung, indes den Deutschen alles abging; jene teilten daher einiges mit, und man ward Endlich wurden sogar mit immer kameradlicher. Freundlichkeit von französischer Seite Druckblätter ausgeteilt, wodurch den guten Deutschen das Seil der Freiheit und Gleichheit in zwei Sprachen verkundigt war; die Franzosen ahmten das Manifest des Herzogs von Braunschweig in umgekehrtem Sinne nach, entboten auten Willen und Gaftsreundschaft, und ob sich schon bei ihnen mehr Volk, als sie von oben herein regieren konnten, auf die Beine gemacht hatte, so geschah dieser Aufruf wenigstens in diesem Augenblick mehr, um den Gegenteil zu schwächen als sich selbst zu stärken.

Bum 24. September

MIS Leidensgenossen bedauerte ich auch in dieser Zeit zwei hübsche Anaben von vierzehn bis fünfzehn Jahren. Sie hatten als Requirierte mit vier schwachen Pferden meine leichte Chaise bis hieher faum durchgeschleppt und litten still, mehr für ihre Tiere als für sich, doch war ihnen so wenig als uns allen zu helfen. Da sie um meinetwillen jedes Unheil ausstanden, fühlte ich mich zu irgend einer Vietät gedrungen und wollte jenes erhandelte Kommißbrot redlich mit ihnen teilen; allein sie lehnten es ab und versicherten, deraleichen könnten sie nicht effen, und als ich fragte, was sie benn gewöhnlich genöffen, versetzten sie: du bon pain, de la bonne soupe, de la bonne viande, de la bonne bière. Da nun bei ihnen alles gut und bei uns alles schlimm war, verzieh ich ihnen gern, daß sie mit Zurücklassung ihrer Pferde sich bald darauf davon machten. hatten übrigens manches Unheil ausgestanden, ich glaube aber, daß eigentlich das dargebotne Kommißbrot sie zu dem lekten entscheidenden Schritt als ein surchtbares Gespenst bewogen habe. Weiß und schwarz Brot ist eigentlich das Schibboleth, das Feldgeschrei zwischen Deutschen und Franzosen.

Eine Bemerkung darf ich hier nicht unberührt lassen. Wir kamen sreilich zur ungünstigsten Jahreszeit in ein von der Natur nicht gesegnetes Land, das aber denn doch seine wenigen, arbeitsamen, ordnungsliebenden, genügsamen Einwohner allenfalls ernährt. Reichere und vornehmere Gegenden mögen eine solche freilich geringschätig behandeln; ich aber habe keineswegs Unsgezieser und Bettelherbergen dort getrossen. Bon Mauerwerf gebaut, mit Ziegeln gedeckt sind die Häuser, und überall hinreichende Thätigkeit. Auch ist die eigentlich schlimme Landstrecke höchstens vier dis sechs Stunden breit und hat sowohl an dem Argonner Waldgebirge her als gegen Rheims und Chalons zu

schon wieder günstigere Gelegenheit. Kinder, die man in dem ersten besten Dorse aufgegriffen hatte, sprachen mit Zufriedenheit von ihrer Nahrung, und ich durste mich nur des Kellers zu Somme Tourbe und des weißen Brotes, das uns ganz frisch von Chalons her in die Hände gefallen war, erinnern, so schien es doch, als ob in Friedenszeiten hier nicht gerade Hunger und Ungezieser zu Hause sein müsse.



## Den 25. September

Daß während des Stillstandes die Franzosen von ihrer Seite thätig sein würden, konnte man vermuten und ersahren. Sie suchten die verlorne Kommunikation mit Chalons wieder herzustellen und die Emigrierten in unserm Rücken zu verdrängen, oder vielmehr an uns heranzudrängen; doch augenblicklich ward für uns das Schädlichste, daß sie sowohl vom Argonner Waldegebirge als von Sedan und Montmedy her uns die Zusuhr erschweren wo nicht völlig vernichten konnten.



# Den 26. September

Da man mich als auf mancherlei aufmerksam kannte, so brachte man alles, was irgend sonderbar scheinen mochte, herbei; unter andern legte man mir eine Kasnonenkugel vor, ungefähr vierpfündig zu achten, doch war das Wunderliche daran, sie auf ihrer ganzen Oberskäche in krystallisierten Pyramiden endigen zu sehen. Kugeln waren jenes Tages genug verschossen worden, daß sich eine gar wohl hierüber konnte verloren haben.

Ich erdachte mir allerlei Hypothesen, wie das Metall beim Gusse oder nachher sich zu dieser Gestalt bestimmt hätte; durch einen Zufall ward ich hierüber aufgeklärt. Nach einer kurzen Abwesenheit wieder in mein Zelt zurücklehrend fragte ich nach der Rugel, sie wollte sich nicht finden. Ills ich darauf bestand, beichtete man: fie sei, nachdem man allerlei an ihr probiert, zer= fprungen. Ich forderte die Stücke und fand zu meiner großen Verwundrung eine Krnstallisation, die von der Mitte ausgehend sich strahlig gegen die Oberfläche er= weitete. Es war Schwefelkies, der sich in einer freien Lage ringsum mußte gebildet haben. Diese Entdeckung führte weiter, dergleichen Schwefeltiese fanden sich mehr. obschon kleiner, in Kugel und Nierensorm, auch in andern weniger regelmäßigen Gestalten, durchaus aber darin gleich, daß sie nirgends angesessen hatten, und daß ihre Arnstallisation sich immer auf eine gewisse Mitte bezog; auch waren sie nicht abgerundet sondern völlig frisch und deutlich frystallinisch abgeschlossen. Sollten sie sich wohl in dem Boden felbit erzeugt haben, und findet man dergleichen mehr auf Acker= feldern?

Aber ich nicht allein war auf die Mineralien der Gegend ausmerksam; die schöne Kreide, die sich überall vorsand, schien durchaus von einigem Wert. Es ist wahr, der Soldat durste nur ein Kochloch aushauen, so traf er auf die klarste weiße Kreide, die er zu seinem blanken und glatten Putz sonst so nötig hatte. Da ging wirklich ein Urmeebesehl aus, der Soldat solle sich mit dieser hier umsonst zu habenden notwendigen Ware so viel als möglich versehen. Dies gab nun freilich zu einigem Spott Gelegenheit: mitten in den surchtbarsten Kot versenkt, sollte man sich mit Reinslichkeits und Putzmitteln beladen; wo man nach Brot seufzte, sich mit Staub zusrieden stellen. Auch stutzten die Offiziere nicht wenig, als sie im Hauptquartier übel



angelassen wurden, weil sie nicht so reinlich, so zierlich wie auf der Parade zu Berlin oder Potsdam erschienen. Die Obern konnten nicht helsen, so sollten sie, meinte man, auch nicht schelten.



Den 27. September

Eine etwas wunderliche Vorsichtsmaßregel, dem dringenden Hunger zu begegnen, ward gleichfalls bei der Armee publiziert: man folle die vorhandnen Gerstensgarben so gut als möglich ausklopsen, die gewonnenen Körner in heißem Wasser so lange sieden, dis sie aufplaten, und durch diese Speise die Vefriedigung des Hungers versuchen.

Unfrer nächsten Umgebung war jedoch eine bessere Beihilse zugedacht. Man sah in der Ferne zwei Wagen sestigesahren, denen man, weil sie Proviant und andre Bedürfnisse geladen hatten, gern zu Hilse kam. Stallmeister von Seebach schickte sogleich Pferde dorthin, man brachte sie los, sührte sie aber auch sogleich des Herzogs Regiment zu; sie protestierten dagegen als zur österreichischen Armee bestimmt, wohin auch wirklich ihre Pässe lauteten. Allein man hatte sich einmal ihrer angenommen; um den Zudrang zu verhüten und sie zugleich sestzuhalten, gab man ihnen Wache, und da sie auch von uns bezahlt erhielten, was sie forderten, so mußten sie auch bei uns ihre eigentliche Bestimmung sinden.

Eilig drängten sich zu allererst die Haushofmeister, Köche und ihre Gehilsen herbei, nahmen von der Butter in Fäßchen, von Schinken und andern guten Dingen Besitz. Der Zulauf vermehrte sich, die größere Menge schrie nach Tabak, der denn auch um teuern Preis



häusig ausgegeben wurde. Die Wagen aber waren so umringt, daß sich zuletzt niemand mehr nähern konnte, deswegen mich unsre Leute und Reiter anriesen und auf das dringendste baten, ihnen zu diesem notwendigsten aller Bedürsnisse zu verhelsen.

Ich ließ mir durch Soldaten Platz machen und erstieg sogleich, um mich nicht im Gedränge zu verwirren, den nächsten Wagen; dort bepackte ich mich für gutes Geld mit Tabak, was nur meine Taschen sassen wollten, und ward, als ich wieder herab und spendend ins Freie gelangte, für den größten Wohlthäter gepriesen, der sich jemals der leidenden Menschheit erbarmt hatte. Auch Branntwein war angelangt, man versah sich damit und bezahlte die Bouteille gern mit einem Laubthaler.



# Den 27. September

Sowohl im Hauptquartiere felbst, wohin man zuweilen gelangte, als bei allen denen, die von dort herfamen, erkundigte man sich nach der Lage der Dinge;
sie konnte nicht bedenklicher sein. Von dem Unheil,
das in Paris vorgegangen, verlautete immer mehr und
mehr, und was man ansangs für Fabeln gehalten,
erschien zulet als Wahrheit überschwenglich surchtbar.
König und Familie waren gesangen, die Absehung
dessen schon zur Sprache gekommen, der Haß des Königtums überhaupt gewann immer mehr Breite, ja schon
konnte man erwarten, daß gegen den unglücklichen
Monarchen ein Prozeß würde eingeleitet werden. Unste unmittelbaren kriegerischen Gegner hatten sich eine
Kommunisation mit Chalons wieder eröffnet; dort besand sich Luckner, der die von Paris anströmenden Freiwilligen zu Kriegshausen bilden sollte; aber diese, in den gräßlichen ersten Septembertagen durch die reißend fließenden Blutströme aus der Hauptstadt aussgewandert, brachten Lust zum Morden und Rauben mehr als zu einem rechtlichen Kriege mit. Nach dem Beispiel des Pariser Greuelvolks ersahen sie sich willstürliche Schlachtopser, um ihnen, wie sichs fände, Autorität, Besitz, oder wohl gar das Leben zu rauben. Man durste sie nur undiseipliniert loslassen, so machten sie ums den Garaus.

Die Emigrierten waren an uns herangedrückt wors ben, und man erzählte noch von gar manchem Unheil, das im Rücken und von der Seite bedrohte. In der Gegend von Rheims follten sich zwanzigtausend Bauern zusammengerottet haben, mit Feldgerät und wilds ergriffnen Naturwaffen versehn; die Sorge war groß, auch diese möchten auf uns losbrechen.

Von solchen Dingen ward am Abend in des Herzogs Zelt in Gegenwart von bedeutenden Kriegsobriften ge= sprochen; jeder brachte seine Nachricht, seine Vermutung, feine Sorge als Beitrag in diesen ratlosen Rat; denn es schien durchaus nur ein Wunder uns retten zu fönnen. Ich aber dachte in diesem Augenblick, daß wir gewöhnlich in mißlichen Zuständen uns gern mit hohen Personen vergleichen, besonders mit solchen, denen es noch schlimmer gegangen; da fühlt ich mich getrieben, wo nicht zur Erheitrung doch zur Ableitung aus der Geschichte Ludwigs des Heiligen die drangvollsten Begebenheiten zu erzählen. Der König auf seinem Kreuzzuge will zuerft den Sultan von Agnpten bemütigen, denn von diesem hängt gegenwärtig das gelobte Land ab. Damiette fällt ohne Belagerung den Christen in die Hände. Angefeuert von seinem Bruder Graf Artois unternimmt der König einen Zug das rechte Nilnser hinauf nach Babylon-Kairo. Es glückt einen Graben auszufüllen, der Wasser vom Nil empfängt.

Die Urmee zieht hinüber. Aber nun findet fie fich geklemmt zwischen dem Nil, dessen Haupt und Nebenfanälen; dagegen die Sarazenen auf beiden Ufern des Flusses glücklich postiert sind. Über die größern Wasser= leitungen zu setzen wird schwierig. Man baut Blockhäuser gegen die Blockhäuser der Feinde; diese aber haben den Vorteil des griechischen Feuers. Sie beschädigen damit die hölzernen Bollwerke, Bauten und Menschen. Was hilft den Christen ihre entschiedne Schlachtordnung, immerfort von den Sarazenen gereizt. geneckt, angegriffen, teilweise in Scharmükel verwickelt. Einzelne Wagniffe, Fanstkämpfe sind bedeutend, herzerhebend, aber die Helden, der König selbst wird abgeschnitten. Zwar brechen die Tapfersten burch, aber die Verwirrung wächst. Der Graf von Artois ist in Gefahr, zu bessen Rettung wagt ber König alles. Der Bruder ist schon tot, das Unheil steigt aufs äußerste. Un diesem heißen Tage kommt alles darauf an, eine Brücke über ein Seitenwasser zu verteidigen, um die Sarazenen vom Rücken des Hauptgefechts abzuhalten. Den wenigen da postierten Kriegsleuten wird auf alle Beise zugesett, mit Geschütz von den Soldaten, mit Steinen und Kot durch Troßbuben. Mitten in diesem Unheil spricht der Graf von Soissons zum Ritter Joinville scherzend: Seneschall, laßt das hundepack bellen und blöken: bei Gottesthron (so pflegte er zu schwören), von diesem Tage sprechen wir noch im Zimmer vor den Damen!

Man lächelte, nahm das Omen gut auf, besprach sich über mögliche Fälle, besonders hob man die Urssachen hervor, warum die Franzosen uns eher schonen als verderben müßten; der lange ungetrübte Stillstand, das bisherige zurückhaltende Betragen gaben einige Hoffnung. Diese zu beleben wagte ich noch einen historischen Vortrag und erinnerte mit Vorzeigung der Speeialkarten, daß zwei Meilen von uns nach Westen

das berüchtigte Teufelsfeld gelegen sei, bis wohin Attila, König der Hunnen, mit seinen ungeheuern Heereshausen im Jahr vierhunderteinundsünfzig gelangte, dort aber von den burgundischen Fürsten unter Beistand des römischen Feldherrn Aetius geschlagen worden; daß, hätten sie ihren Sieg versolgt, er in Person und mit allen seinen Leuten umgekommen und vertilgt worden wäre. Der römische General aber, der die burgunder Fürsten nicht von aller Furcht vor diesem gewaltigen Feind zu besreien gedachte, weil er sie alsdann sogleich gegen die Römer gewendet gesehen hätte, beredete einen nach dem andern nach Hause zu ziehen; und so entsam denn auch der Hunnenkönig mit den Überresten eines unzählbaren Volkes.

In eben dem Augenblick ward die Nachricht gebracht, der erwartete Brottransport von Grandpré sei angestommen; auch dies belebte doppelt, und dreisach die Geister; man schied getrösteter von einander, und ich konnte dem Herzog die gegen Morgen in einem unterhaltenden französischen Buche vorlesen, das auf die wunderlichste Weise in meine Hände gekommen. Bei den verwegnen srevelhaften Scherzen, welche mitten in dem bedrängtesten Zustand noch Lachen erregten, erinnerte ich mich der leichtsertigen Jäger vor Berdun, welche Schelmsieder singend in den Tod gingen. Freilich, wenn man dessen Bitterkeit verstreiben will, muß man es mit den Mitteln so genau nicht nehmen.



Den 28. September

Das Brot war angekommen, nicht ohne Mühseligkeit und Verlust; auf den schlimmsten Wegen von Grandpré, wo die Bäckerei lag, bis zu uns heran waren mehrere

Wagen stecken geblieben, andre dem Feind in die Sände gefallen, und felbst ein Teil des Transports ungenießbar; denn im wässerigen, zu schnell gebacknen Brote trennte sich Krume von Rinde, und in den Zwischenräumen erzeugte sich Schimmel. Abermals in Angst vor Gift brachte man mir dergleichen Laibe, diesmal in ihren inneren Hohlungen hoch pomeranzenfarbig anzusehen, auf Arsenik und Schwefel hindeutend, wie jenes vor Verdun auf Grünspan. War es aber auch nicht vergiftet, so erregte doch der Anblick Abscheu und Efel, aetäuschte Besriedigung schärfte den Hunger; Krankheit Elend, Mißmut lagen schwer auf einer so großen Masse guter Menschen. In solchen Bedrängnissen wurden wir noch gar durch eine unglaubliche Nachricht überrascht und betrübt; es hieß, der Herzog von Braunschweig habe fein früheres Manisest an Dumouriez geschickt, welcher darüber gang verwundert und entrüftet sogleich den Stillstand aufgefündigt und den Ansang der Feindseligkeiten befohlen habe. So groß das Unheil war, in welchem wir staken, und noch größeres bevorsahen. fonnten wir doch nicht unterlassen, zu scherzen und zu spotten; wir sagten, da fähe man, was für Unheil die Autorschaft nach sich ziehe! Jeder Dichter und sonstige Schriftsteller trage gern seine Arbeiten einem jeden vor, ohne daß er frage, ob es die rechte Zeit und Stunde sei; nun ergehe es dem Herzog von Braunschweig ebenso, der die Freuden der Autorschaft genießend sein unglückliches Manifest gang zur unrechten Zeit produziere.

Wir erwarteten nun, die Vorposten abermals pussen zu hören, man schaute sich nach allen Hügeln um, ob nicht irgend ein Feind erscheinen möchte, aber es war alles so still und ruhig, als wäre nichts vorgegangen. Indessen lebte man in der peinlichsten Ungewißheit und Unsicherheit, denn jeder sah wohl ein, daß wir strategisch verloren waren, wenn es dem Feind im mindesten eins fallen follte, uns zu beunruhigen und zu drängen. Doch deutete schon manches in dieser Ungewißheit auf Überseinkunft und mildere Gesinnung; so hatte man zum Beispiel den Postmeister von Sainte Menehould gegen die am zwanzigsten zwischen der Wagenburg und Armee weggesangnen Personen der königlichen Suite frei und ledig gegeben.



Den 29. Beplember

Gegen Abend fetzte sich der erteilten Ordre gemäß die Equipage in Bewegung; unter Geleit Regiments Herzog von Braunschweig sollte sie voran gehen, um Mitternacht die Armee folgen. Mes regte sich, aber mißmutig und langsam; denn selbst der beste Wille gleitete auf dem durchweichten Boden und versank, eh er sichs verfah. Auch diese Stunden gingen vorüber: Zeit und Stunde rennt durch den rauhsten Tag!

Es war Nacht geworden, auch diefe follte man schlaflos zubringen, der Himmel war nicht ungünstig, der Vollmond leuchtete aber hatte nichts zu beleuchten. Relte waren verschwunden, Gepäck, Wagen und Pferde alles himveg, und unfre kleine Gesellschaft besonders in einer feltfamen Lage. An dem bestimmten Orte, wo wir uns befanden, sollten die Pferde uns aufsuchen, sie waren ausgeblieben. So weit wir bei falbem Licht umherfahen, schien alles öd und leer; wir horchten vergebens, weder Geftalt noch Ton war zu vernehmen. Unfre Zweifel wogten hin und her; wir wollten den bezeichneten Platz lieber nicht verlassen, als die Unsrigen in gleiche Verlegenheit fetzen und sie gänzlich verfehlen. Doch war es grauerlich, in Keindesland nach folchen Greigniffen vereinzelt, aufgegeben, wo nicht zu sein doch für den Augenblick zu scheinen. Wir paßten auf, ob nicht vielleicht eine feindliche Demonstration vorkomme, aber es rührte und regte sich weder Günstiges noch Ungünstiges.

Wir trugen nach und nach alles hinterlassene Zelt= stroh in der Umgegend zusammen-und verbrannten es. nicht ohne Sorgen. Gelockt durch die Flamme zog fich eine alte Marketenderin zu uns heran: sie mochte sich beim Rückweg in den sernen Orten nicht ohne Thätig= feit verspätet haben, denn sie trug ziemliche Bündel unter den Armen. Nach Gruß und Erwärmung hob sie zuvörderst Friedrich den Großen in den Himmel und pries den siebenjährigen Krieg, dem sie als Kind wollte beigewohnt haben; schalt grimmig auf die gegenwärtigen Kürsten und Heerführer, die so große Mannschaft in ein Land brächten, wo die Marketenderin ihr Handwerk nicht treiben könne, worauf es denn doch eigentlich ab= gesehen sei. Man konnte sich an ihrer Art, die Sachen zu betrachten, gar wohl erlustigen und sich für einen Augenblick zerstreuen, doch waren uns endlich die Pferde höchst willkommen; da wir denn auch mit dem Regimente Beimar den ahnungsvollen Rückzug antraten.

Borsichtsmaßregeln, bedeutende Befehle ließen fürcheten, daß die Feinde unserm Abmarsch nicht gelassen zusehen würden. Mit Bangigkeit hatte man noch am Tage daß sämtliche Fuhrwerk, am bänglichsten aber die Artillerie in den durchweichten Boden einschneidend sich stockend bewegen sehen; was mochte nun zu nacht alles vorsallen? Mit Bedauern sah man gestürzte, geborstne Bagagewagen im Bachwasser liegen, mit Bejanmern ließ man zurückbleibende Kranke hilflos. Wo man sich auch umsah, einigermaßen vertraut mit der Gegend, gestand man, hier sei gar keine Rettung, sobald es dem Feinde, den wir links, rechts und im Kücken wußten, belieben möchte, ums anzugreisen; da dies aber in den ersten Stunden nicht geschah, so stellte sich daß hossnungsbedürftige Gemüt schnell wieder her, und der

Menschengeist, der allem, was geschieht, Verstand und Vernunft unterlegen möchte, sagte sich getrost, die Vershandlungen zwischen den Hauptquartieren Hans und Sainte Menehould seien glücklich und zu unsern gunsten abgeschlossen worden. Von Stunde zu Stunde vermehrte sich der Glaube; und als ich Halt machen, die fämtlichen Wagen über dem Dorfe St. Jean ordnungsgemäß aufsahren sah, war ich schon völlig gewiß, wir würden nach Hause gelangen und in guter Gesellschaft (devant les dames) von unsern ausgestandnen Qualen sprechen und verzählen dürsen. Auch diesmal teilt ich Freunden und Vefannten meine Überzeugung mit, und wir ertrugen die gegenwärtige Not schon mit Heiterseit.

Kein Lager ward bezogen, aber die Unsrigen schlugen ein großes Zelt auf, inwendig und auswendig umher die reichsten, herrlichsten Weizengarben zur Schlasstätte gebreitet. Der Mond schien hell durch die beruhigte Luft, nur ein sanster Zug leichter Wolfen war bemerklich, die ganze Umgebung sichtbar und deutlich, sast wie am Tage. Beschienen waren die schlasenden Menschen, die Pferde vom Futterbedürsnis wach gehalten, darunter viele weiße, die das Licht frästig wiederzaben; weiße Wagenbedeckungen, selbst die zur Nachtzuhe gewidmeten weißen Garben, alles verbreitete Helle und Heiterseit über diese bedeutende Scene. Fürwahr der größte Maler hätte sich glücklich geschäht, einem solchen Vilde gewachsen zu sein.

Erst spät legt ich mich ins Zelt und hoffte des tiefsten Schlases zu genießen; aber die Natur hat manches Unbequeme zwischen ihre schönsten Gaben ausgestreut, und so gehört zu den ungeselligsten Unsarten des Menschen, daß er schlasend, eben wenn er selbst am tiefsten ruht, den Gesellen durch unbändiges Schnarchen wach zu halten pslegt. Kopf an Kopf, ich innerhalb, er außerhalb des Zeltes, lag ich mit einem Manne, der mir durch ein gräßlich Stöhnen die so nötige Ruhe unwiederbringlich verfümmerte. Ich löste den Strang vom Zeltpflock, um meinen Widersacher kennen zu lernen; es war ein braver, tüchtiger Mann von der Dienerschaft, er lag vom Mond beschieuen in fo tiefem Schlaf, als wenn er Endymion felbst gewesen wäre. Die Unmöglichkeit, in folder Nachbarschaft Ruhe zu erlangen, regte den schalkischen Grift in mir auf: ich nahm eine Weizenähre und ließ die schwankende Last über Stirn und Nafe des Schlafenden schweben. In seiner tiefen Ruhe gestört, fuhr er mit der Hand mehrmals übers Gesicht, und sobald er wieder in Schlaf verfank, wiederholt ich mein Spiel, ohne daß er hätte begreifen mögen, woher in diefer Jahrszeit eine Bremse kommen könne. Endlich bracht ich es da= hin, daß er völlig ermuntert aufzustehen beschloß. Indeffen war auch mir alle Schlafluft vergangen, ich trat vor das Zelt und bewunderte in dem wenig veränderten Bilde die unendliche Ruhe am Rande der größten, immer noch denkbaren Gefahr; und wie in solchen Augenblicken Angst und Hoffnung, Kümmernis und Beruhigung wechselsweise auf und ab gauteln, so erschraf ich wieder, bedenkend, daß wenn der Feind uns in diesem Augenblick überfallen wollte, weder eine Radspeiche noch ein Menschengebein davon kommen würde.

Der anbrechende Tag wirkte sodann wieder zerstreuend, denn da zeigte sich manches Wunderliche. Zwei alte Marketenderinnen hatten mehrere seidne Weiberröcke buntscheckig um Hüfte und Brust über einander gebunden, den obersten aber um den Hals und oben darüber noch ein Halbmäntelchen. In diesem Ornat stolzierten sie gar komisch einher und behaupteten, durch Kauf und Tausch sich diese Maskerade gewonnen zu haben.



Den 30. September

So früh sich auch mit Tagesanbruch das sämtliche Fuhrwerk in Bewegung setze, so legten wir doch nur einen kurzen Weg zurück, denn schon um neun Uhr hielten wir zwischen Laval und Varge-Moulin. Menschen und Tiere suchten sich zu erquicken, kein Lager ward ausgeschlagen. Nun kam auch die Armee heran und postierte sich auf einer Anhöhe; durchaus herrschte die größte Stille und Ordnung. Zwar konnte man an verschiednen Vorsichtsmaßregeln gar wohl bemerken, daß noch nicht alle Gesahr überstanden sei; man rekognoszierte, man unterhielt sich heimlich mit unbekannten Personen, man rüstete sich zum abermaligen Ausbruch.



#### Den 1. Oktober

Der Herzog von Weimar führte die Avantgarde und deckte zugleich den Rückzug der Bagage. Ordnung und Stille herrschten diese Nacht, und man beruhigte sich in dieser Ruhe, als um zwölf Uhr auszubrechen besohlen ward. Nun ging aber aus allem hervor, daß dieser Marsch nicht ganz sicher sei wegen Streispartien, welche vom Argonner Wald herunter zu besürchten waren. Denn wäre auch mit Dumouriez und den höchsten Gewalten Übereinkunst getrossen gewesen, welches nicht einmal als ganz gewiß angenommen werden konnte, so gehorchte doch damals nicht leicht jemand dem andern, und die Mannschaft im Waldzebirge durste sich nur sür selbständig erklären, einen Versuch machen zu unserm Verderben, welches niemand damals hätte mißbilligen dürsen.

Auch der heutige Marsch ging nicht weit; es war die Absicht, Equipage und Armee zusammen sollten auch gleichen Schritt mit den Österreichern und Emisgrierten halten, die uns zur linken Seite parallel gleichsfalls auf dem Rückzug begriffen waren.

Gegen acht Uhr hielten wir schon, bald nachdem wir Rouvron hinter uns gelassen hatten; einige Zelte wurden aufgeschlagen, der Tag war schön, und die Ruhe nicht gestört.

Und so will ich denn hier auch noch anführen, daß ich in diesem Elend das neckische Gelübde gethan, man solle, wenn ich uns erlöst und mich wieder zu Hause stähe, von mir niemals wieder einen Alagelaut versnehmen über den meine freiere Zimmeraussicht beschränkenden Nachbargiebel, den ich vielmehr jeht recht sehnlich zu erblicken wünsche; serner wollt ich mich über Mißbehagen und Langeweile im deutschen Theater nie wieder beklagen, wo man doch immer Gott danken könne unter Dach zu sein, was auch auf der Bühne vorgehe. Und so gelobt ich noch ein Drittes, das mir aber entsallen ist.

Es war noch immer genug, daß jeder für sich selbst in dem Grade sorgte, und Roß und Wagen, Mann und Pserd nach ihren Abteilungen regelmäßig zussammenblieben, und so auch wir, sobald stille gehalten oder ein Lager ausgeschlagen ward, immer wieder gesdeckte Tafeln und Bänke und Stühle sanden. Doch wollte uns bedünken, daß wir gar zu schmal abgesunden würden, ob wir uns gleich bei dem bekannten allgesmeinen Mangel bescheiden darein ergaben.

Indessen schenkte mir das Glück Gelegenheit, einem bessern Gastmahl beizuwohnen. Es war zeitig Nacht geworden; jedermann hatte sich sogleich auf die zubereitete Streue gelegt, auch ich war eingeschlasen, doch weckte mich ein lebhaster, angenehmer Traum, denn mir schien, als röch ich, als genöß ich die besten Bissen, und als ich darüber auswachte, mich aufrichtete, war mein Zelt voll des herrlichsten Geruchs gebratnen und

versengten Schweinefettes, der mich sehr lüstern machte. Unmittelbar an der Natur mußte es uns verziehen sein. den Schweinehirten für göttlich und Schweinebraten für unschätzbar zu halten. Ich stand auf und erblickte in ziemlicher Ferne ein Feuer, glücklicherweise ober dem Winde, von daher kam mir die Fülle des auten Dunstes. Unbedenklich ging ich dem Scheine nach und sand die fämtliche Dienerschaft um ein großes bald zu Kohlen verbranntes Feuer beschäftigt, den Rücken des Schweins schon beinahe gar, das übrige zerstückt, zum Ginpacken bereit, einen jeden aber thätig und handreichend, um die Würste bald zu vollenden. Unsern des Feuers lagen ein paar große Bauftämme; nach Begrüßung der Gesellschaft sett ich mich darauf, und ohne ein Wort zu sagen, sah ich einer solchen Thätiakeit mit Vergnügen zu. Teils wollten mir die auten Leute wohl. teils konnten sie den unerwarteten Gast schicklicherweise nicht ausschließen, und wirklich, da est zum Ansteilen kam, reichten sie mir ein kostbares Stück; auch war Brot zu haben und ein Schluck Branntwein dazu; es fehlte eben an keinem Guten.

Nicht weniger ward mir ein tüchtiges Stück Wurst gereicht, als wir uns noch bei Nacht und Nebel zu Pferde setzen; ich steckte es in meine Pistolenhalster, und so war mir die Begünstigung des Nachtwindes gut zu statten gekommen.



Den 2. Oktober

Wenn man sich auch mit einigem Essen und Trinken gestärkt und den Geist durch sittliche Trostgründe beschwichtigt hatte, so wechselten doch immer Hoffnung und Sorge, Verdruß und Scham in der schwankenden Seele; man freute sich noch am Leben zu sein, unter folchen Bedingungen zu leben verwünschte man. Nachts um zwei Uhr brachen wir aus, zogen mit Vorsicht an einem Walde vorbei, kamen bei Baux über die Stelle unsers vor kurzem verlassenen Lagers und bald an die Aisne. Hier fanden wir zwei Brücken geschlagen, die uns auss rechte Ufer hinüber leiteten. Da versweilten wir nun zwischen beiden, die wir zugleich überssehen konnten, auf einem Sand und Weidenwerder, das lebhasteste Küchenseuer sogleich besorgend. Die zartesten Linsen, die ich jemals genossen, lange, rote, schmachaste Kartosseln waren bald bereitet. Alls aber zuletzt jene von den österreichischen Fuhrleuten ausges brachten, bisher streng verheimlichten Schinken gar geworden, konnte man sich genugsam wieder herstellen.

Die Equipage war schon herüber; aber bald eröffnete sich ein so prächtiger als trauriger Anblick. Die Armee zog über die Brücken, Fußvolk und Artillerie, die Reiterei durch einen Furt, alle Gesichter düster, jeder Mund verschlossen, eine gräßliche Empfindung mitzteilend. Kamen Regimenter heran, unter denen man Bekannte, Besreundete wußte, so eilte man hin, man umarmte, man besprach sich, aber unter welchen Fragen, welchen Jammer, welcher Beschämung, nicht ohne Thränen.

Indessen freuten wir uns, so marketenderhast einsgerichtet zu sein, um Hohe wie Niedre erquicken zu können. Erst war die Trommel eines allda postierten Piketts die Tasel, dann holte man aus benachbarten Orten Stühle, Tische und machte sichs und den verschiedenartigsten Gästen so bequem als möglich. Der Kronprinz und Prinz Louis ließen sich die Linsen schnecken, mancher General, der von weiten den Rauch sah, zog sich darnach. Freilich, wie auch unser Vorrat sein mochte, was sollte das unter so viele? Man mußte zum zweiten und drittenmale ansetzen, und unser Reserve verminderte sich.



Wie nun unser Fürst gern alles mitteilte, so hieltens auch seine Leute, und es wäre schwer, einzeln zu erzählen, wie viel der unglücklichen vorbeiziehenden einzelnen Kranken durch Kämmerier und Koch erquickt wurden.

So ging es nun den ganzen Tag, und so ward mir der Rückzug nicht etwa nur durch Beispiel und Gleichenis, nein, in seiner völligen Wirklichkeit dargestellt, und der Schmerz durch jede neue Uniform erneuert und vervielsältigt. Ein so grauenvolles Schauspiel sollte denn auch seiner würdig schließen; der König und sein Generalstad ritt von weitem her, hielt an der Brücke eine Zeit lang stille, als wenn er sichs noch einmal übersehn und überdenken wollte; zog dann aber am Ende den Weg aller der Seinen. Gbenso erschien der Herzog von Braunschweig an der andern Brücke, zauderte und ritt herüber.

Die Nacht brach ein, windig aber trocken, und ward auf dem traurigen Weidenkies meist schlaflos zugebracht.



Den 3. Oktober

Morgens um sechs Uhr verließen wir diesen Platz, zogen über eine Anhöhe nach Grandpré zu und trasen daselbst die Armee gelagert. Dort gab es neues Übel und neue Sorgen; das Schloß war zum Krankenhause umgebildet und schon mit mehrern hundert Unglückslichen belegt, denen man nicht helsen, sie nicht erquicken konnte. Man zog mit Schen vorüber und nußte sie der Menschlichkeit des Feindes überlassen.

Hier überfiel uns abermals ein grimmiger Regen und lähmte jede Bewegung.

Den 4. Oktober

Die Schwierigkeit vom Plate zu kommen, wuchs mehr und niehr; um den unsahrbaren Hauptwegen zu entgehen suchte man sich Bahn über Feld. Der Acker von rötlicher Farbe, noch zäher als der bisheriae Kreideboden, hinderte jede Bewegung. Die vier fleinen Pferde konnten meine Halbchaise kaum erziehen, ich dachte sie wenigstens um das Gewicht meiner Person zu erleichtern. Die Reitpserde waren nicht zu erblicken: der große Küchwagen mit sechs tüchtigen bespannt kam an mir vorbei. Ich bestieg ihn; von Viktualien war er nicht ganz leer, die Küchmagd aber stak sehr verdrießlich in der Ede. Ich überließ mich meinen Studien. Den dritten Band von Gehlers Physikalischem Lexikon hatte ich aus dem Koffer genommen; in solchen Fällen ift ein Wörterbuch die willkommenste Begleitung, wo jeden Augenblick eine Unterbrechung vorfällt, und dann gewährt es wieder die beste Zerstreuung, indem es uns von einem zum andern führt.

Man hatte sich auf den zähen, hie und da quelligen roten Thonfeldern notgedrungen unvorsichtig eingelassen: in einer solchen Falge mußte zuletzt auch dem tüchtigen Rüchengespann die Kraft ausgehn. Ich schien mir in meinem Wagen wie eine Parodie von Pharao im Roten Meere, denn auch um mich her wollten Reiter und Fußvolk in gleicher Farbe gleicherweise versinken. Sehnfüchtig schaut ich nach allen umgebenden Hügelhöhen, da erblickt ich endlich die Reitpserde, darunter den mir bestimmten Schimmel; ich winkte sie mit Heftigkeit herbei, und nachdem ich meine Physik der armen, krankverdrießlichen Küchmagd übergeben und ihrer Sorgfalt empfohlen, schwang ich mich auss Pserd mit dem festen Vorsatz, mich sobald nicht wieder auf eine Kahrt einzulassen. Hier ging es nun freilich selbständiger, aber nicht besser noch schneller.

Grandpré, das nun als ein Ort der Pest und des

Todes geschildert war, ließen wir gern hinter uns. Mehrere befreundete Kriegsgenossen trasen zusammen und traten im Kreise, hinter sich am Zügel die Pserde haltend, um ein Feuer. Sie sagen, dies sei das einzige Mal gewesen, wo ich ein verdrießlich Gesicht gemacht und sie weder durch Ernst gestärkt noch durch Scherz erheitert habe.



## Den 4. und 5. Oktober

Der Weg, den das Heer eingeschlagen hatte, führte gegen Buzancy, weil man oberhalb Dun über die Maas geben wollte. Wir schlugen unser Lager unmittelbar bei Sivry, in dessen Umgegend wir noch nicht alles verzehrt fanden. Der Soldat stürzte in die ersten Gärten und verdarb, was andre hätten genießen können. Ich ermunterte unsern Koch und seine Leute zu einer strategischen Fouragierung, wir zogen ums ganze Dorf und sanden noch völlig unangetastete Gärten und eine reiche, unbestrittne Ernte. Hier war von Kohl und Zwiebeln, von Wurzeln und andern guten Begetabilien die Külle; wir nahmen deshalb nicht mehr, als wir brauchten, mit Bescheidenheit und Schonung. Der Garten war nicht groß aber sauber gehalten, und ehe wir zu dem Zaun wieder hinauskrochen, stellt ich Betrachtungen an, wie es zugehe, daß in einem Saus= garten doch auch keine Spur von einer Thüre ins an= stoßende Gebäude zu entdecken sei. Alls wir mit Rüchen= beute wohl beschwert wieder zurücktamen, hörten wir großen Lärm vor dem Regimente. Ginem Reiter war sein vor zwanzig Tagen etwa in dieser Gegend requi= riertes Pserd davon gelaufen, es hatte den Psahl, an dem es gebunden gewesen, mit sortgenommen: der



Ravallerist wurde sehr übel angesehen, bedroht und besehligt, das Pferd wieder zu schassen.

Da es beschloffen war, den fünften in der Gegend zu raften, so wurden wir in Sivry einquartiert und fanden nach so viel Unbilden die Säuslichkeit aar erfreulich und fonnten den französisch ländlichen, idyllisch homerischen Zustand zu unsrer Unterhaltung und Zer= streuung abermals genauer bemerken. Man trat nicht unmittelbar von der Straße in das Haus, sondern fand sich erst in einem kleinen, offnen, viereckten Raum, wie die Thüre selbst das Quadrat augab; von da gelangte man durch die eigentliche Hausthüre in ein geräumiges. hohes, dem Familienleben bestimmtes Zimmer; es war mit Ziegelsteinen gepflastert, links an der langen Band ein Keuerherd unmittelbar an Mauer und Erde: die Effe, die den Rauch abzog, schwebte darüber. Nach Begrüßung der Wirtsleute zog man sich gern dahin, wo man eine entschieden bleibende Rangordnung für die Umsitzenden gewahrte. Rechts am Feuer stand ein hohes Klappfästchen, das auch zum Stuhl diente; es enthielt das Salz, welches in Vorrat angeschafft an einem trocknen Platze verwahrt werden mußte. war der Chrenfik, der fogleich dem vornehmsten Fremden angewiesen wurde; auf mehrere hölzerne Stühle fetten sich die übrigen Unkömmlinge mit den Hausgenoffen. Die landsittliche Kochvorrichtung, pot au feu, konnt ich hier zum erstenmal genau betrachten. Ein großer eiserner Ressel hing an einem Haken, den man durch Verzahnungen erhöhen und erniedrigen konnte, über dem Feuer; darin befand sich schon ein gutes Stück Rind= fleisch mit Wasser und Salz, zugleich aber auch mit weißen und gelben Rüben, Porree, Kraut und andern vegetabilischen Ingredienzien.

Indessen wir uns sreundlich mit den guten Menschen besprachen, bemerkt ich erst, wie architektonisch klug Anrichte, Gossenstein, Topse und Tellerbretter angebracht

seien. Diese nahmen fämtlich den länglichen Raum ein, den jenes Viereck des offnen Vorhauses inwendia zur Seite ließ. Nett und alles der Ordnung gemäß war das Geräte zusammengestellt; eine Magd oder Schwester des Hauses besorate alles aufs zierlichste. Die Haus= frau faß am Feuer, ein Knabe stand an ihren Knieen, zwei Töchterchen drängten sich an sie heran. Der Tisch war gedeckt, ein großer irdner Napf aufgestellt, schönes weißes Brot in Scheibchen hineingeschnitten, die heiße Brübe drüber gegoffen, und guter Appetit empfohlen. Hier hätten jene Anaben, die mein Kommißbrot verschmähten, mich auf das Muster von bon pain und bonne soupe verweisen können. Hierauf folgte das zu gleicher Zeit gargewordne Zugemüse sowie das Fleisch, und jedermann hätte sich an dieser einfachen Rochkunft begnügen können.

Wir fragten teilnehmend nach ihren Zuständen; sie hatten schon das vorigemal, als wir so lange bei Landres gestanden, sehr viel gelitten und fürchteten, kaum hergestellt, von einer feindlichen zurückziehenden Urmee nunmehr den oölligen Untergang. zeigten uns teilnehmend und freundlich, trösteten sie, daß es nicht lange dauern werde da wir außer der Arrieregarde die letzten feien, und gaben ihnen Rat und Regel, wie sie sich gegen Nachzügler zu verhalten hätten. Bei immer wechselnden Sturm und Regen= gussen brachten wir den Tag meist unter Dach und am Fener zu; das Vergangne in Gedanken zurück= rufend, das Nächstbevorstehende nicht ohne Sorge bedenkend. Seit Grandpre hatte ich weder Wagen noch Roffer noch Bedienten wieder gesehen, Hoffnung und Sorge wechselten deshalb augenblicklich ab. Die Nacht war herangekommen, die Kinder sollten zu Bette geben: sie näherten sich Vater und Mutter ehrfurchtsvoll, ver= neigten sich, füßten ihnen die Sand und sagten: Bon soir, Papa! bon soir, Maman! mit wünschenswerter Un=

mut. Bald darauf ersuhren wir, daß der Prinz von Braunschweig in unser Nachbarschaft gefährlich frank liege, und erkundigten uns nach ihm. Besuch lehnte man ab und versicherte zugleich, daß es mit ihm viel besser geworden, sodaß er morgen früh unverzüglich aufzubrechen gedenke.

Kaum hatten wir uns vor dem schrecklichen Regen wieder ans Kamin geflüchtet, als ein junger Mann hereintrat, den wir als den jüngern Bruder unsers Wirts wegen entschieduer Ühnlichkeit erkennen nußten; und so erklärte sichs auch. In die Tracht des französischen Landvolks gekleidet, einen starken Stad in der Hand, trat er auf, ein schöner junger Mann. Sehr ernst, ja verdrießlich wild saß er bei uns am Feuer ohne zu sprechen; doch hatte er sich kaum erwärmt, als er mit seinem Bruder auf und ab, sodann in das nächste Zimmer trat. Sie sprachen sehr lebhaft und vertraulich zusammen. Er ging in den grimmigen Regen hinaus, ohne daß ihn unsre Wirtsleute zu halten suchten.

Aber auch wir wurden durch ein Angst und Zetergeschrei in die stürmische Nacht hinausgerusen. Unstre Soldaten hatten unter dem Vorwand, Fourage auf den Böden zu suchen, zu plündern angesangen, und zwar ganz ungeschickterweise, indem sie einem Weber sein Wertzeug wegnahmen, eigentlich für sie ganz unsbrauchbar. Mit Ernst und einigen guten Worten brachten wir die Sache wieder ius gleiche; denn es waren nur wenige, die sich solcher That untersingen. Wie seicht konnte das ansteckend werden, und alles drunter und drüber gehn.

Da sich mehrere Personen zusammen gesunden hatten, so trat ein weimarischer Husar zu mir, seines Handswerks ein Fleischer, und vertraute, daß er in einem benachbarten Haus ein gemästetes Schwein entdeckt habe, er feilsche darum, könne es aber von dem Bes

siker nicht erhalten, wir möchten mit Ernst dazu thun, denn es würde in den nächsten Tagen an allem fehlen. Es war wunderbar genug, daß wir, die soeben der Plündrung Ginhalt gethan, zu einem ähnlichen Unternehmen aufgefordert werden follten. Indeffen, da der Hunger kein Gesetz anerkennt, gingen wir mit dem Hufar in das bezeichnete Haus, fanden gleichfalls ein großes Kaminfeuer, begrüßten die Leute und fetzen uns zu ihnen. Es hatte sich noch ein andrer weima= rifcher Husar namens Liseur zu uns gefunden, dessen Gewandtheit wir die Sache vertrauten. Er begann in geläufigem Französisch von den Tugenden regulierter Truppen zu sprechen und rühmte die Perfonen, welche nur für bares Geld die notwendigsten Viftuglien an= zuschaffen verlangten; dahingegen schalt er die Nachzügler, Packfnechte und Marketender, die mit Ungeftum und Gewalt auch die letzte Klaue sich zuzueignen gewohnt seien. Er wolle daher einem jeden den wohl= meinenden Rat geben, auf den Verkauf zu sinnen, weil Geld noch immer leichter zu verbergen sei als Tiere, die man wohl auswittere. Seine Argumente jedoch schienen feinen großen Eindruck zu machen, als seine Unterhandlung seltsam genug unterbrochen wurde.

An der festverschlossenen Hausthüre entstand auf einmal ein hestiges Pochen; man achtete nicht darauf, weil man keine Lust hatte, noch mehr Gäste einzulassen; es pochte sort, die kläglichste Stimme ries dazwischen, eine Weiberstimme, die auf gut Deutsch slehentlich um Erössnung der Thüre dat. Endlich erweicht schloß man auf, es drang eine alte Marketenderin herein, etwas in ein Tuch gewisckelt auf dem Arme tragend; hinter ihr eine junge Person, nicht häßlich aber blaß und entsträstet, sie hielt sich saum auf den Füßen. Mit wenigen aber rüstigen Worten erklärte die Alte den Zustand, indem sie ein nacktes Kind vorwies, von dem jene Frau auf der Flucht entbunden worden. Dadurch versäumt

waren sie, mißhandelt von Bauern, in dieser Nacht endlich an unfre Pforte gekommen. Die Mutter hatte, weil ihr die Milch verschwunden, dem Kinde, seitdem es Altem holte, noch keine Nahrung reichen können. Jekt sorderte die Alte mit Ungestüm Mehl, Milch, Tiegel, auch Leinwand, das Kind hineinzuwickeln. Da sie kein Französisch kounte, mußten wir in ihrem Namen fordern. aber ihr herrisches Wesen, ihre Heftigkeit gab unsern Reden genng pantomimisches Gewicht und Nachdruck: man konnte das Verlangte nicht geschwind genug herbeischaffen, und das Herbeigeschaffte war ihr nicht aut genug. Dagegen war auch sehenswert, wie behend sie verfuhr. Uns hatte sie bald vom Feuer verdrängt, der beste Sitz war sogleich für die Wöchnerin eingenommen, sie aber machte sich auf ihrem Schemel so breit, als wenn sie im Hause allein wäre. In einem Mu war das Kind gereinigt und gewickelt, der Brei gekocht; sie fütterte das kleine Geschöpf, dann die Mutter, an sich felbst dachte sie kaum. Nun verlangte sie frische Kleider für die Wöchnerin, indes die alten trockneten. betrachteten sie mit Verwundrung; sie verstand sich aufs Requirieren.

Der Regen ließ nach, wir suchten unser voriges Duartier, und kurz darauf brachten die Husaren das Schwein. Wir zahlten ein Billiges; nun sollte es geschlachtet werden; es geschah, und als im Nebenzimmer am Tragebalken ein Kloben eingeschraubt zu sehen war, hing das Schwein sogleich dort, um kunstmäßig zerstückt und bereitet zu werden.

Daß unfre Hausleute bei dieser Gelegenheit sich nicht verdrießlich, vielmehr behilflich und zuthätig erswiesen, schien uns einigermaßen wunderbar, da sie wohl Ursache gehabt hätten, unser Betragen roh und rücksichtsloß zu sinden. In demselbigen Zimmer, wo wir die Operation vornahmen, lagen die Kinder in reinlichen Betten, und aufgeweckt durch unser Getöse

schauten sie artig furchtsam unter den Decken hervor. Nahe an einem großen zweischläfrigen Chebett, mit grünem Rasch sorgfältig umschlossen, hing das Schwein. sodaß die Vorhänge einen malerischen Sintergrund zu dem erseuchteten Körper machten. Es war ein Nacht= stück ohne gleichen. Aber solchen Betrachtungen konnten sich die Ginwohner nicht hingeben; wir merkten vielmehr, daß sie jenem Hause, dem man das Schwein abgewonnen, nicht sonderlich befreundet seien, und also eine gewisse Schadenfreude hierbei obwalte. Früher hatten wir auch gutmütig einiges von Fleisch und Wurst versprochen, das alles kam der Funktion zu statten, die in wenig Stunden vollendet sein sollte. Unser Husar aber bewieß sich in seinem Fache so thätig und behend, wie die Zigeunerin drüben in dem ihrigen. und wir freuten uns schon auf die guten Würste und Braten, die uns von dieser Halbbeute zu teil werden sollten. In Erwartung dessen legten wir uns in der Schmiedewerkstatt unsers Wirtes auf die schönsten Weizengarben und schliefen geruhig bis an den Tag. Indessen hatte unser Sufar sein Geschäft im Innern des Hauses vollendet, ein Frühstück fand sich bereit. und das übrige war schon eingepackt, nachdem vorher den Wirtsleuten gleichfalls ihr Teil gespendet worden, nicht ohne Verdruß unfrer Leute, welche behaupteten. bei diesem Volk sei Gutmütigkeit übel angewendet, sie hätten gewiß noch Fleisch und andre aute Dinge ver= horgen, die wir auszuwittern noch nicht recht gelernt hätten.

Als ich mich in dem innern Zimmer umsah, fand ich zuletzt eine Thüre verriegelt, die ihrer Stellung nach in einen Garten gehen mußte. Durch ein kleines Fenster an der Seite konnt ich bemerken, daß ich nicht irre geschlossen hatte; der Garten lag etwas höher als das Haus, und ich erkannt ihn ganz deutlich für densselben, wo wir uns früh mit Küchenwaren versehen

hatten. Die Thüre war verrammelt und von außen so geschickt verschüttet und bedeckt, daß ich nun wohl begriff, warum ich sie heute früh vergebens gesucht hatte. Und so stand es in den Sternen geschrieben, daß wir ungeachtet aller Vorsicht doch in das Haus gelangen sollten.



# Den 6. Oktober früh

Bei solchen Umgebungen darf man sich nicht einen Augenblick Ruhe, nicht das kürzeste Verharren irgend eines Zustandes erwarten. Mit Tagesanbruch war der ganze Ort auf einmal in großer Bewegung; die Beschichte des entflohnen Pferdes kam wieder zur Sprache. Der geängstigte Reiter, der es herbeischaffen oder Strafe leiden und zu Fuße gehen sollte, war auf den nächsten Dörfern herumgerannt, wo man ihm denn, um die Plackerei selbst los zu werden, zuletzt versicherte, es müsse in Sivry stecken; dort habe man vor so viel Wochen einen Kappen ausgehoben, wie er ihn beschreibe, unmittelbar vor Sivry habe nun das Pferd sich losgemacht, und was sonst noch die Wahrschein= lichkeit vermehren mochte. Nun kam er begleitet von einem ernsten Unteroffizier, der durch Bedrohung des ganzen Ortes endlich die Auflösung des Rätsels fand. Das Pferd war wirklich hinein nach Sivry zu seinem vorigen Herrn gelaufen, die Freude, den vermißten Saus und Stallgenoffen wieder zu fehen, fagen fie, fei in der Familie grenzenloß gewesen, allgemein die Teilnahme der Nachbarn. Künstlich genug hatte man das Pferd auf einen Oberboden gebracht und hinter Hen versteckt; jedermann bewahrte das Geheimnis. Nun aber ward es unter Klagen und Jammern wieder her=

vorgezogen, und Betrübnis ergriff die ganze Gemeinde, als der Reiter sich darauf schwang und dem Wacht-meister folgte. Niemand gedachte weder eigner Lasten noch des keineswegs aufgeklärten allgemeinen Geschickes, das Pferd und der zum zweitenmal getäuschte Besitzer waren der Gegenstand der zusammengelausnen Menge.

Eine augenblickliche Hoffmung that sich hervor; der Kronprinz von Preußen kam geritten, und indem er sich erkundigen wollte, was die Menge zusammengebracht, wendeten sich die guten Leute an ihn mit Flehen, er möge ihnen das Pferd wieder zurückgeben. Es stand nicht in seiner Macht, denn die Kriegsläuste sind mächtiger als die Könige; er ließ sie trostlos, indem er sich stillschweigend entsernte.

Nun besprachen wir wiederholt mit unsern guten Hausleuten das Manöver gegen die Nachzügler; denn schon spukte das Geschmeiß hin und wieder. Wir rieten, Mann und Frau, Magd und Geselle sollten in der Thüre innerhalb des kleinen Vorraums sich halten und allenfalls ein Stück Brot, einen Schluck Wein, wenn es gesordert würde, auswendig reichen, den eindringenden Ungestüm aber standhaft abwehren. Mit Gewalt erstürmten dergleichen Leute nicht leicht ein Haus, einmal eingelassen aber werde man ihrer nicht wieder Herr. Die guten Menschen baten uns noch länger zu bleiben, allein wir hatten an uns selber zu denken; das Regiment des Herzogs war schon vorwärts, und der Kronprinz abgeritten; dies war genug, unsern Abschied zu bestimmen.

Wie klüglich dies gewesen, wurde uns noch deutlicher, als wir bei der Kolonne angelangt zu hören hatten, daß der Bortrab der französischen Prinzen gestern, als er eben den Paß Chesne le populeur und die Nisne hinter sich gelassen, zwischen les Grandes et Petites Armoises von Bauern angegriffen worden; einem Ossizier solle das Pferd unterm Leib getötet, dem Bedienten des



Kommandierenden eine Kugel durch den Hut gegangen sein. Nun siel mirs aufs Herz, daß in vergangner Nacht, als der bärbeißige Schwager ins Haus trat, ich einer solchen Uhnung mich nicht erwehren konnte.



Bum 6. Oktober

Aus der gefährlichsten Klemme waren wir nun heraus, unfer Rückzug jedoch noch immer beschwerlich und bedenklich; der Transport unfers Haushaltes von Tag zu Tage läftiger, benn freilich führten wir ein komplettes Mobiliar mit uns; außer dem Rüchengerät noch Tisch und Bänke, Kisten, Kasten und Stühle, ia ein paar Blechofen. Wie wollte man die mehrern Wagen fortbringen, da der Pferde täglich weniger wurden; einige fielen, die überbliebnen zeigten sich frastlos. Es blieb nichts übrig, als einen Wagen stehen zu lassen, um die andern fortzubringen. Nun ward geratschlagt, was wohl das Entbehrlichste sei, und so mußte man einen mit allerlei Gerät wohlbepackten Wagen im Stiche laffen, um nicht alles zu entbehren. Diese Operation wiederholte sich einigemal, unser Zug ward um vieles kompendioser, und doch wurden wir auss neue an eine solche Reduktion gemahnt, da wir uns an den niedrigen Ufern der Maas mit größter Unbequemlichkeit fortschleppten.

Was mich aber in diesen Stunden am meisten drückte und besorgt machte, war, daß ich meinen Wagen schon einige Tage vermißte. Nun konnt ich mirs nicht anders denken, als mein sonst so resoluter Diener sei in Verlegenheit geraten, habe seine Pserde verloren und andre zu requirieren nicht vermocht. Da sah ich denn in trauriger Ginbildungskraft meine werte böhmische Halbchaise, ein Geschenk meines Fürsten, die mich schon so weit in der Welt herumgetragen, im Kot versunken, vielleicht auch über Bord geworfen, und somit, wie ich da zu Pferde saß, trug ich nun alles bei mir. Der Koffer mit Kleidungsstücken, Manuskripten jeder Art und manches durch Gewohnheit sonst noch werte Besitztum, alles schien mir verloren und schon in die Welt zerstreut.

Was war aus der Brieftasche mit Geld und bebeutenden Papieren geworden, aus sonstigen Aleinigsfeiten, die man an sich herumsteckt? Hatte ich das alles nun recht umständlich und peinlich durchgedacht, so stellte sich der Geist aus dem unerträglichen Zustande bald wieder her. Das Bertrauen auf meinen Diener sing wieder au zu wachsen, und wie ich vorher umständlich den Berlust gedacht, so dacht ich nunmehr alles durch seine Thätigkeit erhalten und freute mich dessen, als läg es mir schon vor Augen.



Den 7. Oktober

Als wir eben auf dem linken Ufer der Maas aufwäris zogen, um an die Stelle zu gelangen, wo wir übersetzen und die gebahnte Haupsitraße jenseits erreichen sollten, gerade auf dem sumpsigsten Biesensleck, hieß es, der Herzog von Braunschweig komme hinter uns her. Wir hielten an und begrüßten ihn ehrerbietig; er hielt auch ganz nahe vor uns stille und sagte zu mir: Es thut mir zwar leid, daß ich Sie in dieser unangenehmen Lage sehe, jedoch darf es mir in dem Sinne erwünscht sein, daß ich einen einsichtigen, glaubwürdigen Mann mehr weiß, der bezeugen kann, daß wir nicht vom Feinde sondern von den Elementen überwunden worden.

Er hatte mich in dem Hauptquartier zu Hans vorbeigehend gesehen und wußte überhaupt, daß ich bei dem ganzen traurigen Zug gegenwärtig gewesen. Ich antwortete ihm etwas Schickliches und bedauerte noch zulett, daß er nach so viel Leiden und Austrenauna noch durch die Krankheit seines fürstlichen Sohnes sei in Sorgen gesetzt worden, woran wir vorige Nacht in Sivry großen Anteil empfunden. Er nahm es wohl auf, denn dieser Prinz war sein Liebling, zeigte sodann auf ihn, der in der Nähe hielt; wir verneigten uns auch vor ihm. Der Herzog wünschte uns allen Geduld und Ansdauer, und ich ihm dagegen eine ungeftörte Gesundheit, weil ihm sonft nichts abgehe, uns und die gute Sache zu retten. Er hatte mich eigentlich niemals geliebt, das mußte ich mir gefallen laffen, er gab es zu erkennen, das konnt ich ihm verzeihen; nun aber war das Unglück eine milde Vermittlerin geworden, die uns auf eine teilnehmende Weise zusammenbrachte.



# Den 7. und 8. Oktober

Wir hatten über die Maas gesett und den Wegeingeschlagen, der aus den Niederlanden nach Versdum führt; das Wetter war surchtbarer als je, wir lagerten bei Consenvope. Die Unbequemlichseit, ja das Unheil stiegen auß höchste, die Zelte durchnäßt, sonst sein Schirm, kein Obdach; man wußte nicht, wohin man sich wenden sollte; noch immer sehlte mein Wagen, und ich entbehrte das Notwendigste. Konnte man sich auch unter einem Zelte bergen, so war doch an keine Ruhestelle zu denken. Wie sehnte man sich nicht nach Stroh, ja nach irgend einem Brettstück, und zuletzt

blieb doch nichts übrig, als sich auf den kalten, feuchten Boden niederzulegen.

Nun hatte ich aber schon in vorigen gleichen Fällen mir ein praktisches Hilfsmittel ersonnen, wie solche Not zu überdauern sei; ich stand nämlich so lange auf den Füßen, dis die Kniee zusammendrachen, dann sett ich mich auf einen Feldstuhl, wo ich hartnäckig verweilte, dis ich niederzusinken glaubte, da denn jede Stelle, wo man sich horizontal ausstrecken konnte, höchst willkommen war. Wie also Hunger das beste Gewürz bleibt, so wird Müdigkeit der herrlichste Schlaftrunk sein.

Zwei Tage und zwei Nächte hatten wir auf diese Weise verlebt, als der traurige Zustand einiger Kranken auch Gesunden zu gute kommen sollte. Des Herzogs Kammerdiener war von dem allgemeinen Übel befallen, einen Junker vom Regiment hatte der Fürst aus dem Lazarett von Grandpré gerettet; num beschloß er, die beiden in das etwa zwei Meilen entsernte Verdun zu schicken. Kämmerier Wagner wurde ihnen zur Pflege mitgegeben, und ich säumte nicht, auf gnädigste vorsorgsliche Ammahnung den vierten Platz einzunehmen. Mit Empsehlungsschreiben an den Kommandanten wurden wir entlassen, und als beim Ginsitzen der Pudel nicht zurückbleiben durste, so ward aus dem sonst so beliebten Schlaswagen ein halbes Lazarett und etwas Menageries artiges.

Bur Eskorte, zum Quartier und Proviantmeister erhielten wir jenen Husaren, der, namens Liseur, aus Luxemburg gebürtig, der Gegend kundig, Geschick, Geswandtheit und Kühnheit eines Freibeuters vereinigte; mit Behagen ritt er vorauf und machte dem mit sechs starken Schimmeln bespannten Wagen und sich selbst ein gutes Ausehen.

Zwischen ansteckende Kranke gepackt wußt ich von keiner Apprehension. Der Mensch, wenn er sich getreu



bleibt, findet zu jedem Zustande eine hilsreiche Maxime; mir stellte sich, sobald die Gesahr groß ward, der blindeste Fatalismus zur Hand, und ich habe bemerkt, daß Menschen, die ein durchaus gefährlich Metier treiben, sich durch denselben Glauben gestählt und gestärkt fühlen. Die mahomedanische Religion giebt hievon den besten Beweis.



#### Den 9. Batober

Unfre traurige Lazarettfahrt zog nun langsam dahin und gab zu ernsten Betrachtungen Unlaß, da wir in dieselbe Heerstraße sielen, auf der wir mit so viel Mut und Hossnung ins Land eingetreten waren. Hier bes rührten wir nun wieder dieselbe Gegend, wo der erste Schuß aus den Weinbergen siel, denselben Hochweg, wo uns die hübsche Frau in die Hände lief und zurücksgesührt worden; kamen an dem Mäuerchen vorbei, von wo sie uns mit den Ihrigen freundlich und zur Hossnung aufgeregt begrüßte. Wie sah das alles jeht anders aus! Und wie doppelt unerfreulich erschienen die Folgen eines fruchtlosen Feldzuges durch den trüben Schleier eines anhaltenden Regenwetters!

Doch mitten in diesen Trübnissen sollte mir gerade das Erwünschteste begegnen. Wir holten ein Fuhrwerk ein, das mit vier kleinen, unansehnlichen Pferden vor uns herzog; hier aber gab es einen Lust und Erstennungsauftritt, denn es war mein Wagen, mein Diener. — Paul! rief ich aus, Teufelsjunge, bist dus! wie kommst du hieher? — Der Kosser stand geruhig aufgepackt an seiner alten Stelle; welch ersreulicher Unblick! Und als ich mich nach Porteseuille und anderm hastig erkundigte, sprangen zwei Freunde aus dem



Wagen, geheimer Sekretär Weyland und Hauptmann Vent. Das war eine gar frohe Scene des Wiedersfindens, und ich ersuhr nun, wie es bisher zugesgangen.

Seit der Flucht jener Banernknaben hatte mein Diener die vier Pferde durchzubringen gewußt und sich nicht allein von Hans bis Grandpre sondern auch von da, als er mir aus den Augen gekommen, über die Uisne geschleppt und immer sofort verlangt, begehrt, fouragiert, requiriert, bis wir zuletzt glücklich wieder zusammentrafen und nun alle vereint und höchst ver= gnügt nach Verdun zogen, wo wir genugsame Ruhe und Erquickung zu finden hofften. Hiezu hatte denn auch der Husar weislich und klüglich die besten Voraustalten getroffen; er war voraus in die Stadt geritten und hatte sich bei der Fülle des Dranges gar bald überzeugt, daß hier ordnungsgemäß durch Wirksamkeit und guten Willen eines Quartieramts nichts zu hoffen sei; glücklicherweise aber sah er in dem Hof eines schönen Hauses Austalten zu einer herannahenden Abreise, er sprengte zurück, bedeutete uns, wie wir fahren sollten, und eilte nun, sobald jene Partei heraus war, das Hofthor zu besetzen, dessen Schließen zu ver= hindern und uns gar erwünscht zu empfangen. fuhren ein, wir stiegen aus unter Protestation einer alten Haushälterin, welche soeben von einer Einquartierung befreit keine neue, besonders ohne Billet aufzunehmen Lust empfand. Indessen waren die Pferde schon ausgespannt und im Stalle, wir aber hatten uns in die obern Zimmer geteilt; der Hausherr, ältlich, Edelmann, Ludwigsritter, ließ es geschehen; weder er noch Familie wollten von Gästen weiter wissen, am weniasten diesmal von Preußen auf dem Rückzuge.

Den 10, Oktober

Gin Knabe, der uns in der verwilderten Stadt herumführte, fragte mit Bedeutung, ob wir denn von den unvergleichlichen Verduner Pastetchen noch nicht gekostet hätten? Er führte uns darauf zu dem berühmteften Meister diefer Art. Wir traten in einen weiten Haußraum, in welchem große und fleine Öfen ringsherum angebracht waren, zugleich auch in der Mitte Tisch und Banke zum frischen Genuß des augenblicklich Gebacknen. Der Künstler trat vor, sprach aber seine Verzweiflung höchst lebhaft aus, daß es ihm nicht möglich fei, uns zu bedienen, da es ganz und gar an Butter fehle. Er zeigte die schönften Vorräte des feinsten Weizenmehls; aber wozu nützten ihm diese ohne Milch und Butter! Er rühmte fein Talent, den Beifall der Einwohner, der Durchreisenden und bejammerte nur, daß er gerade jett, wo er fich vor folchen Fremden zu zeigen und seinen Ruf auszubreiten Gelegenheit finde, gerade des Notwendigsten ermangeln müßte. Er beschwor uns daher, Butter herbeizuschaffen, und gab zu verstehen, wenn wir nur ein wenig Ernst zeigen wollten, so sollte sich dergleichen schon irgendwo finden. Doch ließ er sich für den Augenblick zufrieden stellen, als wir versprachen, bei längerm Aufenthalt von Jardin Fontaine dergleichen herbeizuholen.

Unsern jungen Führer, der uns weiter durch die Stadt begleitete und sich ebensowohl auf hübsche Kinder als auf Pastetchen zu verstehen schien, befragten wir nach einem wunderschönen Frauenzimmer, das sich eben aus dem Fenster eines wohlgebauten Hauses herausbog. Ja, rief er, nachdem er ihren Namen genannt, das hübsche Köpschen mag sich sest auf den Schultern halten, es ist auch eine von denen, die dem König von Preußen Blumen und Früchte überreicht haben. Ihr Haus und Familie dachten schon, sie wären wieder oben drauf, das Blatt aber hat sich gewendet, jetzt tausch ich nicht mit

ihr. Er sprach hierüber mit besondrer Gelassenheit, als wäre es ganz naturgemäß und könne und werde nicht anders sein.

Mein Diener war von Jardin Fontaine zurückgefommen, wohin er, unsern alten Wirt zu begrüßen und den Brief an die Schwester zu Paris wiederzubringen, gegangen war. Der neckische Mann empfing ihn gutmütig genug, bewirtete ihn aus beste und lud die Herrschaft ein, die er gleichsalls zu traktieren versprach.

So wohl follt es uns aber nicht werden; denn kaum hatten wir den Keffel übers Feuer gehängt mit her= kömmlichen Jugredienzien und Geremonien, als eine Ordonnanz hereintrat und im Namen des Rommandanten Herrn von Corbière freundlich andeutete, wir möchten uns einrichten, morgen früh um acht Uhr aus Berdun zu fahren. Höchst betroffen, daß wir Dach, Fach und Herd, ohne uns nur einigermaßen herstellen zu können, eiligst verlassen und uns wieder in die wüste, schmukige Welt hinausgestoßen sehen follten, beriefen wir uns auf die Krankheit des Junkers und Kammerdieners, worauf er denn meinte, wir sollten diese baldmöglichst sortzubringen suchen, weil in der Nacht die Lazarette geleert, und nur die völlig intrans= portabeln Kranken zurückgelassen würden. Uns über= fiel Schreden und Entsetzen, denn bisher zweiselte nie= mand, daß von seiten der Alliierten man Verdun und Longwy erhalten, wo nicht gar noch einige Festungen erobern und sichre Winterquartiere bereiten müsse. Von diesen Hossnungen konnten wir nicht auf einmal Albschied nehmen; daher schien es uns, man wolle nur die Festung von den unzähligen Kranken und dem unglaublichen Troß besreien, um sie alsdann mit der notwendigen Garnison besetzen zu können. Kämmerier Wagner jedoch, der das Schreiben des Herzogs dem Rommandanten überbracht hatte, alaubte das Aller= bedenklichste in diesen Magreaeln zu sehen. Was es



aber auch im ganzen für einen Ausgang nähme, mußten wir ums diesmal in unfer Schickfal ergeben und speisten geruhig den einfachen Topf in verschiednen Absätzen und Trachten, als eine andre Ordonnanz abermals hereintrat und ums beschied, wir möchten ja ohne Zaudern und Ausenthalt morgen früh um drei Uhr aus Verdun zu kommen suchen. Kämmerier Wagner, der den Inhalt jenes Briefs an den Kommandanten zu wissen glaubte, sah hierin ein entschiednes Vesenntnis, daß die Festung den Franzosen sogleich wieder würde übergeben werden. Dabei gedachten wir der Trohung des Knaben, gedachten der schönen geputzten Frauenzimmer, der Früchte und Blumen und betrübten uns zum erstenmal recht herzlich und gründlich über eine so entschieden mißlungne große Unternehmung.

Ob ich schon unter dem diplomatischen Korps echte und verehrungswürdige Freunde gesunden, so konnt ich doch, so oft ich sie mitten unter diesen großen Bewegungen fand, mich gewisser nedischer Einfälle nicht enthalten; sie kamen mir vor wie Schauspieldirektoren, welche die Stücke wählen, Rollen austeilen und in unscheinbarer Gestalt einhergehen, indessen die Truppe, so gut sie kann, auß beste herausgestutzt das Resultat ihrer Bemühungen dem Glück und der Laune des Bublikuns überlassen muß.

Baron Breteuil wohnte gegen uns über; seit der Halsbandgeschichte war er mir nicht aus den Gedanken gekommen. Sein Haß gegen den Kardinal von Rohan verleitete ihn zu der surchtbarsten Übereilung; die durch jenen Prozeß entstandne Erschütterung ergriff die Grundssesten des Staates, vernichtete die Achtung gegen die Königin und gegen die obern Stände überhaupt: denn leider alles, was zur Sprache kam, machte nur das greuliche Verderben deutlich, worin der Hos und die Vornehmern besangen lagen.

Diesmal glaubte man, er habe den auffallenden Goethes Werke. IX. Bd.

Bergleich gestistet, der uns zum Kückzug verpflichtete, zu dessen Entschuldigung man höchst günstige Besdingungen voraußsetzte; man versicherte, König, Königin und Familie sollten srei gegeben und sonst noch manches Wünschenswerte ersüllt werden. Die Frage aber, wie diese großen diplomatischen Vorteile mit allem übrigen, was uns doch auch bekannt war, übereinstimmen sollten, ließ einen Zweisel nach dem andern ausseinen.

Die Zimmer, die wir bewohnten, waren anständig möbliert; mir siel ein Wandschrank auf, durch dessen Glasthüren ich viele regelmäßig beschnittne gleiche Heste in Quart erblickte. Zu meiner Verwundrung ersah ich daraus, daß unser Wirt als einer der Notabeln im Jahre 1787 zu Paris gewesen; in diesen Hesten war seine Instruktion abgedruckt. Die Mäßigkeit der dasmaligen Forderungen, die Vescheidenheit, womit sie absgesaßt, kontrastierten völlig mit den gegenwärtigen Zusständen von Gewaltsamkeit, Übermut und Verzweislung. Ich las diese Blätter mit wahrhafter Rührung und nahm einige Exemplare zu mir.



#### Den 11. Oktober

Ohne die Nacht geschlasen zu haben waren wir strüh um drei Uhr eben im Begriff, unsern gegen das Hosthor gerichteten Wagen zu besteigen, als wir ein unüberwindliches Hindernis gewahr wurden; denn es zog schon eine ununterbrochne Kolonne Krankenwagen zwischen den zur Seite ausgehäuften Pflastersteinen durch die zum Sumpf gesahrne Stadt. Als wir nun so standen, abzuwarten, was erreicht werden könnte, drängte sich unser Wirt, der Ludwigsritter, ohne zu grüßen an uns vorbei. Unserwundrung über sein

frühes und unfreundliches Erscheinen ward aber bald in Mitleid verkehrt, denn sein Bedienter hinter ihm drein trug ein Bündelchen auf dem Stocke, und so ward es nur allzu deutlich, daß er, nachdem er vier Wochen vorher Haus und Hosenwieder gesehen hatte, es nun abermals wie wir unsre Eroberungen verlassen mußte.

Sodann ward aber meine Ausmerksamkeit aus die bessern Pserde vor meiner Chaise gelenkt; da gestand denn die liebe Dienerschaft, daß sie die bisherigen schwachen, unbrauchbaren gegen Zucker und Kasser verstauscht, sogleich aber in Requisition andrer glücklich gewesen sei. Die Thätigkeit des gewandten Liseurs war hiebei nicht zu verkennen; auch durch ihn kamen wir diesmal vom Flecke, denn er sprengte in eine Lücke der Wagenreihe und hielt das solgende Gespann so lange zurück, bis wir sechs und vierspännig eingesschaltet waren; da ich mich denn srischer Lust in meinem leichten Wägelchen abermals ersreuen konnte.

Run bewegten wir uns mit Leichenschritt, aber bewegten uns doch; der Tag brach an, wir befanden uns por der Stadt in dem größtmöglichen Gewirr und Gewimmel. Alle Arten von Wagen, wenig Reiter, unzählige Kußgänger durchkreuzten sich auf dem großen Plate por dem Thor. Wir zogen mit unfrer Kolonne rechts gegen Gstain auf einem beschränkten Fahrweg mit Gräben zu beiden Seiten. Die Selbsterhaltung in einem so ungeheuern Drange kannte schon kein Mitleiden, keine Rücksicht mehr; nicht weit vor uns fiel ein Pferd vor einem Ruftwagen; man schnitt die Stränge entzwei und ließ es liegen. Als nun aber die drei übrigen die Last nicht weiter bringen konnten, schnitt man auch sie los, warf das schwerbepackte Fuhr= werk in den Graben, und mit dem geringsten Aufenthalte fuhren wir weiter und zugleich über das Pferd weg, das sich eben erholen wollte, und ich sah ganz

deutlich, wie desseine unter den Rädern knirschten und schlotterten.

Reiter und Fußgänger suchten sich von der schmalen, unwegsamen Fahrstraße auf die Wiesen zu retten; aber auch diese waren zu Grunde geregnet, von außgetretnen Gräben überschwenunt, die Verbindung der Fußpfade überall unterbrochen. Vier ansehnliche, schöne, sauber gekleidete französische Soldaten wateten eine Zeit lang neben unsern Wagen her, durchaus nett und reinlich, und wußten so gut hin und her zu treten, daß ihr Fußwerk nur bis an die Knorren von der schmutzigen Wallsahrt zeugte, welche die guten Leute bestanden.

Daß man unter solchen Umständen in Gräben, auf Wiesen, Feldern und Angern tote Pferde genug erblickte, war natürliche Folge des Zustands; bald aber fand man sie auch abgedeckt, die fleischigen Teile sogar auszgeschnitten; trauriges Zeichen des allgemeinen Mangels!

So zogen wir fort, jeden Augenblick in Gefahr, bei der geringsten eignen Stockung selbst über Bord geworsen zu werden; unter welchen Umständen freilich die Sorgsalt unsers Geleitsmanns nicht genug zu rühmen und zu preisen war. Dieselbe bethätigte sich denn auch zu Estain, wo wir gegen Mittag anlangten und in dem schönen, wohlgebauten Städtchen durch Straßen und auf Pläßen ein sinneverwirrendes Gewimmel um und neben uns erblickten; die Masse wogte hin und her, und indem alles vorwärts drang, ward jeder dem andern hinderlich. Unvernutet ließ unser Führer die Wagen vor einem wohlgebauten Hause des Marktes halten, wir traten ein, Hausherr und Fran begrüßten uns in ehrerbietiger Entsernung.

Man führte uns in ein getäfeltes Zimmer auf gleicher Erde, wo im schwarzmarmornen Kamin behägsliches Feuer brannte. In dem großen Spiegel darüber beschauten wir uns ungern, denn ich hatte noch immer nicht die Entschließung gefaßt, meine langen Haare

furz schneiden zu lassen, die jetzt wie ein verworrner Hanfrocken emporquollen; der Bart strauchig vermehrte das wilde Ansehen unster Gegenwart.

Run aber konnten wir aus den niedrigen Fenstern den ganzen Markt überschauend unmittelbar das grenzen= lose Getümmel beinahe mit Sänden greisen. Aller Art Fußgänger, uniformierte Marode, gefunde aber trauernde Bürgerliche, Weiber und Kinder drängten und guetschten sich zwischen Kuhrwerk aller Gestalt: Rüst und Leiterwagen, Ein und Mehrspänner, hunderterlei eignes und requiriertes Gepferde, weichend, anstoßend, hinderte sich rechts und links. Auch Hornvieh zog damit weg, wahrscheinlich geforderte, weggenommne Herden. Reiter sah man wenig, auffallend aber waren die eleganten Wagen der Emigrierten, vielsarbig lackiert, verguldet und versilbert, die ich wohl schon in Greven= machern mochte bewundert haben. Die größte Not entstand aber da, wo die den Markt füllende Menge in eine, zwar gerade und wohlgebaute, doch verhältnis= mäßig viel zu enge Straße ihren Weg einschlagen sollte. Ich habe in meinem Leben nichts ähnliches gesehen; vergleichen aber ließ sich der Anblick mit einem erst über Wiesen und Anger ausgetretnen Strome, der sich nun wieder durch enge Brückenbogen durchdrängen und im beschränkten Bette weiter fließen foll.

Die lange, aus unsern Fenstern übersehbare Straße hinab schwoll unaushaltsam die seltsamste Woge; ein hoher, zweisitziger Reisewagen ragte über der Flut empor. Er ließ uns an die schönen Französinnen denken, sie waren es aber nicht, sondern Graf Haugwitz, ten ich mit einiger Schadensreude Schritt vor Schritt dahin wackeln sah.



Bum 11. Oktober

Ein gutes Essen war uns bereitet, die köstlichste Schöpsenkeule besonders willkommen; an gutem Wein und Brot sehlte es nicht, und so waren wir neben dem größten Getümmes in der schönsten Beruhigung, wie man auch wohl der stürmenden See am Fuße eines Leuchtturms auf dem Steindamm sitzend, der wilden Wellenbewegung zusieht und dort und da ein Schiff ihrer Willfür preisgegeben. Aber uns erwartete in diesem gastlichen Hause eine wahrhaft herzergreisende Familienseene.

Der Sohn, ein schöner junger Mann, hatte schon einige Zeit hingerissen von den allgemeinen Gesimungen in Paris unter den Nationaltruppen gedient und sich dort hervorgethan. Ms nun aber die Preußen einae= drungen, die Emigrierten mit der stolzen Hoffnung eines gewissen Sieges herangelangt waren, verlangten die nun auch zuversichtlichen Eltern dringend und wieder dringend, der Sohn solle seine dortige Lage, die er nunmehr verabschenen muffe, eiligst aufgeben, zurück= fehren und diesseits für die gute Sache fechten. Der Sohn wider Willen, aus Pietät kommt zurück eben in dem Moment, da Preußen, Öfterreicher und Emigrierte retirieren; er eilt verzweiflungsvoll durch das Gedränge zu seinem Vaterhause. Was soll er nun anfangen? und wie sollen sie ihn empfangen? Freude, ihn wieder zu sehen, Schmerz, ihn in dem Augenblick wieder zu verlieren; Verwirrung, ob Haus und Hof in diesem Sturm werde zu erhalten sein. Alls junger Mann dem neuen Systeme günstig kehrt er genötigt zu einer Partei zurück, die er verabscheut, und eben als er sich in dies Schickfal ergiebt, sieht er diese Partei zu Grunde gehen. Aus Paris entwichen weiß er sich schon in das Sünden und Todesregister geschrieben; und nun im Augenblick foll er aus seinem Vaterlande verbannt, aus seines Baters Hause gestoßen werden. Die Eltern, die sich

gern an ihm letzen möchten, müssen ihn selbst wegstreiben, und er in Schmerzenswonne des Wiederssehens weiß nicht, wie er sich losreißen soll; die Umsarmungen sind Vorwürse, und das Scheiden, das vor unsern Augen geschieht, schrecklich-

Unmittelbar vor unfrer Stubenthür ereignete sich das alles auf der Hausflur. Kaum war es still geworden, und die Eltern hatten sich weinend entsernt, als eine Scene sast noch wunderbarer, aussallender uns selbst ansprach, ja in Verlegenheit setzte, und obgleich herzergreifend genug, uns doch zuletzt ein Lächeln abnötigte. Ginige Bauersleute, Männer, Frauen und Kinder, drangen in unfre Zimmer und warsen sich heulend und schreiend mir zu Füßen. Mit der vollen Beredsamkeit des Schmerzens und des Jammers klagten sie, daß man ihr schönes Rindvieh weatreibe — sie schienen Pächter eines ansehnlichen Gutes -, ich solle nur zum Kenster hinaussehen, eben treibe man sie vorbei, es hätten Preußen sich derselben bemächtigt, ich solle besehlen, solle Silfe schaffen. Sierauf trat ich, um mich zu besinnen, ans Fenster, der leichtfertige Husar stellte sich hinter mich und sagte: Verzeihen Sie! ich habe Sie für den Schwager des Königs von Preußen ausgegeben, um gute Ausnahme und Bewirtung zu sinden. Die Bauern hätten freilich nicht hereinkommen sollen: aber mit einem auten Wort weisen Sie die Leute an mich und scheinen überzeugt von meinen Vorschlägen.

Was war zu thun? Überrascht und unwillig nahm ich mich zusammen und schien über die Umstände nachzudenken. Wird doch, sagt ich zu mir selbst, List und Verschlagenheit im Kriege gerühmt! Wer sich durch Schelme bedienen läßt, kommt in Gesahr, von ihnen irregesührt zu werden. Ein Skandal unnütz und beschämend ist hier zu vermeiden. Und wie der Arzt in verzweiselten Fällen wohl noch ein Hossmungsrezept verschreibt, entließ ich die guten Menschen mehr pantos

mimisch als mit Worten; dann sagt ich mir zu meiner Beruhigung, hatte doch bei Sivry der echte Thronsfolger den bedrängten Leuten ihr Pferd nicht zusprechen können, so dürste sich der untergeschobne Schwager des Königs wohl verzeihen, wenn er die Hilfsbedürstigen mit irgend einer klugen eingeslüsterten Wendung absaulehnen suchte.

Wir aber gelangten in finstrer Nacht nach Spin= court; alle Fenster waren helle zum Zeichen, daß alle Zimmer besett seien. Un jeder Hausthüre ward protestiert, von den Ginwohnern, die keine neuen Gäste, von den Einquartierten, die keine Genossen aufnehmen wollten. Ohne viel Umstände aber drang unser Husar ins Haus. und als er einige französische Soldaten in der Halle am Feuer fand, ersuchte er sie zudringlich, vornehmen Gerren. die er geleite, einen Platz am Ramin einzuräumen. Wir traten zugleich herein, sie waren freundlich und rückten zusammen, sekten sich aber bald wieder in die wunder= liche Positur, ihre ausgehobnen Füße gegen das Feuer zu strecken. Sie liesen auch wohl einmal im Saale hin und wieder und kehrten bald in ihre vorige Lage zurück, und nun konnt ich bemerken, daß es ihr eigentliches Geschäft sei, den untern Teil ihrer Gamaschen zu trocknen.

Gar bald aber erschienen sie mir als bekannt; es waren eben dieselbigen, die heute früh neben unserm Wagen im Schlamme so zierlich einhertraten. Nam früher als wir angelangt, hatten sie schon am Brunnen die untersten Teile gewaschen und gebürstet, trockneten sie nunmehr, um morgen früh neuem Schmutz und Unrat galant entgegen zu gehen. Sin musterhastes Betragen, an das man sich in manchen Fällen des Lebens wohl wieder zu erinnern hat! Auch dacht ich dabei meiner lieben Kriegskameraden, die den Besehl zur Reinlichkeit murrend ausgenommen hatten.

Doch uns dergeftalt untergebracht zu haben, war

dem klugen, dienstfertigen Liseur nicht genug; die Fiktion des Mittags, die sich so glücklich erwiesen hatte, ward kühnlich wiederholt, die hohe Generalsperson, der Schwager des Königs wirkte mächtig und vertried eine ganze Masse guter Emigrierten aus einem Zimmer mit zwei Betten. Zwei Offiziere von Köhler nahmen wir dagegen in denselben Raum auf, ich aber begab mich vor die Hausthüre zu dem alten erprobten Schlasswagen, dessen Deichsel, diesmal nach Deutschland gestehrt, mir ganz eigne Gedanken hervorries, die jedoch durch ein schnelles Einschlummern gar bald abgeschnitten wurden.



#### Den 12. Phiober

Der heutige Weg erschien noch trauriger als der gestrige; ermattete Pserde waren öfter gesallen und lagen mit umgestürzten Wagen häusiger neben der Hochsstraße auf den Wiesen. Aus den geborstnen Decken der Rüstwagen sielen gar niedliche Mantelsäcke, einem Emisgriertenkorps gehörig, hervor; das bunte, zierliche Anssehn dieses herrenlosen ausgegebnen Gutes lockte die Besitzlust der Borbeiwandernden, und mancher bepackte sich mit einer Last, die er zunächst auch wieder abwersen sollte. Daraus mag denn wohl die Rede entstanden sein, auf dem Rückzuge seien Emigrierte von Preußen geplündert worden.

Von ähnlichen Vorfällen erzählte man auch manches Scherzhafte; ein schwer beladner Emigrantenwagen war ebnermaßen an einer Anhöhe stecken geblieben und verslassen worden. Nachsolgende Truppen untersuchen den Inhalt, finden Kästchen von mäßiger Größe auffallend schwer, belästigen sich gemeinschaftlich damit und schleppen sie mit unsäglicher Mühe auf die nächste Höhe. Hier

wollen sie nun in die Beute und in die Last sich teilen; aber welch ein Anblick! Aus jedem zerschlaguen Kasten sält eine Unzahl Kartenspiele hervor, und die Golde lustigen trösten sich im wechselseitigen Spott durch Lachen und Possen.

Wir aber zogen durch Longuion nach Longwn; und hier muß man, indem die Bilder bedeutender Freudensscenen aus dem Gedächtnis verschwinden, sich glücklich schähen, daß auch widerwärtige Greuelbilder sich vor der Einbildungsfrast abstumpsen. Was soll ich also wiederholen, daß die Wege nicht besser wurden, daß man nach wie vor zwischen umgestürzten Wagen absgedeckte und frisch ausgeschnittne Pserde aber und abersmals rechts und links verabscheute. Von Büschen schlecht bedeckte geplünderte und ausgezogne Menschen konnteman ost genug bemerken, und endlich lagen auch die vor dem offnen Blick neben der Straße.

Uns sollte jedoch auf einem Seitenwege abermals Grquickung und Erholung werden, dagegen aber auch traurige Betrachtungen über den Zustand des wohlshabenden gutmütigen Bürgers in schrecklichem, diesmal ganz unerwartetem Kriegsunheil.



Den 13. Oktober

Unser Führer wollte nicht freventlich seine braven, wohlhabenden Verwandten in dieser Gegend gerühmt haben; er ließ uns deshalb einen Umweg machen über Arlon, wo wir in einem schönen Städtchen bei ansehnslichen und wackern Leuten in einem wohlgebauten und gut eingerichteten Hause, von ihm angemeldet, gar freundlich aufgenommen wurden. Die guten Personen sreuten sich selbst ihres Vettern, glaubten gewisse Besse

rung und nächste Befördrung schon in dem Auftrage zu sehn, daß er uns mit zwei Wagen, so viel Pferden. und wie er ihnen glauben gemacht hatte, mit vielem Geld und Kostbarkeiten aus dem gefährlichsten Gewirre herauszuführen beehrt worden. Auch wir konnten seiner bisherigen Leitung das beste Zeugnis geben, und ob wir gleich an die Bekehrung dieses verlornen Sohnes nicht sonderlich glauben konnten, so waren wir ihm doch diesmal so viel schuldig geworden, daß wir auch seinem künstigen Betragen einiges Zutrauen nicht ganz verweigern durften. Der Schelm verfehlte nicht, mit schmeichelhaftem Wesen das Seinige zu thun, und erhielt wirklich in der Stille von den braven Leuten ein artiges Geschenk in Gold. Wir erquickten uns Lagegen an gutem kaltem Frühftück und dem trefflichsten Wein und beantworteten die Fragen der freilich auch sehr erstannten wackern Leute wegen der wahrscheinlichen nächsten Zukunft so schonend als möglich.

Vor dem Hause hatten wir ein paar sonderbare Wagen bemerkt, länger und teilweise höher als gewöhnliche Rüftwagen, auch an der Seite mit wunderlichen Anfähen geformt; mit rege gewordner Neugier fragte ich nach diesem seltsamen Fuhrwerke, man antwortete mir zutraulich aber mit Vorsicht, es sei darin die Uffignatenfabrik der Emigrierten enthalten, und bemerkte dabei, was für ein grenzenloses Unglück dadurch über die Gegend gebracht worden. Denn da man sich seit einiger Zeit der echten Uffignaten kaum erwehren könne, so habe man nun auch seit dem Einmarsch der Alliierten diese falschen in Umlauf gezwungen. Aufmerkfame Handelsleute hätten dagegen fogleich ihrer Sicherheit willen diefe verdächtige Papierware nach Paris zu senden und sich von dorther offizielle Erklärung ihrer Falschheit zu verschaffen gewußt; dies verwirre aber Handel und Wandel ins Unendliche; denn da man bei den echten Assianaten sich nur zum Teil gefährdet

sinde, bei den salschen aber gewiß gleich um das Ganze betrogen sei, auch beim ersten Anblick niemand sie zu unterscheiden vermöge, so wisse kein Mensch mehr, was er geben und was er empsangen solle; dies verbreite schon bis Luxemburg und Trier solche Ungewißheit, Mißtrauen und Bangigkeit, daß nunmehr von allen Seiten das Glend nicht größer werden könne.

Bei allen solchen schon erlittnen und noch zu fürchtenden Unbilden zeigten sich diese Personen in bürgerlicher Würde, Freundlichkeit und gutem Benehmen zu unsrer Verwundrung, wovon uns in den französischen ernsten Dramen alter und neuer Zeit ein Abglanz herüber gekommen ist. Von einem solchen Zustande können wir uns in eigner vaterländischer Wirklichkeit und ihrer Nachbildung keinen Begriff machen. Die petite ville mag lächerlich sein, die deutschen Kleinstädter sind dagegen absurd.



### Den 14. Oktober

Sehr angenehm überrascht fuhren wir von Arlon nach Luxemburg auf der besten Kunststraße und wurden in diese sonst so wichtige und wohlverwahrte Festung eingelassen wie in jedes Dors, in jeden Flecken. Ohne irgend angehalten oder besragt zu werden, sahen wir uns nach und nach innerhalb der Außenwerke, der Wälle, Gräben, Zugbrücken, Mauern und Thore, unserm Führer, der Mutter und Vater hier zu sinden vorgab, das Weitre vertrauend. Überdrängt war die Stadt von Blessierten und Kranken, von thätigen Menschen, die sich selbst, Pferde und Fuhrwerk wieder herzustellen trachteten.

Unfre Gesellschaft, die sich bisher zusammengehalten

hatte, mußte sich trennen; mir verschaffte der gewandte Quartiermeister ein hübsches Zimmer, das aus dem engsten Höschen wie aus einer Feueresse, doch bei sehr hohen Fenstern genugsames Licht crhielt. Hier wußte er mich mit meinem Gepäck und Jonst gar wohl einzurichten und für alle Bedürsnisse zu sorgen; er gab mir den Begriff von den Haus und Mietleuten des Gebäudes und versicherte, daß ich gegen eine kleine Gabe sobald nicht ausgetrieben und wohl behandelt werden sollte.

Hier konnt ich nun zum erstenmal den Koffer wieder aufschließen und mich meiner Reisehabseligkeiten, des Geldes, der Manuffripte wieder versichern. Das Konvolut zur Farbenlehre bracht ich zuerst in Drdnung, immer meine frühste Maxime vor Augen, die Erfahrung zu erweitern und die Methode zu reinigen. Gin Kriegs und Reisetagebuch mocht ich gar nicht anrühren. Der unglückliche Verlauf der Unternehmung, der noch Schlimmeres befürchten ließ, gab immer neuen Anlaß zum Wiederkäuen des Verdruffes und zu neuem Aufregen der Sorge. Meine stille, von jedem Geräusch abgeschlossene Wohnung gewährte mir wie eine Kloster= zelle vollkommnen Raum zu den ruhigsten Betrachtungen, dagegen ich mich, sobald ich nur den Fuß vor die Hausthure hinaussetzte, in dem lebendigsten Ariegs= getümmel befand und nach Luft das wunderlichste Lokal durchwandeln konnte, das vielleicht in der Welt zu finden ift.



Den 15. Dktober

Wer Luxemburg nicht gesehn hat, wird sich keine Vorstellung von diesem an und über einander gesügten Kriegsgebäude machen. Die Einbildungskrast verwirrt fich, wenn man die seltsame Mannigsaltigkeit wieder hervorrusen will, mit der sich das Auge des hin und her gehenden Wandrers kaum befreunden konnte. Plan und Grundriß vor sich zu nehmen wird nötig sein, nachstehendes nur einigermaßen verständlich zu sinden.

Gin Bach, Petrus genannt, erft allein, dann verbunden mit dem entgegen kommenden Fluß, die Elze, schlingt sich mäanderartig zwischen Felsen durch und um sie herum, bald im natürlichen Lauf bald durch Runft genötigt. Auf dem linken Ufer liegt hoch und flach die alte Stadt; sie, mit ihren Festungswerken nach bem offnen Lande zu, ift andern befestigten Städten ähnlich. MI3 man nun für die Sicherheit derfelben nach Westen Sorge getragen, sah man wohl ein, daß man sich auch gegen die Tiefe, wo das Wasser fließt, zu verwahren habe; bei zunehmender Kriegskunst war auch das nicht hinreichend, man mußte auf dem rechten Ufer des Gewässers nach Süden, Diten und Norden auf ein und ausspringenden Winkeln unregelmäßiger Felspartien neue Schanzen vorschieben, nötig immer eine zur Beschützung der andern. Hieraus entstand nun eine Verkettung unübersehbarer Baftionen, Redouten. halber Monde, und solches Zangen und Krakelwerk, als nur die Verteidigungskunft im feltfamften Falle zu leisten vermochte.

Nichts kann deshalb einen wunderlichern Anblick gewähren als das mitten durch dies alles am Flusse sich hinadziehende enge Thal, dessen wenige Flächen, dessen sanst oder steil aufsteigende Höhen zu Gärten angelegt, in Terrassen abgestuft und mit Lusthäusern belebt sind, von wo aus man auf die steilsten Felsen, auf hochgetürmte Mauern rechts und links hinausschaut. Hier sindet sich so viel Größe mit Anmut, so viel Ernst mit Lieblichkeit verbunden, daß wohl zu wünschen wäre, Poussin hätte sein herrliches Talent in solchen Räumen bethätigt.

Nun besaßen die Eltern unsers lockern Führers in dem Pfassenthal einen artigen abhängigen Garten, dessen Genuß sie mir gern und freundlich überließen. Kirche und Moster, nicht weit entsernt, rechtsertigte den Namen dieses Elysiums, und in dieser geistlichen Nachbarschaft schien auch den weltlichen Lewohnern Ruh und Friede verheißen, ob sie gleich mit jedem Blick in die Höhe an Krieg, Gewalt und Verderben erinnert wurden.

Jetzt nun aber aus der Stadt, wo das unselige Kriegsnachspiel mit Lazaretten, abgerissenen Soldaten, zerstückten Wassen, herzustellenden Achsen, Kädern und Lasetten, zugleich mit sonstigen Trümmern aller Art ausgesührt wurde, in eine solche Stille zu flüchten war höchst wohlthätig; aus den Straßen zu entweichen, wo Wagner, Schmiede und andre Gewerke ihr Wesen öffentslich unermüdet und geräuschvoll treiben, und sich in das Gärtchen im geistlichen Thale zu verbergen war höchst behaglich. Hierfand ein Ruhe und Sammlungsbedürftiger das willkommenste Uspl.



### Den 16. Oktober

Die allen Begriff übersteigende Mannigsaltigkeit der auf und an einander getürmten, gesügten Kriegsgebäude, die bei jedem Schritt vor oder rückwärts, auf oder abswärts ein andres Bild zeigten, riesen die Lust hervor, wenigstens etwas davon aus Papier zu bringen. Freislich mußte diese Neigung auch wieder einmal sich regen, da seit so viel Wochen mir kaum ein Gegenstand vor die Augen gekommen, der sie geweckt hätte. Unter andern siel es sonderbar auf, daß so manche gegen einander über stehenden Felsen, Mauern und Verteidigungswerke in der Höhe durch Zugbrücken, Galerien und gewisse

wunderliche Vorrichtungen verbunden waren. Frgend jemand vom Metier hätte dieses alles mit Kunstaugen angesehn und sich mit Soldatenblick der sichern Ginzichtung erfreut; ich aber kounte nur den malerischen Gssett ihr abgewinnen und hätte gar zu gern, wäre nicht alles Zeichnen an und in den Festungen höchlich verpönt, meine Nachbildungskräfte hier in Übung gesett.



Den 19. Oktober

Nachdem ich nun also mehrere Tage in diesen Labyrinthen, wo Naturfels und Kriegsgebäu wetteisernd seltsam steile Schluchten gegen einander aufgetürmt und daneben Pflanzenwachstum, Baumzucht und Lustgebüsch
nicht ausgeschlossen, mich sinnend und denkend einsam
genug herumgewunden hatte, sing ich an nach Hause
kommend die Bilder, wie sie sich der Ginbildungskraft
nach und nach einprägten, aufs Papier zu bringen,
unwollkommen zwar, doch hinreichend, das Andenken
eines höchst seltsamen Zustandes einigermaßen sestzuhalten.



Den 20. Oktober

Ich hatte Zeit gewonnen, das kurz Vergangne zu überdenken, aber je mehr man dachte, je verworrner und unsichrer ward alles vor dem Blicke. Auch sah ich, daß wohl das Notwendigste sein möchte, sich auf das unmittelbar Vevorstehende zu bereiten. Die wenigen Meilen bis Trier mußten zurückgelegt werden; aber was mochte dort zu sinden sein, da nun die Herren selbst mit andern Flüchtlingen sich nachdrängten?



Alls das Schmerzlichste jedoch, was einen jeden, mehr oder weniger resigniert wie er war, mit einer Art von Furienwut ergriss, empsand man die Kunde, die sich nicht verbergen ließ, daß unsre höchsten Heerschrer mit den vermaledeiten, durch das Manisest dem Untergang gewidmeten, durch die schrecklichsten Thaten abscheulich dargestellten Ausrührern doch übereinkommen, ihnen die Festungen übergeben mußten, um nur sich und den Ihrigen eine mögliche Rücksehr zu gewinnen. Ich habe von den Unsrigen gesehn, sür welche der Wahnsinn zu fürchten war.



Den 22. Oktober

Auf dem Wege nach Trier sand sich bei Grevenmachern nichts mehr von jener galanten Wagenburg; öde, wüst und zersahren lagen die Anger, und die weit und breiten Spuren deuteten auf jenes vorübergegangne flüchtige Dasein. Am Posthaus suhr ich diesmal mit requirierten Pferden ganz im stillen vorbei, das Briefkästchen stand noch auf seinem Platze, kein Gedränge war umher; man konnte sich der wunderlichsten Gedanken nicht erwehren.

Doch ein herrlicher Sonnenblick belebte soeben die Gegend, als mir das Monument von Jgel wie der Leuchtturm einem nächtlich Schiffenden entgegenglänzte.

Bielleicht war die Macht des Altertums nie so gefühlt worden als an diesem Kontrast: ein Monument, zwar auch kriegerischer Zeiten, aber doch glücklicher, siegreicher Tage und eines dauernden Wohlbesindens rühriger Menschen in dieser Gegend.

Obgleich in später Zeit unter den Antoninen erbaut, behält es immer noch von trefflicher Kunst so viel Gigenschaften übrig, daß es uns im ganzen anmutig ernst zuspricht und aus seinen obgleich sehr beschäbigten Teilen das Gefühl eines fröhlich thätigen Daseins mitteilt. Es hielt mich lange sest; ich notierte manches, ungern scheidend, da ich mich nur desto unbehaglicher in meinem erbärmlichen Zustande sühlte.

Doch auch jeht wechselte schnell wieder eine freudige Aussicht in der Seele, die bald darauf zur Wirklichkeit gelangte.



Trier, den 23. Phiober

Wir brachten unserm Freunde Leutnant von Fritsch, den wir auf seinem Posten widerwillig zurückgelassen, die erwünschte Nachricht, daß er den Militärverdienstsorden erhalten habe, mit Recht, wegen einer braven That, und mit Glück, ohne an unserm Jammer teilsgenommen zu haben. Die Sache verhielt sich aber also.

Die Franzosen, weil sie uns weit genug ins Land vorgedrungen, uns in bedeutender Entfernung, in großer Not wußten, versuchten im Rücken einen unvermuteten Streich; sie näherten sich Trier in bedeutender Ungahl. sogar mit Kanonen. Leutnant von Fritsch erfährt es und mit weniger Mannschaft geht er dem Feinde ent= gegen, der über die Wachsamkeit stukend, mehr an= rückende Truppen befürchtend, nach furzem Gesecht sich bis Merzig zurückzieht und nicht wieder erscheint. Dem Freunde war das Pferd blessiert, durch dieselbe Rugel sein Stiefel gestreift, dagegen er aber auch als Sieger zurückfehrend aufs beste empsangen wird. Der Magistrat, die Bürgerschaft erzeigen ihm alle mögliche Ausmerk= samkeit; auch die Frauenzimmer, die ihn bisher als einen hübschen jungen Mann gefannt, erfreuen sich nun doppelt an ihm als einem Selden.



Sogleich berichtet er seinem Chef den Vorfall, der wie billig dem Könige vorgetragen wird, worauf denn der blane Krenzstern erfolgt. Die Glückseligkeit des braven Jünglings, dessen lebhafteste Frende mitzufühlen war ein ungemeiner Genuß; ihn hatte das Glück, das ums vermied, in unserm Rücken aufgesicht, und er sah sich für den militärischen Gehorsam belohnt, der ihn an einer unthätigen Lage zu fesseln schien.



## Trier, den 24. Ditfober

Der Freund hatte mir bei jenem Kanonikus abermals Duartier verschafft. Auch ich war von der allgemeinen Krankheit nicht ganz frei geblieben und bedurfte daher einiger Arznei und Schonung.

In diesen ruhigen Stunden nahm ich sogleich die kurzen Bemerkungen vor, die ich bei dem Monument zu Jgel aufgezeichnet hatte.

Soll man den allgemeinsten Eindruck aussprechen, so ist hier Leben dem Tod, Gegenwart der Zukunft entsgegengestellt, und beide unter einander im ästhetischen Sinne aufgehoben. Dies war die herrliche Art und Weise der Alten, die sich noch lange genug in der Kunstwelt erhielt.

Die Höhe des Monuments kann siedzig Fuß betragen, es steigt in mehrern architektonischen Abkeislungen obeliskenartig hinauf; erst der Grund, auf diesem ein Sockel, sodann die Hauptmasse; darüber eine Aktike, sodann ein Fronton und zuletzt eine wunderssam sich ansschlingende Spize, wo sich die Reste einer Angel und eines Ablers zeigen. Jede dieser Abkeislungen ist mit den Gliedern, ans denen sie besteht, durchsans mit Vildern und Zieraten geschmückt.

Diese Eigenschaft deutet denn freilich auf spätre Zeiten; denn dergleichen tritt ein, sobald sich die reine Proportion im Ganzen verliert, wie denn auch hier daran manches zu erinnern sein möchte.

Deffeningeachtet nink man anerkennen, daß dieses Werk auf eine erst kurz vergangne höhere Kunft gesgründet ist. So waltet denn auch über das Ganze der antike Sinn, in dem das wirkliche Leben dargestellt wird, allegorisch gewürzt durch mythologische Andenstungen. In dem Hauptselde Mann und Fran von kolossaler Bildung sich die Hände reichend, durch eine dritte verloschne Figur als einer segnenden verbunden. Sie stehen zwischen zwei sehr verzierten, mit über einander gestellten tanzenden Kindern geschmückten Pislastern.

Alle Flächen sodann benten auf die glücklichsten Familienverhältnisse, übereindenkende und wirkende Verwandte, redliches, genußreiches Zusammenleben darstellend.

Aber eigentlich waltet überall die Thätigleit vor; ich getraue mir jedoch nicht alles zu erklären. In einem Felde scheinen sich Geschäft überlegende Handelsleute versammelt zu haben; offenbar aber sind beladne Schiffe, Delphine als Verzierung, Transport auf Saumrossen, Ankunft von Waren und deren Beschauen, und was sonst noch Menschliches und Natürliches mehr vorstommen dürfte.

Sodann aber auch im Zodiak ein rennendes Pserd, das vielleicht vormals Wagen und Lenker hinter sich zog, in Friesen, sodann sonstigen Räumen und Giebels selbern Bacchus, Faunen, Sol und Luna, und was sonst noch Wunderbares Knopf und Gipsel verzieren und verziert haben mag.

Das Ganze ist höchst erfreulich, und man könnte auf der Stufe, wo heutzutag Bau- und Bildkunst stehen, in diesem Sinne ein herrliches Denkmal den würdigsten Menschen, ihren Lebensgenüssen und Verstensten gar wohl errichten. Und so war es mir denn recht erwünscht, mit solchen Betrachtungen beschäftigt den Geburtstag unsrer verehrten Herzogin Amalie im stillen zu seiern, ihr Leben, ihr edles Wirken und Wohlthun umständlich zurückzurusen, woraus sich denn ganz natürlich die Ausregung ergab, ihr in Gestanken einen gleichen Obelisk zu widmen und die sämtlichen Känne mit ihren individuellen Schicksalen und Tugenden charakteristisch zu verzieren.



#### Trier, den 25. Oktober

Die mir nunmehr gegonnte Ruh und Bequemlichkeit benützte ich nun serner, manches zu ordnen und aus= zubewahren, was ich in den wildesten Zeiten bearbeitet hatte. Ich rekapitulierte und redigierte meine chromatischen Aften, zeichnete niehrere Figuren zu den Farbentafeln, die ich oft genug veränderte, um das, was ich darstellen und behaupten wollte, immer anschaulicher zu machen. Hierauf dacht ich denn auch meinen dritten Teil von Gehlers Physikalischem Lexikon wieder zu erlangen. Auf Erkundigung und Nachsorschen fand ich endlich die Rüchungd im Lazarett, das man mit ziemlicher Sorgfalt in einem Kloster errichtet hatte. Sie litt an der allgemeinen Krankheit, doch waren die Räume luftig und reinlich, sie erkannte mich, konnte aber nicht reden, nahm den Band unter dem Haupte hervor und übergab mir ihn so reinlich und wohl erhalten, als ich ihn überliefert hatte, und ich hoffe, die Sorgfalt, der ich sie enwfahl, wird ihr zu gute gekommen sein.



Ein junger Schullehrer, der mich befuchte und mir verschiedne der neusten Journale mitteilte, gab Gelegenheit zu erfreulichen Unterhaltungen. wunderte sich, wie so viel andre, daß ich von Poesie nichts wissen wolle, dagegen auf Naturbetrachtungen mich mit ganzer Kraft zu werfen schien. Er war in der Kantischen Philosophie unterrichtet, und ich konnte ihm daher auf den Weg deuten, den ich eingeschlagen Wenn Kant in seiner Kritik der Urteilskraft der ästhetischen Urteilskraft die teleologische zur Seite stellt, so ergiebt sich daraus, daß er andeuten wolle, ein Kunstwerk solle wie ein Naturwerk, ein Naturwerk wie ein Kunstwerk behandelt, und der Wert eines jeden aus sich selbst entwickelt, an sich selbst betrachtet werden. Über folche Dinge konnte ich fehr beredt sein und glaube dem guten jungen Mann einigermaßen genützt zu haben. Es ist wundersam, wie eine jede Zeit Wahrheit und Irrtum aus dem kurz Vergangnen, ja dem längst Vergangnen mit sich trägt und schleppt, muntre Geister jedoch sich auf neuer Bahn bewegen, wo sie sichs denn freilich gefallen lassen, meist allein zu geben oder einen Gefellen auf eine kurze Strecke mit sich fortzuziehen.



# Trier, den 26. Oktober

Nun durfte man aber aus folchen ruhigen Umsgebungen nicht heraustreten, ohne sich wie im Mittelsalter zu finden, wo Klostermauern und der tollste, unsregelmäßigste Kriegszustand mit einander immersort fontrastierten. Besonders jammerten einheimische Bürger sowie zurücksehrende Emigrierte über das schreckliche Unheil, was durch die salschen Ussignaten über Stadt und Land gekommen war. Schon hatten



Handelshäuser gewußt, dergleichen nach Paris zu bringen, und von dort die Falschheit, völlige Ungiltigsteit, die höchste Gesahr vernommen, sich mit dergleichen nur irgend abzugeben. Daß die echten gleichfalls das durch in Mißkredit gerieten, daß man bei völliger Umkehrung der Dinge auch wohl die Bernichtung aller dieser Papiere zu fürchten habe, siel jedermann auf. Dieses ungeheure Übel nun gesellte sich zu den übrigen, sodaß es vor der Einbildungskraft und dem Gesühl ganz grenzenloß erschien; ein verzweislungsvoller Zustand, demjenigen ähnlich, wenn man eine Stadt vor sich niederbrennen sieht.



## Trier, den 28. Oktober

Die Wirtstafel, an der man übrigens ganz wohl versorgt war, gab auch ein sinneverwirrendes Schausspiel: Militärs und Angestellte, aller Art Unisorm, Farben und Trachten, im stillen mißmutig, auch wohl in Anßerungen heftig, aber alle wie in einer gemeinssamen Hölle zusammengesaßt.

Daselbst begegnete mir ein wahrhaft rührendes Ereignis; ein alter Husarenossizier, mittler Größe, grauen Bartes und Haarenossizier, mittler Größe, grauen Bartes und Haares und sunkelnden Auges, kam nach Tisch auf mich zu, ergriss mich bei der Hand und fragte, ob ich denn das alles auch mit ausgestanden habe? Ich konnte ihm einiges von Balmy und Hans erzählen, woraus er sich denn gar wohl das übrige nachbilden konnte. Hierauf sing er mit Enthusiasmus und warmem Anteil zu sprechen an, Worte, die ich nachzusschwertlich, daß man sie, deren Metier und Schuldigskeit es bleibe, dergleichen Zustände zu erdulden und ihr Leben dabei zuzussehen, in solche Not gesührt, die vielleicht

kaum jemals erhört worden; daß aber auch ich (er drückte seine gute Meinung über meine Persönlichkeit und meine Arbeiten aus) das hätte mit erdulden follen, darüber wollt er sich nicht zufrieden geben. Ich stellte ihm die Sache von der heitern Seite vor, von der Seite, mit meinem Fürsten, dem ich nicht gang unnüt gewesen, mit so vielen wackern Kriegsmännern zu eigner Brüfung diese wenigen Wochen her geduldet zu haben: allein er blieb bei seiner Rede, indessen ein Civilist zu uns trat und dagegen erwiederte, man sei mir Dank schuldig, daß ich das alles mit ansehen wollen, indem man sich nun gar wohl von meiner geschickten Feder Darstellung und Aufklärung erwarten könne. Der alte Degen wollte davon auch nichts wissen und ries: glaubt es nicht, er ist viel zu klug! Was er schreiben dürste, mag er nicht schreiben, und was er schreiben möchte, wird er nicht schreiben.

Übrigens mochte man kaum hie und da hinhorchen, der Verdruß war grenzenlos. Und wie es schon eine verdrießliche Empfindung erregt, wenn glückliche Menschen nicht ablassen, uns ihr Behagen vorzurechnen, so ist es noch viel unausstehlicher, wenn uns ein Unheil, das wir selbst aus dem Sinne schlagen möchten, immer wiederkäuend vorgetragen wird. Von den Franzosen, die man haßte, aus dem Lande gedrängt zu sein, genötigt, mit ihnen zu unterhandeln, mit den Männern des zehnten Augusts sich zu besreunden, das alles war sür Geist und Gemüt so hart, als disher die körperliche Duldung gewesen. Man schonte der obersten Leitung nicht, und das Vertrauen, das man dem berühmten Feldherrn so lange Jahre gegönnt hatte, schien für immer verloren.

Trier, den 29. Oktober

Als man sich nun auf deutschem Grund und Boden wiederfand und aus der ungeheuersten Verwirrung zu entwickeln hoffen durfte, traf uns die Nachricht von Custinens verwegnen und glücklichen Unternehmungen. Das große Magazin zu Speier war in seine Hände geraten, er hatte darauf gewußt, eine Übergabe von Mainz zu bewirken. Diese Schritte schienen die grenzenlosesten Übel nach sich zu ziehen, sie deuteten auf einen außerordentlichen, so fühnen als folgerechten Geift, und da mußte denn schon alles verloren sein. Nichts fand man wahrscheinlicher und natürlicher, als daß auch schon Roblenz von den Franken besetzt sei, und wie sollten wir unsern Rückweg antreten! Frankfurt gab man in Gedanken gleichfalls auf; Hanau und Aschaffenburg an einer, Kaffel an der andern Seite fah man bedroht und was nicht alles zu fürchten! Vom un= seligen Neutralitätssystem die nächsten Fürsten paraly= siert, desto lebendia thätiger die von revolutionären Gesinnungen ergriffne Masse. Sollte man, wie Mainz bearbeitet worden, nicht auch die Gegend und die nächst anstoßenden Provinzen zu Gesinnungen vorbereiten, und die schon entwickelten schleunig benüten? Das alles mußte zum Gedanken, zur Sprache fouunieu.

Öfters hört ich wiederholen: sollten die Franzosen wohl ohne große Überlegung und Umsicht, ohne starke Heeresmacht solche bedeutende Schritte gethan haben? Gustinens Handlungen schienen so kühn als vorsichtig; man dachte sich ihn, seine Gehilsen, seine Obern als weise, fräftige, konsequente Männer. Die Not war groß und sinnverwirrend, unter allen bisher erduldeten Leiden und Sorgen ohne Frage die größte.

Mitten in diesem Unheil und Tumulte sand mich ein verspäteter Brief meiner Mutter, ein Blatt, das an jugendlich ruhige, städtisch häusliche Verhältnisse gar wundersam erinnerte. Mein Dheim Schöff Textor war gestorben, dessen nahe Verwandtschaft mich von der ehrenhast wirksamen Stelle eines Franksurter Ratsherrn bei seinen Ledzeiten ausschloß, worauf man herköntmlich löblicher Sitte gemäß meiner sogleich gedachte, der ich unter den Franksurter Graduierten ziemlich weit vorsaerückt war.

Meine Mutter hatte den Austrag erhalten, bei mir anzusragen, ob ich die Stelle eines Ratsherrn annehmen würde, wenn mir, unter die Losenden gewählt, die goldne Kugel zusiele? Vielleicht konnte eine solche Ansrage in keinem seltsamern Augenblicke anlangen als in dem gegenwärtigen: ich war betroffen, in mich selbst zurückgewiesen; tausend Vilder stiegen vor mir aus und ließen mich nicht zu Gedanken kommen. Wie aber ein Kranker oder Gesangner sich wohl im Augenblicke an einem erzählten Märchen zersstreut, so war auch ich in andre Sphären und Jahre versetzt.

Ich befand mich in meines Großvaters Garten, wo die reich mit Pfirsichen gesegneten Spaliere des Enkels Appetit gar lüstern ansprachen, und nur die angedrohte Verweising aus diesem Paradiese, nur die Hoffnung, die reifste, rotbäckigste Frucht aus des wohlthätigen Uhnherrn eigner Hand zu erhalten, solche Begierde bis zum endlichen Termin einigermaßen beschwichtigen konnte. Sodann erblickt ich den ehrwürdigen Altvater um seine Rosen beschäftigt, wie er gegen die Dornen mit altertümlichen Handschuhen, als Tribut überreicht von zollbefreiten Städten, sich vorsichtig verwahrte, dem edeln Laertes gleich, nur nicht wie dieser sehnsüchtig und kummervoll. Dann erblickt ich ihn im Ornat als Schultheiß mit der goldnen Kette auf dem Thronfessel unter des Kaisers Bildnis; sodann leider in halbem Bewußtsein einige Jahre auf dem Krankenstuhle und endlich im Sarge.

Bei meiner letzten Durchreise durch Franksurt hatte ich meinen Dheim im Besitz des Hauses, Hofes und Gartens gesunden, der als wackrer Sohn dem Vater gleich die höhern Stufen freistädtischer Verfassung erstieg. Hier im transichen Familienkreis, in dem unveränderten, altbekannten Lokal riefen sich jene Anabenerinnerungen lebhast hervor und traten mir nun neufräftig vor die Augen. Sodann gesellten sich zu ihnen andre jugendliche Vorstellungen, die ich nicht verschweigen darf. Welcher reichsstädtische Bürger wird lengnen, daß er früher oder später den Ratsherrn, Schöff und Burgemeister im Auge gehabt und seinem Talent gemäß nach diesen, vielleicht auch nach mindern Stellen emfig und vorsichtig gestrebt; denn der suße Gedanke, an irgend einem Regimente teilzunehmen, erwacht gar bald in der Bruft eines jeden Republikaners, lebhafter und stolzer schon in der Seele des Rnaben.

Diesen srenndlichen Kinderträumen konnt ich nich jedoch nicht lange hingeben, nur allzuschnell aufgeschreckt besah ich mir die ahnungsvolle Lokalität, die mich umsfaßte, die traurigen Umgebungen, die mich beengten, und zugleich die Aussicht nach der Vaterstadt getrübt, ja versinstert. Mainz in französischen Händen, Franksturt bedroht wo nicht schon eingenommen, der Weg dorthin versperrt, und innerhalb jener Mauern, Straßen, Plätze, Wohnungen Jugendsreunde, Blutverwandte vielleicht schon von demselben Unglück ergriffen, daran ich Longwy und Verdun so gransam hatte leiden sehen; wer hätte gewagt, sich in solchen Instand zu stürzen!

Aber auch in der glücklichsten Zeit jenes ehrwürdigen Staatskörpers wäre mir nicht möglich gewesen auf diesen Antrag einzugehen; die Gründe waren nicht schwer auszusprechen. Seit siedzehn Jahren genoß ich eines seltnen Glückes, des Vertrauens wie der Nachssicht des Herzogs von Weimar. Dieser von der Natur

höchst begünstigte, glücklich ausgebildete Fürst ließ sich meine wohlgemeinten, oft unzulänglichen Dienste ge= fallen und gab mir Gelegenheit, mich zu entwickeln, welches unter keiner andern vaterländischen Bedingung möglich gewesen wäre; meine Dankbarkeit war ohne Grenzen, sowie die Anhänglichkeit an die hohen Frauen Gemahlin und Mutter, an die heranwachsende Familie, an ein Land, dem ich doch auch manches geleistet hatte. Und mußte ich nicht zugleich jenes Zirkels neuerworbner höchstgebildeter Freunde gedenken, auch so manches andern häuslich Lieben und Guten, was fich aus meinen treubeharrlichen Zuständen entwickelt hatte? Diese bei folcher Gelegenheit abermals erregten Bilder und Ge= fühle erheiterten mich auf einmal in dem betrübtesten Augenblick, denn man ist schon halb gerettet, wenn man aus traurigster Lage im fremden Land einen hoffnungs= vollen Blick in die gesicherte Heimat zu thun aufgeregt wird; so genießen wir diesseits auf Erden, was uns jenseits der Sphären zugesagt ift.

In solchem Sinne begann ich den Brief an meine Mutter, und wenn sich diese Beweggründe zunächst auf mein Gefühl, auf persönliches Behagen, individuellen Vorteil zu beziehen schienen, so hatt ich noch andre hinzuzusügen, die auch das Wohl meiner Baterstadt berücksichtigten und meine dortigen Gönner überzeugen fonnten. Denn wie follt ich mich in dem ganz eigen= tümlichen Kreise thätig wirksam erzeigen, wozu man vielleicht mehr als zu jedem andern treulich herangebildet fein muß? Ich hatte mich feit so viel Jahren zu Ge= schäften meinen Fähigkeiten angemessen gewöhnt, und zwar folchen, die zu städtischen Bedürsnissen und Zwecken taum verlangt werden möchten. Ja ich durfte hinzufügen, daß, wenn eigentlich nur Bürger in den Rat aufgenommen werden sollten, ich nunmehr jenem Zustand so entsremdet sei, um mich völlig als einen Auswärtigen zu betrachten. Dieses alles aab ich meiner



Mutter dankbar zu erkennen, welche sich auch wohl nichts anders erwartete. Freilich mag dieser Brief spät genug zu ihr gelangt sein.



## Trier, den 29. Oktober

Mein junger Freund, mit dem ich gar manche angenehme wissenschaftliche und litterarische Unterhaltung genoß, war auch im Geschichtlichen der Stadt und Umgebung gar wohl erfahren. Unfre Spaziergänge bei leidlichem Wetter waren deshalb immer belehrend, und ich konnte mir das Allgemeinste merken.

Die Stadt an sich hat einen auffallenden Charakter, sie behauptet, mehr geistliche Gebäude zu besitzen als irgend eine andre von gleichem Umfaug, und möchte ihr dieser Ruhm wohl kaum zu leugnen sein; denn sie ist innerhalb der Mauer von Kirchen, Kapellen, Klöstern, Konventen, Kollegien, Kitter und Brüdergebäuden belastet, ja erdrückt; außerhalb von Abteien, Stiftern, Kartausen blockiert, ja belagert.

Dieses zeugt denn von einem weiten geistlichen Wirkungskreis, welchen der Erzbischof sonst von hier aus beherrschte, denn seine Diöces war auf Meh, Toul und Verdun ausgedehnt. Auch dem weltlichen Regiment sehlt es nicht an schönen Besitztümern, wie denn der Aurfürst von Trier auf beiden Seiten der Mosel ein herrliches Land beherrscht, und so sehlt es auch Trier nicht an Palästen, welche beweisen, daß zu verschiedner Zeit von hier aus die Herrschaft sich weit und breit erstreckte.

Der Ursprung der Stadt versiert sich in die Fabelszeit; das erfreuliche Lokal mag früh genug Anbauende hieher gelockt haben. Die Trevirer waren ins rönische

Reich eingeschlossen, erst Heiden, dann Christen, von Normannen und von Franken überwältigt, und zuleht ward das schöne Land dem römisch-deutschen Reiche einverleibt.

Ich wünschte wohl die Stadt in guter Jahreszeit, an friedlichen Tagen zu sehen, ihre Bürger näher kennen zu lernen, welche von jeher den Ruf haben freundlich und fröhlich zu sein. Von erster Eigenschaft sinden sich in diesem Augenblicke wohl noch Spuren, von der zweiten kaum; und wie sollte Fröhlichkeit sich in einem so widerwärtigen Zustande erhalten.

Freilich wer in die Annalen der Stadt zurückfieht, sindet wiederholte Nachricht von Kriegsunheil, das diese Gegend betroffen, da das Moselthal, ja der Fluß selbst dergleichen Züge begünstigt. Attila sogar aus dem sernsten Osten hatte mit seinem unzählbaren Heere Vor und Rückzug wie wir durch diese Flußregion genommen. Was erdusdeten die Einwohner nicht im dreißigjährigen Kriege, dis zu Ende des siedzehnten Jahrhunderts, indem sich der Fürst an Frankreich als den nachbarlichsten Alliierten angeschlossen hatte und darüber in langwierige österreichische Gesangenschaft geriet. Auch an innern Kriegen erkrankte die Stadt mehr als einmal, wie es überall in bischöslichen Städten sich ereignen mußte, wo der Bürger mit geistlich weltlicher Obergewalt sich nicht immer vertragen konnte.

Mein Führer, indem er mich geschichtlich unterrichtete, machte mich auf Gebäude der verschiedensten Zeit ausmerksam, wovon das meiste kurios und daher wohl merkwürdig schien, weniges aber dem Geschmacksurteil erfreulich zusagte, wie vorher an dem Monumente zu Igel gerühmt werden konnte.

Die Reste des römischen Amphitheaters fand ich respektabel; da aber das Gebäude über sich selbst zussammengestürzt und wahrscheinlich mehrere Jahrshunderte als Steinbruch behandelt war, ließ sich nichts entzissern. Bewundernswert jedoch war noch immer,

wie die Alten ihrer Weisheit gemäß große Zwecke mit mäßigen Mitteln hervorzubringen suchten und die Natursgesegenheit eines Thals zwischen zwei Högeln zu nüßen gewußt, wo die Gestalt des Bodens an Grkavation und Substruktion dem Baumeister vieles glücklich ersparte. Wenn man nun von den ersten Höhen des Martisberges, wo diese Ruine gelegen, etwas weiter aussteigt, so sieht man über alle Reliquien der Heiligen, über Dome, Dächer und Schirme nach dem Apolloberg hinüber, und so behaupten beide Götter, den Merkur zur Seite, ihres Namens Gedächtnis; die Bilder waren zu beseitigen, der Genius nicht.

Bu Betrachtung der Baukunst früherer Mittelzeit bietet Trier merkwürdige Monumente; ich habe von solchen Dingen wenige Kenntnis, und sie sprechen nicht zum gebildeten Sinn. Mich wollte der Anblick bei einiger Teilnahme verwirren; manches davon ist versschüttet, zerstückt, zu anderm Gebrauche gewidmet.

Über die große Brücke, auch noch im Altertum gegründet, führte man mich im heitersten Momente; hier nun fieht man deutlich, wie die Stadt auf einer mit ausspringendem Winkel nach dem Fluß zu drängenden Fläche, welche denselben gegen das linke User hinweist, erbaut ist. Nun überschaut man vom Juße des Apollo= berges Fluß, Brücke, Mühlen, Stadt und Gegend, da sich denn die noch nicht ganz entlandten Weinberge sowohl zu unsern Füßen als auf den ersten Höhen des Martisberges gegenüber gar freundlich ansnahmen, auschaulich machten, in welcher gesegneten Gegend man sich befinde, und ein Gefühl von Wohlfahrt und Behagen erweckten, welches über den Weinländern in der Luft zu schweben scheint. Die besten Gorten Mosel= wein, die und nun zu teil wurden, schienen nach diesem Überblick einen angenehmern Geschmack zu haben.

Trier, den 29. Oktober

Unfer fürstlicher Heersührer kam an und nahm Duartier im Kloster St. Maximin. Diese reichen und sonst überglücklichen Menschen hatten denn sreilich schon eine gute Zeit her große Unruhe erduldet; die Brüder des Königs waren dort einquartiert gewesen, und nachher war es nicht wieder leer geworden. Gine solche Anstalt, aus Ruh und Frieden entsprungen, auf Ruh und Friede berechnet, nahm sich sreilich unter diesen Umständen wunderlich aus, da, man mochte noch so schonend verschnen, ein gewaltiger Gegensat des Ritter und Mönchtums sich hervorthat. Der Herzog wußte jedoch hier wie überall selbst als ungebetner Gast durch Freigebigkeit und freundliches Betragen sich und die Seinigen angenehm zu machen.

Mich aber sollte auch hier der böse Kriegsdämon wieder versolgen. Unser guter Obrist von Gotsch war gleichfalls im Kloster einquartiert; ich sand ihn zur Nacht seinen Sohn bewachend und besorgend, welcher an der unglücklichen Krankheit gleichfalls hart darnieder lag. Hier mußt ich nun wieder die Litanei und Verswünschung unsers Feldzugs aus dem Munde eines alten Soldaten und Vaters vernehmen, der die sämtlichen Fehler mit Leidenschaft zu rügen berechtigt war, die er als Soldat einsah und als Vater versluchte. Auch die Isletten kamen wieder zur Sprache, und es nußte wirklich ein jeder, der sich diesen unseligen Punkt deutslich machte, durchaus verzweiseln.

Ich erfreute mich der Gelegenheit, die Abtei zu sehen, und sand ein weitläufiges, wahrhaft sürstliches Gebäude; die Zimmer von bedeutender Größe und Höhe, und die Fußboden getäselt, Sammet und damastne Tapeten, Stuccatur, Verguldung und Schnikwerk nicht gespart, und was man sonst in solchen Palästen zu sehen gewohnt ist, alles doppelt und dreisach in großen Spiegeln wiederholt.



Auch ward den einquartierten Personen ganz wohl dahier; die Pserde jedoch konnten nicht sämtlich untersgebracht werden, sie mußten unter freiem Himmel außbalten ohne Lagerstätte, Rausen und Tröge. Unglückslicherweise waren die Futtersäcke gesault, und so mußte der Haser von der Erde ausgeschnopert werden.

Wenn aber die Stallungen unbedeutend waren, so sand man die Keller desto geräumiger. Noch über die eignen Weinberge genoß das Kloster die Einnahme von vielen Zehnten. Freilich mochte in den letzten Mosnaten gar manches Stücksaß geleert worden sein; es lagen deren viele aus dem Hofe.



#### Den 30. Bafnber

gab unser Fürst große Tasel; drei der vornehmsten geistlichen Herren waren eingeladen, sie hatten köstliches Tischzeug, sehr schönes Porzellanservice hergegeben; von Silber war wenig zu sehen, Schätze und Kostbarsteiten lagen in Ehrendreitstein. Die Speisen von den fürstlichen Köchen schmackhaft zudereitet; Wein, der uns srüher hatte nach Frankreich solgen sollen, von Luremburg zurücksehrend ward hier genossen; was aber am meisten Lob und Preis verdiente, war das kostdarste weiße Brot, das an den Gegensat des Kommißbrots bei Hans erinnerte.

Ich hatte mich, als ich nach Trierischer Geschichte in diesen Tagen sorschte, notwendig auch um die Abtei St. Maximin bekümmern müssen; ich konnte daher mit meinem geistlichen Nachbar ein ganz auslangendes geschichtliches Gespräch sühren. Das hohe Alter des Stifts ward vorausgesett; dann gedachte man seiner

mannigsaltig wechselnden Schicksale, der nahen Lage des Stifts an der Stadt, beiden Teilen gleich gefährlich, wie es denn im Jahre 1674 niedergebrannt und völlig verwüstet wurde. Bon dem Wiederausdau und der allmählichen Herstellung in den gegenwärtigen Zustand ließ ich mich auch unterrichten. Dazu konnte man viel Gutes sagen und die Anstalten preisen, welches der geistliche Herr auch gern vernahm; von den letzten Zeiten aber wollte er nichts Kühmliches wissen: die französischen Prinzen waren da lange im Quartier geslegen, und man hatte von manchem Unsug, Übermut und Verschwendung zu hören.

Bei Abwechslung des Gesprächs daher ging ich wieder ins Geschichtliche zurück; als ich aber der frühern Zeit erwähnte, wo das Stist sich dem Erzbischof gleich gesetzt und der Abt Reichsstand des römischedeutschen Reichs gewesen, wich er lächelnd aus, als wenn er eine solche Erinnerung in der neuften Zeit für versfänglich halte.

Die Sorge des Herzogs für sein Regiment ward nun thätig und klar; denn als die Kranken zu Wagen fortzubringen unmöglich war, so ließ der Fürst ein Schiff mieten, um sie bequem nach Roblenz zu transportieren.

Nun aber kamen andre auf eine eigne Weise preßhaste Kriegsmänner an. Auf dem Rückzuge hatte man
gar bald bemerkt, daß die Kanonen nicht fortzubringen
seien; die Artilleriepserde kamen um, eines nach dem
andern, wenig Vorspann war zu sinden; die Pserde,
auf dem Hinzug requiriert, beim Herzug geflüchtet,
sehlten überall, man griff zu der letzten Maßregel: von
jedem Regiment mußte eine starke Anzahl Reiter absitzen und zu Fuße wandern, damit das Geschüt gerettet werde. In ihren steisen Stieseln, die zuseht
nicht mehr durchhalten wollten, litten diese braven
Menschen bei dem schrecklichen Wege unendlich; aber auch ihnen erheiterte sich die Zeit, denn es ward Anstalt getroffen, daß auch sie zu Wasser nach Koblenz sahren konnten.



### November

Mein Fürst hatte mir aufgetragen, dem Marquis Lucchesini auszuwarten, eine Abschiedsempsehlung auszusprechen und mich nach einigem zu erkundigen. Bei später Abendzeit, nicht ohne einige Schwierigkeiten, ward ich bei diesem mir früher nicht ungewognen, bedeutenden Manne eingelassen. Die Anmut und Freundlichseit, mit der er mich empfing, war wohlsthätig; nicht so die Beantwortung meiner Fragen und Ersüllung meiner Wünsche; er entließ mich, wie er mich ausgenommen hatte, ohne mich im mindesten zu fördern, und man wird mir zutrauen, daß ich darauf vorbereitet gewesen.

Als ich nun die Absahrt jener kranken und ermüdeten Reiter eifrig betreiben sah, ergriff mich gleichfalls das Gesühl, es sei wohl am besten gethan, einen Ausweg auf dem Wasser zu suchen. Sehr ungern ließ ich meine Chaise zurück, die man mir aber nach Koblenz nachzusenden versprach, und mietete ein einmänniges Boot, wo mir denn beim Einschiffen meine sämtlichen Habzeligkeiten gleichsam vorgezählt einen sehr angenehmen Gindruck machten, indem ich sie niehr als einmal versloren glaubte oder zu verlieren fürchtete. Zu dieser Fahrt gesellte sich ein preußischer Offizier, den ich als alten Bekannten ausnahm, dessen ich mich als Pagen gar wohl erinnerte, und dem seine Hoszeit noch gar deutlich vorschwebte; wie er mir denn gewöhnlich den Kaffee wollte präsentiert haben.

Das Wetter war leidlich, die Fahrt ruhig, und man erkannte die Annut dieser Wohlthat um so mehr, je

mühseliger auf dem Landwege, der sich dem Flusse hie und da näherte, die Kolonnen dahinzogen oder auch wohl von Zeit zu Zeit stockend verweilten. Schon in Trier hatte man geklagt, daß bei so eiligem Rückmarsch die größte Schwierigkeit sei, Quartier zu sinden, indem gar oft die einem Regiment angewiesenen Ortschaften schon besetzt gefunden worden, wodurch große Not und Verwirrung entstehe.

Die Useransichten der Mosel waren längs dieser Fahrt höchst mannigfaltig; denn obgleich das Wasser eigensinnig seinen Sauptlauf von Südwest nach Nordost richtet, so wird es doch, da es ein schikanöses gebir= gisches Terrain durchstreift, von beiden Seiten durch vorspringende Winkel bald rechts bald links gedrängt, sodaß es nur im weitläusigen Schlangengange sort= wandeln kann. Deswegen ist denn aber auch ein tüchtiger Kährmeister höchst nötig; der unsre bewies Krast und Gewandtheit, indem er bald hier einen vorgeschobnen Ries zu vermeiden, fogleich aber dort den an steiler Kelkwand herflutenden Strom zu schnellerer Fahrt fühn zu benützen wußte. Die vielen Ortschaften zu beiden Seiten gaben den nuntersten Anblick; der Wein= ban, überall forgfältig gepflegt, ließ auf ein heitre? Volk schließen, das keine Mühe schont, den köstlichen Saft zu erzielen. Jeder sonnige Hügel war benütt, bald aber bewunderten wir schroffe Felsen am Strom, auf deren schmalen vorragenden Kanten wie auf zu= fälligen Naturterraffen der Weinstock zum allerbesten aedieh.

Wir landeten bei einem artigen Wirtshause, wo uns eine alte Wirtin wohl empfing, manches erduldete Ungemach beklagte, den Emigrierten aber besonders alles Böse gönnte. Sie habe, sagte sie, an ihrem Wirtstische gar ost mit Grauen gesehen, wie diese gottesvergessenen Menschen das liebe Brot kugel und brockenweise sich an den Kopf geworsen, sodaß sie und ihre Mägde es nachher mit Thränen zusammens gekehrt.

Und so ging es mit gutem Glück und Mut immer weiter hinab bis zur Dämmrung, da wir uns denn aber in das mäandrische Flußgewinde, wie es sich gegen die Höhen von Montreal herandrängt, verschlungen Nun überfiel uns die Nacht, bevor wir Trarbach erreichen oder auch nur gewahren konnten. ward stockfinster; eingeengt wußten wir uns zwischen mehr oder weniger steilem Ufer, als ein Sturm, bisher schon ruckweise verkündigt, gewaltsam anhaltend hereinbrad,; bald schwoll der Strom im Gegenwinde, bald wechselten abprallende Windstöße niederstürzend mit wütendem Sausen; eine Welle nach der andern schlug über den Rahn, wir fühlten uns durchnäßt. Der Schiffmeifter barg nicht seine Verlegenheit; die Not schien immer größer, je länger sie danerte, und der Drang war aufs höchste gestiegen, als der wackre Mann versicherte, er wisse weder, wo er sei noch wohin er steuern solle.

Unser Begleiter verstummte, ich war still in mir gesaßt. Wir schwebten in der tiefsten Finsternis, nur manchmal wollte mir scheinen, daß Massen über mir doch noch etwas dunkler als der versinsterte Himmel sich dem Auge bemerklich machten; dies gewährte jedoch wenig Trost und Hossinung, zwischen Land und Fels eingeschlossen zu sein, drang sich immer ängstlicher aus. Und so wurden wir im Stocksinstern lange hin und her geworsen, die sich endlich in der Ferne ein Licht, und damit auch Hossinung aufthat. Nun ward nach Möglichkeit drauf los gesteuert und gerudert, wobei sich Paul nach Kräften thätig erwies.

Endlich stiegen wir in Trarbach glücklich aus Land, wo man uns in einem leidlichen Gasthofe Henne mit Reis alsobald anbot. Ein angesehner Kansmann aber, die Landung von Fremden in so tiefer stürmischer Nacht

vernehmend, nötigte uns in sein Haus, wo wir bei hellem Kerzenschein in wohlgeschmückten Zimmern engslische schwarze Kunstblätterin Rahm und Glas gar zierslich aufgehangen mit Freude, ja mit Rührung gegen die kurz vorher erduldeten finstern Gefährlichkeiten begrüßend erblickten. Herr und Frau, noch junge Leute, beeiserten sich, uns gütlich zu thun; wir genossen des köstlichsten Moselweins, an dem sich mein Gefährte, der eine Wiederherstellung freilich am nötigsten haben mochte, besonders erquickte.

Paul gestand, daß er schon Rock und Stiesel ausgezogen, um, wenn wir scheitern sollten, uns durch Schwimmen zu erretten, wobei er sich denn sreilich nur allein nichte durchgebracht haben.

Kann hatten wir uns getrocknet und geletzt, als es in mir schon wieder zu treiben ansing und ich sortzuseilen begehrte. Der sreundliche Wirt wollte uns nicht entlassen, sondern verlangte vielmehr, wir sollten den morgenden Tag noch zugeben, versprach auch von einer benachbarten Höhe die weiteste, schönste Aussicht über ein bedeutend Gelände und manches andre, was uns zur Erquickung und Zerstreuung hätte dienen können. Aber es ist wunderbar, wie sich der Mensch an ruhige Zustände gewöhnt und in denselben verharren mag, so giebt es auch eine Gewöhnung zum Unruhigen; es war in mir die Nötigung zu einem rollenden Forteilen, der ich nicht gebieten konnte.

Alls wir daher sortzueilen im Begriff standen, nötigte uns der wackre Mann noch zwei Matraken auf, damit wir im Schiff wenigstens einige Bequemlichkeit hätten; die Frau gab solche nicht gerne her, welches ihr, da der Barchent nen und schön, gar nicht zu verdenken war. Und so ereignet sichs oft in Einquartierungssällen, daß bald der eine bald der andre Gatte dem aufgedrungnen Gast mehr oder weniger wohl will.

Bis Koblenz schwammen wir ruhig hinunter, und

ich erinnere mich nur deutlich, daß ich am Ende der Fahrt das schönste Naturbild gesehen, was mir vielsleicht zu Augen gekommen. Alls wir gegen die Moselsbrücke zusuhren, stand uns dieses schwarze, mächtige Bauwerk kräftig entgegen; durch die Bogenöffnungen aber schauten die stattlichen Gebände des Thals, über der Brückenlinie sodann das Schloß Chrendreitstein im blauen Duste durch und hervor. Nechts bildete die Stadt an die Brücke sich anschließend einen tüchtigen Borgrund; dieses Bild gab einen herrlichen aber nur augenblicklichen Genuß, denn wir landeten und schickten sogleich gewissenhaft die Matratzen unversehrt an das von den wackern Trarbachern uns bezeichnete Handelsshaus.

Dem Herzog von Weimar war ein schönes Quartier eingeräumt, worin auch ich ein gutes Unterkommen sand; die Armee rückte nach und nach heran, die Dienersschaft des fürstlichen Generals traf ein und konnte nicht genug von den Unbilden erzählen, die sie erleiden mössen. Wir segneten uns, die Wassersahrt eingeschlagen zu haben, und die glücklich überstandne Windsbraut schien nur ein geringes Übel gegen eine stockende und überall gehinderte Landsahrt.

Der Fürst selbst war angekommen; um den König versammelten sich viele Generale; ich aber, in einsamen Spaziergängen den Rhein hin, wiederholte mir die wunderlichen Ereignisse der vergangnen Wochen.



Gin französischer General, Lafayette, Haupt einer großen Partei, vor kurzem der Abgott seiner Nation, des vollkommensten Vertrauens der Soldaten genießend, lehnt sich gegen die Obergewalt auf, die allein nach Gefangennehmung des Königs das Reich repräsentiert; er entslieht, seine Armee, nicht stärker als dreiunds zwanzigtausend Mann, bleibt ohne General und Obersoffiziere, desorganisiert, bestürzt.

Zur selbigen Zeit betritt ein mächtiger König mit einem achtzigtausend Mann starken verbündeten Heere den Boden von Frankreich; zwei besestige Städte nach geringem Zaudern ergeben sich.

Nun erscheint ein wenig gekannter General, Dumouriez; ohne jemals einen Oberbesehl gesührt zu haben, nimmt er gewandt und klug eine sehr starke Stellung; sie wird durchbrochen, und doch erreicht er eine zweite, wird auch daselbst eingeschlossen, und zwar so, daß der Feind sich zwischen ihn und Paris stellt.

Aber sonderbar verwickelte Zustände werden durch anhaltendes Regenwetter herbeigeführt; das furchtbare alliierte Heer, nicht weiter als sechs Stunden von Chasons und zehn von Rheims, sieht sich abgehalten diese beiden Orte zu gewinnen, bequemt sich zum Rückzug, räumt die zwei eroberten Plätze, verliert über ein Drittel seiner Mannschaft und davon höchstens zweistausend durch die Wassen, und sieht sich nun wieder am Rheine. Alle diese Begegnisse, die an das Wundersbare grenzen, ereignen sich in weniger als sechs Wochen, und Frankreich ist aus der größten Gesahr gerettet, deren seine Jahrbücher jemals gedenken.

Vergegenwärtige man sich nun die vielen tausend Teilnehmer an solchem Mißgeschick, denen das grimmige Leibes und Seclenleiden einiges Recht zur Klage zu geben schien, so wird man sich leicht vorstellen, daß nicht alles im stillen abgethan ward, und so sehr man sich auch vorzusehn gedachte, doch aus einem vollen Herzen der Mund zuzeiten überging.

Und so begegnete denn auch mir, daß ich an großer Tasel neben einem alten tresslichen General saß und vom Vergangnen zu sprechen mich nicht ganz enthielt, woraus er mir zwar freundlich aber mit gewisser Bestimmtheit autwortete: Erzeigen Sie mir morgen früh die Ehre, mich zu besuchen, da wir uns hierüber freundslich und aufrichtig besprechen wollen. Ich schien es auzunehmen, blieb aber aus und gelobte mir innerlich, das gewohnte Stillschweigen sobald nicht wieder zu brechen.

Auf der Wassersahrt sowie auch in Roblenz hatte ich manche Bemerkung gemacht zum Vorteil meiner chromatischen Studien; besonders war mir über die epoptischen Farben ein neues Licht aufgegangen, und ich konnte immer mehr hoffen, die physischen Erscheinungen in sich zu verknüpsen und sie von andern abzusondern, mit denen sie in entsernterer Verwandtschaft zu stehen schienen.

Auch kam mir des treuen Kämmerier Wagner Tagebuch zu Ergänzung des meinigen gar wohl zu statten, das ich in den letzten Tagen ganz und gar vernachelässigt hatte.

Des Herzogs Regiment war herangekommen und kantonnierte in den Dörfern gegen Neuwied über. Hier bewies der Fürst die väterlichste Sorgfalt für seine Untergebnen; jeder Einzelne durste seine Not klagen, und so viel nur möglich, ward abgestellt und nachgeholsen. Leutnant von Flotow, in der Stadt aus Kommando stehend und dem Wohlthäter am nächsten, erwies sich thätig und hilfreich. Dem Hauptbedürsnis an Schuhen und Stieseln wurde dadurch abgeholsen, daß man Leder kauste und die im Regimente sich sindenden Schuster unter den Meistern der Stadt arbeiten ließ. Auch sür Reinlichseit und Zierde war gesorgt, gelbe Kreide angeschafft, die Kolletts gesäubert und gefärbt, und unstre Reiter trabten wieder ganz schnuck einher.

Meine Studien jedoch sowohl als die heitre Untershaltung mit den Kanzlei und Hausgenoffen wurden gar sehr belebt durch den Ehrenwein, welcher von trefflicher

Moselsorte unserm Fürsten vom Stadtrate gereicht ward und welchen wir, da der Fürst meist auswärts speiste, zu genießen die Erlandnis hatten. Als wir Gelegensheit fanden, einem von den Gebern darüber ein Kompliment zu machen, und dankbar anerkannten, daß sie sich bei solcher Gelegenheit um unsertwillen mancher guten Flasche berauben wollen, vernahmen wir die Erwiedrung, daß sie uns dies und noch viel mehr gönnten und nur die Fässer bedauerten, welche zivar viel Geld aber auch viel Unheil über die Stadt gebracht, ja den Zusstand derselben völlig umgekehrt; besonders aber wollte man ihr Betragen gegen den Fürsten nicht rühmen, an dessen Stelle sie sich gewissermaßen geseht und gegen seinen Willen fühnlich Unverantwortliches unternommen.

In der letzten Unheil drohenden Zeit war er auch nach Regensburg abgereist, und ich schlich zu schöner heitrer Mittagsstunde an sein Schloß hin, das auf dem linken Rheinuscr etwas oberhalb der Stadt wundersschön, seitdem ich diese Gegend nicht betreten, aus der Erde gewachsen war. Es stand einsam und als die allerneuste wenn auch nicht architektonische doch politische Ruine da, und ich hatte nicht den Mut, mir von dem umherwandelnden Schloßvogt den Gingang zu gewinnen. Wie schön war die nähere und weitre Umsgebung, wie angebaut und gartenreich der Raumzwischen Schloß und Stadt; die Aussicht den Rhein stromauf ruhig und besänstigend, gegen Stadt und Festung aber prächtig und aufregend.

In der Absicht, mich übersetzen zu lassen, ging ich zur fliegenden Brücke, ward aber aufgehalten oder hielt mich vielmehr selbst auf in Beschauung eines österreichisschen Wagentransportes, welcher nach und nach übersgesetzt wurde. Hier ereignete sich ein Streit zwischen einem preußischen und österreichischen Unterossizier, welcher den Charakter beider Nationen klar ins Licht setze.

Vom Öfterreicher, der hieher poftiert war, um die möglich schnelle Überfahrt der Wagenkolonne zu beaufsichtigen, aller Verwirrung vorzubengen und deshalb fein andres Fuhrwerk dazwischen zu lassen, verlangte der Preuße heftig eine Ausnahme-für fein Bägelchen, auf welchem Frau und Rind mit einigen Sabseligkeiten gepackt waren. Mit großer Gelaffenheit versagte der Öfterreicher die Fordrung, auf die Ordre fich berufend, die ihm dergleichen ausdrücklich verbiete: der Preuße ward heftiger, der Öfterreicher womöglich gelaffener: er litt keine Lücke in der ihm empfohlenen Kolonne, und der andre fand sich einzudrängen keinen Raum. Endlich schlug der Zudringliche an seinen Säbel und forderte den Widerstehenden heraus; mit Drohen und Schimpfen wollte er seinen Gegner ins nächste Gäßchen bewegen, um die Sache daselbst auszumachen: der höchst ruhige, verftändige Mann aber, der die Rechte seines Postens gar wohl kannte, rührte sich nicht und hielt Ordnung nach wie vor.

Ich wünschte diese Scene wohl von einem Charakterseichner aufgefaßt, denn wie im Betragen so auch in Gestalt unterschieden sich beide; der Gelassene war stämmig und stark, der Wütende, denn zuletzt erwießer sich so, hager, lang, schmächtig und rührig.

Die auf diesen Spazierweg zu verwendende Zeit war zum Teil schon verstrichen, und mir vertrieb die Furcht vor ähnlichen Retardationen bei der Rücksehr jede Lust das sonst so geliebte Thal zu besuchen, das doch nur das Gesühl schmerzlichen Entbehrens erregt und mich fruchtlos zu Betrachtung früherer Jahre aussgeregt hätte; doch stand ich lange hinüber schauend, friedlicher Zeiten mitten im verwirrenden Wechsel irdischer Greignisse treulich eingedenk.

Und so traf es zufällig, daß ich von den Maßregeln zum fernern Feldzuge auf dem rechten User näher unterrichtet ward. Des Herzogs Regiment rüstete sich, hinsiber zu ziehen; der Fürst selbst mit seiner ganzen Umgebung sollte folgen. Mir bangte vor jeder Fortsetzung des friegerischen Zustandes, und das Fluchtzgesicht ergriss mich abermals. Ich möchte dies ein umgekehrtes Heimweh nennen, eine Sehnsucht ins Weite statt ins Enge. Ich stand, der herrsiche Fluß lag vor mir, er gleitete so sanst und lieblich hinunter in ausgedehnter breiter Landschaft; er floß zu Freunden, mit denen ich trotz manchem Wechseln und Wenden immer treu verbunden geblieben. Mich verlangte aus der sremden, gewaltsamen Welt an Freundesbrust, und so mietete ich nach erhaltnen Urlaub eilig einen Kahn bis Düsseldorf, meine noch immer zurückbleibende Chaise Roblenzer Freunden empsehlend, mit Bitte, sie mir hinabwärts zu spedieren.

Alls ich nun mit meinen Habseligkeiten mich eins geschifft und sogleich auf dem Strome dahin schwimmen sah, begleitet vom getreuen Paul und einem blinden Passagier, welcher gelegentlich zu rudern sich verband, hielt ich mich sür glücklich und von allem Übel befreit.

Indessen standen noch einige Abenteuer bevor. Wir hatten nicht lange flußabwärts gerudert, als zu bemerken war, daß der Kahn ein starkes Leck haben müsse, indem der Fährmann von Zeit zu Zeit das Wassersteißig ausschöpste. Und nun entdeckte sich erst, daß wir bei übereilt unternommner Fahrt nicht bedacht hatten, wie auf die weite Strecke hinab von Koblenz dis Düsseldors der Schiffer nur ein altes Boot zu nehmen pslegt, um es unten als Brennholz zu verkausen und sein Fährgeld in der Tasche ganz leicht nach Hause zu wandern.

Indessen suhren wir getrost dahin. Gine sternhelle doch sehr kalte Nacht begünstigte unsre Fahrt, als aus einmal der fremde Ruderer verlangte ans Land gesetht uwerden, und sich mit dem Schisser zu streiten ansing, an welcher Stelle es denn eigentlich für den Wandrer

an vorteilhaftesten sei, worüber sie sich nicht vereinigen konnten.

Unter diesen Händeln, die mit Hestigkeit gesührt wurden, stürzte unser Fährmann ins Wasser und wurde nur mit Mühe herausgezogen. Nun konnte er bei heller, klarer Nacht nicht mehr aushalten und bat dringend um die Erlaubnis bei Bonn anfahren zu dürsen, um sich zu trocknen und zu erwärmen. Diener ging mit ihm in eine Schifferkneipe, ich aber beharrte, unter freiem Himmel zu bleiben, und ließ mir ein Lager auf Mantessack und Porteseuille bereiten. So groß ist die Macht der Gewohnheit, daß mir, der ich die letzten sechs Wochen fast immer unter freiem Simmel zugebracht hatte, vor Dach und Zimmer grante. Diesmal aber eutstand daraus für mich ein neues Unheil, welches man freilich hätte vorhersehen sollen: den Kahn hatte man zwar so weit als möglich auf den Strand gezogen, aber nicht fo weit, daß er nicht durch das Leck noch hätte Wasser einnehmen können.

Nach einem tiefen Schlafe fand ich mich mehr als erfrischt, denn das Wasser war bis zu meinem Lager gedrungen und hatte mich und meine Habseligkeiten durchnäßt. Ich war daher genötigt aufzustehen, das Wirtshaus aufzusuchen und mich in Tabat schmauchens der, Glühwein schlürfender Gesellschaft so gut als mögslich zu trochnen; worüber denn der Morgen ziemlich herankam, und eine verspätete Reise durch frisches Rudern eistig beschleunigt wurde.

# Muischenrege

Wenn ich mich nun so in der Erinnerung den Rhein hinunter schwimmen sehe, wüßt ich nicht genau zu sagen, was in mir vorging. Der Anblick eines friedlichen Wasserspiegels, das Gefühl der bequemen Fahrt auf demselben ließ mich nach der kurz vergangnen Zeit zurückschauen wie auf einen bösen Traum, von dem ich mich soeben erwacht fände; ich überließ mich den heitersten Hoffnungen eines nächsten gemütlichen Zusammenseins.

Nun aber, wenn ich mitzuteilen fortsahren soll, nuß ich eine andre Behandlung wählen, als dem bisherigen Vortrag wohl geziemte; denn wo Tag für Tag das Bedeutendste vor unsern Augen vorgeht, wenn wir mit so viel Tausenden leiden und fürchten und nur surchtsam hoffen, dann hat die Gegenwart ihren entschiednen Wert, und Schritt vor Schritt vorgetragen erneut sie das Vergangne, indem sie auf die Zukunft hins deutet.

Was aber in geselligen Zirkeln sich ereignet, kann nur aus einer sittlichen Folge der Außerungen innerslicher Zustände begriffen werden; die Reslexion ist hier an ihrer Stelle, der Augenblick spricht nicht sür sich selbst, Andenken an das Vergangne, spätere Vetrachstungen müssen ihn dolmetschen.

Wie ich überhaupt ziemlich unbewußt lebte und mich vom Tag zum Tage führen ließ, wobei ich mich besonders die letzten Jahre nicht übel besand, so hatte ich die Eigenheit, niemals weder eine nächst zu erswartende Person noch eine irgend zu betretende Stelle vorauszudenken, sondern diesen Justand unvorbereitet auf mich einwirken zu lassen. Der Vorteil, der daraus entsteht, ist groß; man braucht von einer vorgesaßten

Sbee nicht wieder zurückzukommen, nicht ein selbstbeliebig gezeichnetes Bild wieder auszulöschen und mit Unbehagen die Wirklichkeit an dessen Stelle aufzunehmen; der Nachteil dagegen mag wohl hervortreten, daß wir mit Undewußtsein in wichtigen Augenblicken nur herumtasten und uns nicht gerade in jeden ganz unvorhergesehnen Zustand aus dem Stegreise zu sinden wissen.

In eben dem Sinne war ich auch niemals aufmerksam, was meine persönliche Gegenwart und Geistessstimmung auf die Menschen wirke, da ich denn oft ganz unerwartet fand, daß ich Neigung oder Abneigung und sogar oft beides zugleich erregte.

Wollte man nun auch dieses Betragen als eine ins dividuelle Eigenheit weder loben noch tadeln, so muß doch bemerkt werden, daß sie im gegemwärtigen Falle gar wunderliche Phänomene und nicht immer die erstreulichsten hervorbrachte.

Ich war mit jenen Freunden seit vielen Jahren nicht zusammengekommen, sie hatten sich getreu an ihrem Lebensgange gehalten, dagegen mir das wunderbare Los beschieden war, durch manche Stusen der Prüfung, des Thuns und Duldens durchzugehen, sodaß ich in eben der Person beharrend ein ganz andrer Wensch geworden, meinen alten Freunden sast unskemtlich auftrat.

Es würde schwer halten, auch in spätern Jahren, wo eine freiere Übersicht des Lebens gewonnen ist, sich genaue Rechenschaft von jenen Übergängen abzulegen, die bald als Borschritt bald als Rückschritt erscheinen und doch alle dem gottgeführten Menschen zu Nutz und Frommen gereichen müssen. Ungeachtet solcher Schwierigkeiten aber will ich meinen Freunden zuliebe einige Andeutung versuchen.

Der sittliche Mensch erregt Neigung und Liebe nur insofern, als man Sehnsucht an ihm gewahr wird; sie drückt Besitz und Wunsch zugleich aus, den Besitz eines zärtlichen Herzens und den Wunsch, ein gleiches in andern zu sinden; durch jenes ziehen wir an, durch dieses geben wir uns hin.

Das Sehnfüchtige, das in mir lag, das ich in frühern Jahren vielleicht zu sehr gehegt und bei sort= schreitendem Leben kräftig zu bekämpsen trachtete, wollte dem Manne nicht mehr ziemen, nicht mehr genügen, und er suchte deshalb die volle, endliche Befriedigung. Das Ziel meiner innigften Sehnfucht, deren Qual mein ganzes Juneres erfüllte, war Italien, deffen Bild und Gleichnis mir viele Jahre vergebens vorschwebte, bis ich endlich durch fühnen Entschluß die wirkliche Gegen= wart zu sassen mich erdreiftete. In jenes herrliche Land sind mir meine Freunde gern auch in Gedanken ge= folgt, sie haben mich auf Sin und Herwegen begleitet, möchten sie nun auch nächstens den längern Ausent= halt daselbst mit Neigung teilen und von dort mich wieder zurückbegleiten, da sich alsdann manches Problem saßlicher auslösen wird.

In Italien sühlt ich mich nach und nach kleinlichen Vorstellungen entrissen, salschen Wünschen enthoben, und an die Stelle der Sehnsucht nach dem Lande der Künste setzte sich die Sehnsucht nach der Kunst selbst; ich war sie gewahr geworden, nun wünscht ich sie zu durchstringen.

Das Studium der Kunft wie das der alten Schriftsteller giebt uns einen gewissen Halt, eine Bestiedigung in uns selbst; indem sie unser Inneres mit großen Gegenständen und Gesinnungen süllt, bemächtigt sie sich aller Bünsche, die nach außen strebten, hegt aber jedes würdige Verlangen im stillen Busen; das Bestürsnis der Mitteilung wird immer geringer, und wie Malern, Bildhauern, Baumeistern, so geht es auch dem Liebhaber: er arbeitet einsam für Genüsse, die er mit andern zu teilen kann in den Fall kommt.

Aber zu gleicher Zeit sollte mich noch eine Ableitung der Welt entfremden, und zwar die entschiedenste Wendung gegen die Natur, zu der ich aus eigenstem Trieb auf die individuellste Weise hingelenkt worden. Hier fand ich weder Meister noch Gesellen und mußte selbst für alles stehen. In der Ginsamkeit der Wälder und Gärten, in den Finsternissen der dunkeln Kammer wär ich ganz einzeln geblieben, hätte mich nicht ein glückliches häusliches Verhältnis in dieser wunderlichen Epoche lieblich zu erquicken gewußt. Die römischen Elegien, die venetianischen Epigramme fallen in diese Zeit.

Nun aber sollte mir auch ein Vorgeschmack kriegerischer Unternehmungen werden; denn der schlesischen durch den Reichenbacher Kongreß geschlichteten Canpagne beizuwohnen beordert, hatte ich mich in einem bedeutenden Lande durch manche Erfahrung aufge= flärt und erhoben gesehen und zugleich durch an= mutige Zerstreuung hin und her gauteln lassen, indessen das Unheil der französischen Staatsumwälzung sich immer weiter verbreitend jeden Beist, er mochte bin denken und sinnen, wohin er wollte, auf die Ober= fläche der europäischen Welt zurückforderte und ihm die grausamsten Wirklichkeiten aufdrang. Rief mich nun gar die Pflicht, meinen Fürsten und herrn erst in die bedenklichen bald aber traurigen Greignisse des Tags abermals hineinzubegleiten und das Unerfreuliche, das ich nur gemäßigt meinen Lesern mitzuteilen gewagt, männlich zu erdulden, so hätte alles, was noch Zartes und Herzliches sich ins Innerste zurückgezogen hatte, auslöschen und verschwinden mögen.

Fasse man dies alles zusammen, so wird der Zusstand, wie er nachstehend stizzenhaft verzeichnet ist, nicht ganz rätselhaft erscheinen, welches ich um so mehr wünschen nuß, da ich ungern dem Trieb widerstehe,



diese vor vielen Jahren flüchtig versaßten Blätter nach gegenwärtiger Ginsicht und Überzengung umzus schreiben.



# Pempelforf, November 1792

Es war schon sinster, als ich in Düsseldorf landete und mich daher mit Laternen nach Pempelsort bringen ließ, wo ich nach augenblicklicher Überraschung die freundlichste Ausnahme fand; vielsaches Hin und Hersprechen, wie ein solches Wiedersehen aufregt, nahm einen Teil der Nacht hinweg.

Den nächsten Tag war ich durch Fragen, Antworten und Erzählen bald eingewohnt; der unglückliche Feldzug gab leider genugsame Unterhaltung, niemand hatte sich den Ausgang so traurig gedacht. Aber auch aussprechen konnte niemand die tiese Wirkung eines beinahe vier-wöchentlichen surchtbaren Schweigens, die sich immer steigernde Ungewißheit bei dem Mangel aller Nach-richten. Sben, als wäre das alliierte Heer von der Erde verschlungen worden, so wenig verlautete von demselben; jedermann, in eine gräßliche Leere hinein-blickend, war von Furcht und Ängsten gepeinigt, und nun erwartete man mit Entsehen die Kriegsläufte schon wieder in den Niederlanden, man sah das linke Rheinuser und zugleich das rechte bedroht.

Von solchen Betrachtungen zerstreuten uns moralische und litterarische Verhandlungen, wobei mein Realismus zum Vorschein kommend, die Freunde nicht sonderlich erbaute.

Ich hatte seit der Revolution, mich von dem wilden Wesen einigermaßen zu zerstreuen, ein wunderbares Berk begonnen, eine Reise von sieben Brüdern ver= schiedner Art, jeder nach seiner Weise dem Bunde dienend, durchaus abentenerlich und märchenhast, versworren, Aussicht und Absicht verbergend, ein Gleichnis unsers eignen Zustandes. Man verlangte eine Vorslesung, ich ließ mich nicht viel bitten und rückte mit meinen Heften hervor; aber ich bedurste auch nur wenig Zeit, um zu bemerken, daß niemand davon erbaut sei. Ich ließ daher meine wandernde Familie in irgend einem Hasen und mein weitres Manuskript aus sich selbst beruhen.

Meine Freunde jedoch, die sich in so veränderte Gesinnung nicht gleich ergeben wollten, versuchten mancherlei, um frühere Gefühle durch ältere Arbeiten wieder hervorzurufen, und gaben mir Iphigenien zur abendlichen Vorlesung in die Hand; das wollte mir aber gar nicht munden, dem garten Sinne fühlt ich mich entfremdet, auch von andern vorgetragen war mir ein solcher Anklang lästig. Indem aber das Stück gar bald zurückgelegt ward, schien es, als wenn man mich durch einen höhern Grad von Folter zu prüfen gedenke. Man brachte Ödipus auf Kolonos, deffen erhabne Heiligkeit meinem gegen Kunft, Natur und Welt gewendeten, durch eine schreckliche Campagne verhärteten Sinn ganz unerträglich schien; nicht hundert Zeilen hielt ich aus. Da ergab man sich denn wohl in die Gesinnung des veränderten Freundes, fehlte es doch nicht an so mancherlei Unhaltepunkten des Gesprächs.

Aus den srühern Zeiten deutscher Litteratur ward manches Einzelne erfreulich hervorgerusen, niemals aber drang die Unterhaltung in einen tiesern Zusammenhang, weil man Merkmale ungleicher Gesinnung vermeiden wollte. Soll ich irgend etwas Allgemeines hier einschalten, so war es schon seit zwanzig Jahren wirklich eine merkwürdige Zeit, wo bedeutende Existenzen zussammentrasen und Menschen von einer Seite sich an

einander schlossen, obgleich von der andern höchst versschieden; jeder brachte einen hohen Begriff von sich selbst zur Gesellschaft, und man ließ sich eine wechselseitige Berehrung und Schonung gern gesallen.

Das Talent besestigte seinen erwordnen Besitz einer allgemeinen Achtung, durch gesellige Verbindungen wußte man sich zu hegen und zu fördern, die errungnen Vorteile wurden nicht mehr durch Sinzelne sondern durch eine übereinstimmende Mehrheit erhalten. Daß hiebei eine Art Absichtlichkeit durchwalten mußte lag in der Sache; so gut wie andre Weltkinder verstanden sie, eine gewisse Aunst in ihre Verhältnisse zu legen, man verzich sich die Eigenheiten, eine Empfindlichkeit hielt der andern die Wage, und die wechselseitigen Mißverständnisse blieben lange verborgen.

Zwischen diesem allen hatte ich einen wunderlichen Stand, mein Talent gab mir einen ehrenvollen Platz in der Gesellschaft, aber meine hestige Leidenschaft für das, was ich als wahr und naturgemäß erkannte, erslaubte sich manche gehässige Ungezogenheit gegen irgend ein scheindar salsches Streben; weswegen ich mich auch mit den Gliedern jenes Kreises zu Zeiten überwarf, ganz oder halb versöhnte, immer aber im Dünkel des Rechthabens auf meinem Wege sortging. Dabei des hielt ich etwas von der Jugennität des Voltairischen Hurvnen noch im spätern Alter, sodaß ich zugleich unerträglich und liebenswürdig sein konnte.

Ein Feld jedoch, in welchem man sich mit mehr Freiheit und Übereinstimmung erging, war die westliche, um nicht zu sagen französische Litteratur. Jacobi, indem er seinen eignen Weg wandelte, nahm doch Kenutnis von allem Bedeutenden, und die Nachbarschaft der Niederlande trug viel dazu bei, ihn nicht allein litterarisch sondern auch persönlich in jenen Kreis zu ziehen Er war ein sehr wohlgestalteter Mann, von den vorteilhaftesten Gesichtszügen, von einem zwar gemessenen aber doch höchst gefälligen Betragen, bestimmt, in jedem gebildeten Kreise zu glänzen.

Wundersam war jene Zeit, die man sich kaum wieder vergegenwärtigen könnte; Voltaire hatte wirfslich die alten Vande der Menschheit aufgelöst; daher entstand in guten Köpfen eine Zweiselssucht an dem, was man sonst für würdig gehalten hatte. Wenn der Philosoph von Ferney seine ganze Vennühung dahin richtete, den Einsluß der Geistlichkeit zu mindern und zu schwächen, und hauptsächlich Europa im Auge behielt, so erstreckte de Panw seinen Groberungsgeist über sernere Weltteile; er wollte weder Chinesen noch Ügyptern die Ehre gönnen, die ein vielsähriges Vorurteil auf sie gehäuft hatte. Als Kanonikus von Kanten Nachbar von Düsseldorf, unterhielt er ein freundschaftsliches Verhältnis mit Jacobi; und wie mancher andre wäre nicht hier zu nennen!

Und so wollen wir doch noch Hemsterhuis einführen, welcher der Fürstin Gallitzin ergeben in dem benachsbarten Münster viel verweilte. Dieser ging nun von seiner Seite mit Geistesverwandten auf zartere Beruhigung, auf ideelle Befriedigung aus und neigte sich mit platonischen Gesinnungen der Religion zu

Bei diesen fragmentarischen Erinnerungen nuß ich auch noch Diderots gedenken, des hestigen Dialektikers, der sich auch eine Zeit lang in Penwelsort als Gast sehr wohl gesiel und mit großer Freimütigkeit seine Parasdogen behauptete.

Auch waren Rousseaus auf Naturzustände gerichtete Aussichten diesem Kreise nicht fremd, welcher nichts ausschloß, also auch mich nicht, ob er mich gleich eigentlich nur duldete.

Denn wie die äußere Litteratur auf mich in jüngern Jahren gewirft, ist au mehrern Orten schon angedeutet. Fremdes konnt ich wohl in meinem Nutzen verwenden aber nicht aufnehmen, deshalb ich mich denn über das Fremde mit andern eben so wenig zu verständigen vermochte. Ebenso wunderlich sah es mit der Produktion aus; diese hielt immer gleichen Schritt mit meinem Lebensgange, und da dieser selbst für meine nächsten Frennde meist ein Geheimnis blieb, so wußte man selten mit einem meiner neuen Produkte sich zu befreunden, weil man denn doch etwas ähnsliches zu dem schon Bekannten erwartete.

War ich nun schon mit meinen sieben Brüdern übel angekommen, weil sie Schwester Jphigenien nicht im mindesten glichen, so merkt ich wohl, daß ich die Freunde durch meinen Großkophta, der längst gedruckt war, sogar verletzt hatte; es war die Rede nicht davon, und ich hütete mich, sie darauf zu bringen. Indessen wird man mir gestehen, daß ein Autor, der in der Lage ist, seine neuesten Werke nicht vortragen oder darüber reden zu dürsen, sich so peinlich sühlen muß wie ein Komponist, der seine neusten Melodien zu wiederholen sich gehindert fühlte.

Mit meinen Naturbetrachtungen wollte es mir kaum besser glücken; die ernstliche Leidenschaft, womit ich diesem Geschäft nachhing, konnte niemand begreifen, niemand sah, wie sie aus meinem Innersten entsprang; fie hielten dieses löbliche Bestreben für einen grillen= hasten Frrtum; ihrer Meinung nach konnt ich was Bessers thun und meinem Talent die alte Richtung lassen und geben. Sie glaubten sich hiezu um desto mehr berechtigt, als meine Denkweise sich an die ihrige nicht anschloß, vielmehr in den meisten Punkten gerade das Gegenteil aussprach. Man kann sich keinen isoliertern Menschen denken, als ich damals war und ange Zeit blieb. Der Hnlozoismus, oder wie man es nennen will, dem ich anhing und dessen tiesen Grund ich in seiner Würde und Heiligkeit unberührt ließ, machte mich unempfänglich, ja unleidsam gegen jene Denkweise, die eine tote, auf welche Art es anch sei. auf und angeregte Materie als Glaubensbekenntnis aufstellte. Ich hatte mir aus Kants Naturwiffenschaft nicht entgehen lassen, daß Anziehungs und Zurücksstößungskraft zum Wesen der Materie gehören und keine von der andern im Begriff der Materie getrennt werden könne; daraus ging mir die Urpolarität aller Wesen hervor, welche die unendliche Mannigsaltigkeit der Erscheinungen durchdringt und belebt.

Schon bei dem frühern Besuche der Fürstin Gallitin mit Fürstenberg und Hemsterhuis in Weimar hatte ich dergleichen vorgebracht, ward aber als wie mit gotteslästerlichen Reden beiseite und zur Ruhe gewiesen.

Man kann es keinem Kreise verdenken, wenn er sich in sich selbst abschließt; und das thaten meine Freunde zu Pempelfort redlich. Von der schon ein Jahr ge= druckten Metamorphose der Pflanzen hatten sie wenig Renntnis genommen, und wenn ich meine morphologischen Gedanken, so geläufig sie mir auch waren, in bester Ordnung, und wie es mir schien, bis zur fräftigsten Überzeugung vortrug, so mußte ich doch leider bemerken, daß die starre Vorstellungsart, nichts könne werden, als was schon sei, sich aller Beister bemächtigt habe. In Gefolg bessen mußt ich denn auch wieder hören, daß alles Lebendige aus dem Gi komme, worauf ich denn mit bitterm Scherze die alte Frage hervorhob, ob denn die Henne oder das Gi zuerst gewesen? Die Einschachtelungslehre schien so plausibel, und die Natur mit Bonnet zu kontemplieren höchst erbaulich.

Von meinen Beiträgen zur Optik hatte auch etwas verlautet, und ich ließ mich nicht lange bitten, die Gesellschaft mit einigen Phänomenen und Versuchen zu unterhalten, wo mir denn ganz Neues vorzubringen nicht schwer siel; denn alle Personen, so gebildet sie auch waren, hatten das gespaltne Licht eingelerut und

wollten leider das Lebendige, woran sie sich erfreuten, auf jene tote Hypothese zurückgeführt wissen.

Doch ließ ich mir dergleichen eine Zeit lang gern gefallen, denn ich hielt niemals einen Vortrag, ohne daß ich dabei gewonnen hätte; gewöhnlich gingen mir unterm Sprechen neue Lichter auf, und ich ersand im Fluß der Rede am gewissesten.

Freilich konnte ich auf diese Weise nur didaktisch und dogmatisch versahren, eine eigentlich dialektische und konversierende Gabe war mir nicht verliehen. Oft aber trat auch eine bose Gewohnheit hervor, deren ich mich anklagen muß: da mir das Gespräch, wie es gewöhnlich geführt wird, höchst langweilig war, indem nichts als beschränkte, individuelle Vorstellungsarten zur Sprache kamen, so pflegte ich den unter Menschen gewöhnlich entspringenden bornierten Streit durch ge= waltsame Paradore auszwegen und ans äußerste zu führen. Dadurch war die Gesellschaft meist verletzt und in mehr als einem Sinne verdrießlich. Denn oft, um meinen Zweck zu erreichen, mußt ich das böse Princip spielen, und da die Menschen aut sein und auch mich gut haben wollten, so ließen sie cs nicht durchgehen; als Ernst konnte man es nicht gelten lassen, weil es nicht gründlich, als Scherz nicht, weil es zu herb war; zuletzt nannten sie mich einen umge= kehrten Seuchler und versöhnten sich bald wieder mit mir. Doch kann ich nicht leugnen, daß ich durch diese böse Manier mir manche Person entsremdet, andre zu Keinden gemacht habe.

Wie mit dem Zauberstäbchen jedoch konnte ich sogleich alle bösen Geister vertreiben, wenn ich von Italien zu erzählen aussing. Auch dahin war ich unsvorbereitet, unvorsichtig gegangen; Abenteuer sehlten keineswegs, das Land selbst, seine Annut und Herrlichsteit hatte ich mir völlig eingeprägt; mir war Gestalt, Farbe, Haltung jener vom günstigsten Himmel ums

schienenen Landschaft noch unmittelbar gegenwärtig. Die schwachen Versuche eignen Nachbildens hatten das Gedächtnis geschärft, ich konnte beschreiben, als wenn ichs vor mir sähe; von belebender Staffage wimmelte es durch und durch, und so war sedermann von den lebhaft vorbeigeführten Vilderzügen zusrieden, manchemal entzückt.

Wünschenswert wäre nunmehr, daß man, um die Unnut des Pempelforter Aufenthalts vollkommen darzustellen, auch die Örtlichkeit, worin dies alles vor= ging, flar vergegenwärtigen könnte. Ein freistehendes geräumiges Hans in der Nachbarschaft von weitläufigen wohlgehaltnen Gärten, im Sommer ein Paradies, auch im Winter höchst erfreulich. Jeder Sonnenblick ward in reinlicher, freier Umgebung genossen; abends oder bei ungünstigem Wetter zog man sich gern in die schönen großen Zimmer zurück, die behaglich, ohne Brunt ausgestattet eine würdige Scene jeder geistreichen Unterhaltung darboten. Gin großes Speisezimmer, zahlreicher Familie und nie sehlenden Gästen gerännig, heiter und beguem, lud an eine lange Tafel, wo es nicht an wünschenswerten Speisen fehlte. Hier fand man sich zusammen, der Hauswirt immer munter und aufregend, die Schwestern wohlwollend und einsichtig, der Sohn ernst und hoffnungsvoll, die Tochter wohlgebildet, tüchtig, treuherzig und liebenswürdig, an die leider schon vorübergegangne Mutter und an die frühern Tage erinnernd, die man vor zwanzig Jahren in Frankfurt mit ihr zugebracht hatte. Seinse, mit zur Familie gehörig, verstand Scherze jeder Art zu erwiedern: es gab Abende, wo man nicht aus dem Lachen kann.

Die wenigen einsamen Stunden, die mir in diesem gastsreisten aller Häuser übrig blieben, wendele ich im stillen an eine wunderliche Arbeit. Ich hatte während der Campagne neben dem Tagebuch poetische Tages

besehle, satirische Ordres du jour aufgezeichnet, nun wollte ich sie durchsehen und redigieren; allein ich bemerkte bald, daß ich mit kurzsichtigem Dünkel manches salsch gesehen und unrichtig beurteilt habe, und da man gegen nichts strenger ist, als gegen erst abgelegte Irrstimer, es auch bedenklich schien, dergleichen Papiere irgend einem Zufall auszusehen, so vernichtete ich das ganze Hest in einem lebhasten Steinkohlensener; worüber ich mich nun insosern betrübe, als es mir jeht viel wert zur Einsicht in den Gang der Vorsälle und die Kolge meiner Gedanken darüber sein würde.

In dem nicht weit entsernten Düffeldorf wurden fleißige Besuche gemacht bei Freunden, die zu dem Pempelforter Zirkel gehörten; auf der Galerie war die gewöhnliche Zusammenkunft. Dort ließ sich eine ents schiedue Neigung für die italienische Schule spüren, man zeigte sich höchst ungerecht gegen die niederländische; freilich war der hohe Sinn der ersten anziehend, edle Gemüter hinreißend. Ginst hatten wir uns lange in dem Saale des Rubens und der vorzüglichsten Niederländer aufgehalten; als wir heraustraten, hing die Himmelfahrt von Guido gerade gegenüber, da rief einer begeistert aus: Ist es einem nicht zu Mute, als wenn man aus einer Schenke in gute Gesellschaft käme! An meinem Teil konnt ich mir gefallen laffen, daß die Meister, die mich noch vor kurzem über den Alpen entzückt, sich so herrlich zeigten und leidenschaftliche Bewundrung erweckten; doch sucht ich mich auch mit den Niederländern bekannt zu machen, deren Tugenden und Vorzüge im höchsten Grade sich hier den Augen darstellten; ich sand mir Gewinn fürs ganze Leben.

Was mir aber noch mehr auffiel, war, daß ein gewisser Freiheitzssinn, ein Streben nach Demokratie sich in die hohen Stände verbreitet hatte; man schien nicht zu fühlen, was alles erst zu verlieren sei, um zu irgend einer Art zweideutigen Gewinnes zu gelangen. Lasanettes und Mirabeaus Büste, von Houdon sehr natürlich und ähnlich gebildet, sah ich hier göttlich verehrt, jenen wegen seiner ritterlichen und bürgerlichen Tugenden, diesen wegen Geisteskraft und Rednergewalt. So seltssam schwankte schon die Gesinnung der Deutschen; einige waren selbst in Paris gewesen, hatten die bedeutenden Männer reden hören, handeln sehen und waren leider nach deutscher Art und Weise zur Nachahnung ausgeregt worden, und das gerade zu einer Zeit, wo die Sorge sür das linke Rheinuser sich in Furcht verswandelte.

Die Not schien dringend, Emigrierte füllten Düssels dorf, selbst die Brüder des Königs kamen an; man eilte, sie zu sehen, ich traf sie auf der Galerie und erinnerte mich dabei, wie sie durchnäßt bei dem Auszuge aus Glorieux gesehen worden. Herr von Grimm und Frau von Beuil erschienen gleichfalls. Bei Übersüllung der Stadt hatte sie ein Apotheker aufgenommen; das Naturalienkabinett diente zum Schlaszimmer; Affen, Papageien und andres Getier belauschten den Morgenschlas der liebenswürdigken Dame; Muscheln und Korallen hinderten die Toilette, sich gehörig auszubreiten, und so war das Einquartierungsübel, das wir kaum erst nach Frankreich gebracht hatten, wieder zu uns herübergeführt.

Frau von Coudenhoven, eine schöne, geistreiche Dame, sonst die Zierde des Mainzer Hoses, hatte sich auch hieher gestüchtet. Herr und Frau von Dohm kamen von deutscher Seite heran, um von den Zuständen nähere Kenntnis zu nehmen.

Frankfurt war noch von den Franzosen besetzt, die Ariegsbewegungen hatten sich zwischen die Lahn und das Tammsgebirge gezogen; bei täglich abwechselnden bald sichern bald unsichern Nachrichten war das Gespräch lebhaft und geistreich, aber wegen streitenden Interesses und Meinungen gewährte es nicht immer

eine erfreuliche Unterhaltung. Ich konnte einer fo problematischen, durchaus ungewissen, dem Zufall unterworsnen Sache keinen Ernst abgewinnen und war mit meinen paradogen Späßen mitunter ausheiternd, mitunter lästig.

So erinnere ich nich, daß an dem Abendtische der Frankfurter Bürger mit Ehren gedacht ward, sie sollten sich gegen Custine männlich und gut betragen haben; ihre Ausstührung und Gesinnung, hieß es, steche gar sehr ab gegen die unerlaubte Weise, wie sich die Mainzer betragen und noch betrügen. Frau von Coudenhoven in dem Enthusiasmus, der sie sehr gut kleidete, ries aus, sie gebe viel darum, eine Frankfurter Bürgerin zu sein. Ich erwiederte, daß sei etwas Leichtes, ich wisse ein Mittel, werde es aber als Geheimnis sür mich behalten. Da man nun heftig und heftiger in mich drang, erklärte ich zuletzt, die trefsliche Dame dürse mich nur heiraten, wodurch sie augenblicklich zur Franksturter Bürgerin umgeschaffen werde. Allgemeines Geslächter!

Und was kam nicht alles zur Sprache! Als einst von der unglücklichen Campagne, besonders von der Kanonade bei Valmy die Rede war, versicherte Herr von Grimm, es sei von meinem wunderlichen Ritt ins Kanonensener an des Königs Tasel die Rede gewesen; wahrscheinlich hatten die Offiziere, denen ich damals begegnete, davon gesprochen; das Resultat ging darauf hinaus, daß man sich darüber nicht wundern müsse, weil gar nicht zu berechnen sei, was man von einem seltsamen Menschen zu erwarten habe.

Auch ein sehr geschickter, geistreicher Arzt nahm teil an unsern Halbsaturnalien, und ich dachte nicht in meinem Übermut, daß ich seiner so bald bedürsen würde. Er lachte daher zu meinem Ürger laut aus, als er mich im Bette sand, wo ein gewaltiges rheumatisches Übel, das ich mir durch Verkältung zugezogen, mich beinahe

unbeweglich sesthielt. Er, ein Schüler des Geheimerat Hoffmann, dessen tüchtige Wunderlichkeiten von Mainz und dem kursürstlichen Hose aus dis weit hinunter den Rhein gewirkt, versuhr sogleich mit Kampser, welcher sast als Universalmedizin galt. Löschpapier, Kreide darauf gerieben, sodann mit Kampser bestreut, ward äußerlich, Kampser gleichsalls in kleinen Dosen innerlich angewandt. Dem sei nun, wie ihm wolle, ich war in einigen Tagen hergestellt.

Die Langeweile jedoch des Leidens ließ mich manche Betrachtung anstellen; die Schwäche, die ans einem bettlägrigen Zustande gar leicht ersolgt, ließ mich meine Lage bedenklich sinden, das Fortschreiten der Franzosen in den Niederlanden war bedeutend und durch den Ruf vergrößert, man sprach täglich und stündlich von neus angekommnen Ausgewanderten.

Mein Aufenthalt in Pempelsort war schon lang genug, und ohne die herzlichste Gastsreiheit der Familie hätte jeder glauben müssen, dort lästig zu sein; auch hatte sich mein Bleiben nur zusällig verlängert; ich erwartete täglich und stündlich meine böhmische Chaise, die ich nicht gern zurücklassen wollte; sie war von Trier schon in Koblenz angekommen und sollte von dort bald weiter herab spediert werden; da sie jedoch ausblieb, vermehrte sich die Ungeduld, die mich in den letzen Tagen ergriffen hatte. Jacobi überließ mir einen bequemen obgleich an Gisen ziemlich schweren Reisewagen. Alles zog, wie man hörte, nach Westsalen hinein, und die Brüder des Königs wollten dort ihren Sitz ausschlagen.

Und so schied ich denn mit dem wunderlichsten Zwiespalt; die Neigung hielt mich in dem freundlichsten Areise, der sich soeben auch höchst beunruhigt sühlte, und ich sollte die edelsten Menschen in Sorgen und Verwirrung hinter mir lassen, bei schrecklichem Weg und Wetter mich nun wieder in die wilde, wüste Welt hinauss

wagen, von dem Strome mit fortgezogen der unaufshaltsam eilenden Flüchtlinge, selbst mit Flüchtlingsgefühl.

Und doch hatte ich Aussicht unterwegs auf die ansgenehmfte Einkehr, indem ich so nahe bei Münfter die Fürstin Gallitin nicht umgehen durfte.



## Duisburg, Ende November

Und so sand ich mich denn abermals nach Verlauf von vier Wochen zwar viele Meilen weit entfernt von dem Schauplatz unsers ersten Unheils, doch wieder in derselben Gesellschaft, in demselben Gedränge der Emisgrierten, die nun jenseits entschieden vertrieben diesseits nach Deutschland strömten, ohne Hilfe und ohne Rat.

Zu Mittag in dem Gasthof etwas spät angekommen saß ich am Ende der langen Tasel; Wirt und Wirtin, die mir als einem Deutschen den Widerwillen gegen die Franzosen schon ausgesprochen hatten, entschuldigten, daß alle guten Plätze von diesen unwillkommnen Gästen besetzt seien. Hiebei wurde bemerkt, daß unter ihnen trotz aller Erniedrigung, Glend und zu besürchtender Armut noch immer dieselbe Nangsucht und Unbescheidens heit gesunden werde.

Judem ich nun die Tasel hinaussah, erblickt ich ganz oben quer vor an der ersten Stelle einen alten, kleinen, wohlgestalteten Mann von ruhigem, beinahe nichtigem Betragen. Er mußte vornehm sein, denn zwei Nebenssihende erwiesen ihm die größte Ausmerksamkeit, wählten die ersten und besten Bissen, ihm vorzulegen, und man hätte beinahe sagen können, daß sie ihm solche zum Munde sührten. Mir blieb nicht lange verborgen, daß er vor Alter seiner Sinne kaum mächtig als ein bestamernswürdiges Automat den Schatten eines frühern

wohlhabenden und ehrenvollen Lebens fümmerlich durch die Welt schleppe, indessen zwei Ergebne ihm den Traum des vorigen Zustandes wieder herbeizuspiegeln trachteten.

Ich beschaute mir die übrigen; das bedenklichste Schicksal war auf allen Stirnen zu lesen: Soldaten, Kommissäre, Abeuteurer vielleicht zu unterscheiden; alle waren still, denn jeder hatte seine eigne Not zu überstragen, sie sahen ein grenzenloses Csend vor sich.

Etwa in der Hälfte des Mittagmahles kam noch ein hübscher junger Mann herein, ohne ausgezeichnete Gestalt oder irgend ein Abzeichen, man konnte an ihm den Kußwandrer nicht verkennen. Er setzte sich still gegen mir über, nachdem er den Wirt um ein Convert begrüßt hatte, und speiste, was man ihm nachholte und vorsetzte, mit ruhigem Betragen. Nach ausgehobner Tasel trat ich zum Wirt, der mir ins Dhr fagte: Ihr Nachbar foll seine Zeche nicht teuer bezahlen! Ich beariff nichts von diesen Worten, aber als der junge Mann sich näherte und fragte, was er schuldig sei, er= wiederte der Wirt, nachdem er sich flüchtig über die Tasel umgeschaut, die Zeche sei ein Kopfstück. Der Fremde schien betreten und sagte, das sei wohl ein Irrtum, denn er habe nicht allein ein gutes Mittags= effen gehabt, sondern auch einen Schoppen Wein; das müsse mehr betragen. Der Wirt autwortete daraus ganz ernsthaft, er pflege seine Rechnung selbst zu machen, und die Gäste erlegten gerne, was er sorderte. Mun zahlte der junge Mann, entfernte sich bescheiden und verwundert; fogleich aber löste mir der Wirt das Rätsel. Dies ift der erste von diesem vermaledeiten Volke, rief er aus, der schwarz Brot gegessen hat, das mußte ihm zu gute kommen.

Ju Duisburg wußt ich einen einzigen alten Befanuten, den ich aufzusuchen nicht versäumte; Prosessor Plessing war es, mit dem sich vor vielen Jahren ein sentimental romanhaftes Verhältnis anknüpste, wovon ich hier das Nähere mitteilen will, da unfre Abendunterhaltung dadurch aus den unruhigsten Zeiten in die friedlichsten Tage versetzt wurde.

Werther bei seinem Erscheinen in Deutschland hatte keineswegs, wie man ihm vorwarf, eine Krankheit, ein Rieber erregt, sondern nur das Übel aufgedeckt, das in jungen Gemütern verborgen lag. Während eines langen und glücklichen Friedens hatte sich eine littera= risch ästhetische Ausbildung auf deutschem Grund und Boden innerhalb der Nationalsprache auf das schönste entwickelt: doch gesellte sich bald, weil der Bezug nur aufs Innere ging, eine gewisse Sentimentalität hingu, bei deren Ursprung und Fortgang man den Ginfluß von Norick-Sterne nicht verkennen darf. Wenn auch sein Geift nicht über den Deutschen schwebte, so teilte sich sein Gefühl um desto lebhafter mit. Es entstand eine Art zärtlich leidenschaftlicher Asketik, welche, da ums die humoristische Fronie des Britten nicht gegeben war, in eine leidige Selbstqnälerei gewöhnlich ausarten mußte. Ich hatte mich perfönlich von diesem Übel zu befreien gesucht und trachtete nach meiner Überzeugung. andern hilfreich zu sein; das aber war schwerer, als man denken konnte, denn eigentlich kam es drauf an, einem jeden gegen sich selbst beizustehen, wo denn von aller Hilfe, wie sie uns die äußere Welt anbietet, es sei Erkenntnis, Belehrung, Beschäftigung, Begünstigung, die Rede gar nicht sein konnte.

Hier mussen wir nun gar manche damals mit eins wirkende Thätigkeiten stillschweigend übergehen, aber zu unsern Zwecken macht sich nötig, eines andern großen, sur sich waltenden Bestrebens umständlicher zu gedenken.

Lavaters Physiognomik hatte dem sittlich geselligen Interesse eine ganz andre Wendung verliehen. Er fühlte sich im Besitz der geistigsten Kraft, jene sämtlichen Gins drücke zu deuten, welche des Menschen Gesicht und Gestalt auf einen jeden ausübt, ohne daß er sich davon

Rechenschaft zu geben wüßte; da er aber nicht geschaffen war, irgend eine Abstraktion methodisch zu suchen, so hielt er sich am einzelnen Falle und also am Individuum.

Heinrich Lips, ein talentvoller junger Künstler, besonders geeignet zum Porträt, schloß sich sest an ihn, und sowohl zu Hause als auf der unternommnen Rheinsreise kam er seinem Gönner nicht von der Seite. Nun ließ Lavater teils aus Heißhunger nach grenzenloser Ersahrung, teils um so viel bedeutende Menschen als möglich an sein künstiges Werk zu gewöhnen und zu knüpsen, alle Personen abbilden, die nur einigermaßen durch Stand und Talent, durch Charakter und That ausgezeichnet ihm begegneten.

Dadurch kam denn freilich gar manches Individuum zur Evidenz, es ward etwas mehr wert, aufgenommen in einen so edeln Kreis, seine Gigenschaften wurden durch den deutsamen Meister hervorgehoben, man glaubte sich einander näher zu kennen; und so ergab sichs aus sonderbarste, daß mancher Einzelne in seinem persönslichen Wert entschieden hervortrat, der sich bisher im bürgerlichen Lebens und Staatsgange ohne Bedeutung eingeordnet und eingeslochten gesehen.

Diese Wirkung war stärker und größer, als man sie denken mag; ein jeder sühlte sich berechtigt, von sich selbst als von einem abgeschlossenen, abgerundeten Wesen das Beste zu denken, und in seiner Einzelheit vollständig gekräftigt hielt er sich auch wohl für besugt, Eigenheiten, Thorheiten und Fehler in den Romplez seines werten Daseins mit aufzunehmen. Dergleichen Erfolg konnte sich um so leichter entwickeln, als bei dem ganzen Versahren die besondre individuelle Natur allein ohne Rücksicht auf die allgemeine Vernunft, die doch alle Natur beherrschen soll, zur Sprache kam; dagegen war das religiose Element, worin Lavater schwebte, nicht hinreichend, eine sich immer mehr entscheidende Selbstgesälligkeit zu mildern, ja es entstand

bei Frommgesinnten daraus eher ein geistlicher Stolz, der es dem natürlichen an Erhebung auch wohl zuwor that.

Was aber zugleich nach jener Spoche folgerecht aufsallend hervorging, war die Achtung der Individuen unter einander. Namhafte ältere Männer wurden wo nicht persönlich doch im Bilde verehrt; und es durfte auch wohl ein junger Mann sich nur einigermaßen bedeutend hervorthun, so war alsbald der Buusch nach persönlicher Befanntschaft rege, in deren Ermanglung man sich mit seinem Porträt begnügte; wobei denn die mit Sorgsalt und gutem Geschick auß genauste gezognen Schattenrisse willsommne Dienste leisteten. Jedermann war darin geübt, und kein Fremder zog vorüber, den man nicht abends an die Wand geschrieben hätte; die Storchschnäbel dursten nicht rasten.

Menschenkenntnis und Menschenliebe waren uns bei diesem Versahren versprochen, wechselseitige Teilnahme hatte sich entwickelt, wechselseitiges Rennen und Erfennen aber wollte sich so schnell nicht entfalten; zu beiden Zwecken jedoch war die Thätigkeit sehr groß, und was in diesem Sinne von einem herrlich begabten jungen Fürsten, von seiner wohlgesinnten, geistreich lebhaften Umgebung für Aufmuntrung und Fördernis nah und fern gewirft ward, wäre schön zu erzählen, wenn es nicht löblich schiene, die Anfänge bedeutender Zustände einem ehrwürdigen Dunkel anheim zu geben. Bielleicht fahen die Kotyledonen jener Saat etwas wunderlich aus; der Ernte jedoch, woran das Vaterland und die Außenwelt ihren Anteil freudig dahin nahm, wird in den spätesten Zeiten noch immer ein dankbares Andenken nicht ermangeln.

Wer Vorgesagtes in Gedanken festhält und sich davon durchdringt, wird nachstehendes Abentener, welches beide Teilnehmende unter dem Abendessen vergnüglich in der Erinnerung belebten, weder unwahrscheinlich noch ungereimt sinden.

Bu manchem andern brieflichen und persönlichen Rudrang erhielt ich in der Hälfte des Jahres 1777 von Wernigerode datiert, Pleffing unterzeichnet, ein Schreiben. vielmehr ein Seft, fast das wunderbarfte, was mir in jener selbstquälerischen Urt vor Augen gekommen: man erkannte daran einen jungen, durch Schulen und Universität gebildeten Mann, dem nun aber sein fämtlich Gelerntes zu eigner innerer, sittlicher Bernhigung nicht gedeihen wollte. Gine geübte Handschrift war gut zu lesen, der Stil gewandt und fließend, und ob man gleich eine Bestimmung zum Kanzelredner darin entdeckte, so war doch alles frisch und brav aus dem Herzen geschrieben, daß man ihm einen gegenseitigen Unteil nicht versagen konnte. Wollte nun aber dieser Anteil lebhaft werden, suchte man sich die Zustände des Leidenden näher zu entwickeln, so glaubte man statt des Duldens Cigensinn, statt des Ertragens Hartnäckig= feit und statt eines sehnsüchtigen Verlangens abstoßendes Weaweisen zu bemerken. Da ward mir denn nach jenem Zeitsinn der Wunsch lebhaft rege, diesen jungen Mann von Angesicht zu sehen; ihn aber zu mir zu be= scheiden hielt ich nicht für rätlich. Ich hatte mir unter bekannten Umständen schon eine Zahl von jungen Männern aufgebürdet, die, anstatt mit mir auf meinem Wege einer reinern, höhern Bildung entgegen zu geben, auf dem ihrigen verharrend sich nicht besser befanden und mich in meinen Fortschritten hinderten. Ich ließ die Sache indessen hängen, von der Zeit irgend eine Vermittlung erwartend. Da erhielt ich einen zweiten fürzern aber auch lebhaftern, hestigern Brief, worin der Schreiber auf Antwort und Erklärung drang und sie ihm nicht zu versagen mich feierlichst beschwor.

Aber auch dieser wiederholte Sturm brachte mich nicht aus der Fassung; die zweiten Blätter gingen mir so wenig als die ersten zu Herzen, aber die herrische Gewohnheit, jungen Männern meines Alters in Herzens und Geistesnöten beizufteben, ließ mich fein doch nicht ganz vergeffen.

Die um einen trefflichen jungen Fürsten versammelte Weimarische Gesellschaft trennte sich nicht leicht, ihre Beschäftigungen und Unternehmungen, Scherze, Freuden und Leiden waren gemeinsam. Da ward nun zu Ende Novembers eine Jagdpartie auf wilde Schweine, notzgedrungen auf das häusige Klagen des Landvolks, im Gisenachischen unternommen, der ich als damaliger Gast auch beizuwohnen hatte; ich erbat mir jedoch die Erslaubnis, nach einem kleinen Umweg mich anschließen zu dürsen.

Run hatte ich einen wundersamen geheimen Reise= plan. Sch mußte nämlich nicht nur etwa von Ge= schäftsleuten sondern auch von vielen am Ganzen teilnehmenden Weimarern öfter den lebhaften Wunsch hören, es möge doch das Ilmenauer Bergwerk wieder aufgenommen werden. Nun ward von mir, der ich nur die allgemeinften Begriffe vom Bergbau allenfalls besaß, zwar weder Gutachten noch Meinung doch Un= teil verlangt, aber diesen konnt ich an irgend einem Gegenstand nur durch unmittelbares Anschauen gewinnen. Ich dachte mir unerläßlich vor allen Dingen das Bergwesen in feinem ganzen Kompler, und wär es auch nur flüchtig, mit Augen zu fehen und mit dem Geiste zu fassen, denn alsdann nur konnt ich hoffen. in das Positive weiter einzudringen und mich mit dem Historischen zu befreunden. Deshalb hatt ich mir längft eine Reise auf den Harz gedacht, und gerade jett, da ohnehin diese Jahreszeit in Jagdluft unter freiem Himmel zugebracht werden follte, fühlte ich mich dahin getrieben. Alles Winterwesen hatte überdies in jener Zeit für mich große Reize, und was die Bergwerke betraf, so war ja in ihren Tiefen weder Winter noch Sommer merkbar; wobei ich zugleich gern bekenne, daß die Absicht, meinen wunderlichen Korresvondenten verfönlich zu feben und zu prüfen, wohl die Hälfte des Gewichtes meinem Entschluß hinzufügte.

Indem sich nun die Jagdlustigen nach einer andern Seite hin begaben, ritt ich ganz allein dem Ettersberge zu und begann jene Ode, die unter dem Titel Harzreise im Winter so lange als Rätsel unter meinen kleinern Gedichten Platz gefunden. Im düstern und von Norden her sich herauwälzenden Schneegewölf schwebte hoch ein Geier über mir. Die Nacht verblieb ich in Sonderspausen und gelangte des andern Tags so bald nach Nordhausen, daß ich gleich nach Tische weiter zu gehen beschloß, aber mit Boten und Laterne nach mancherlei Gefährlichseiten erst sehr spät in Isseld ankam.

Ein ausehnlicher Gasthof war glänzend erleuchtet, es schien ein besondres Fest darin geseiert zu werden. Erst wollte der Wirt mich gar nicht ausnehmen; die Kommissarien der höchsten Höse, hieß es, seien schon lange hier beschäftigt, wichtige Einrichtungen zu tressen und verschiedne Interessen zu vereindaren, und da dies nun glücklich vollendet sei, gäben sie heute abend einen allgemeinen Schmaus. Auf dringende Vorstellung jedoch und einige Winke des Boten, daß man mit mir nicht übel sahre, erbot sich der Mann, mir den Bretterverschlag in der Wirtsstude, seinen eigentlichen Wohnsitz, und zugleich sein weißzuüberziehendes Ehebett einzuräumen. Er sührte mich durch das weite, hellerleuchtete Wirtszimmer, da ich mir denn im Vorbeigehen die sämtlichen muntern Gäste slüchtig beschaute.

Doch sie sämtlich zu meiner Unterhaltung näher zu betrachten gab mir in den Brettern des Berschlags eine Astläcke die beste Gelegenheit, die seine Gäste zu belauschen dem Wirte selbst oft dienen mochte. Ich sah die lange und wohlerleuchtete Tafel von unten hinauf, ich siberschaute sie, wie man oft die Hochzeit von Kana gemalt sieht; nun musterte ich bequem von oben dis herab also: Vorsigende, Räte, andre Teils

nehmende, und dann immer so weiter, Sekretarien, Schreiber und Gehilsen. Gin glücklich geendigtes beschwerliches Geschäft schien eine Gleichheit aller thätig Teilnehmenden zu bewirken, man schwatte mit Freiheit, trank Gesundheiten, wechselte Scherz um Scherz, wobei einige Gäste bezeichnet schienen, Witz und Spaß an ihnen zu üben; genug, es war ein fröhliches, bedeutendes Mahl, das ich bei dem hellsten Kerzenscheine in seinen Gigentümlichkeiten ruhig beobachten konnte, eben als wemt der hinkende Teufel mir zur Seite stehe und einen aans fremden Zustand unmittelbar zu beschauen und zu erkennen mich begünstigte. Und wie dies mir nach der düstersten Nachtreise in den Harz hinein ergeklich gewesen, werden die Freunde solcher Abenteuer beurteilen. Manchmal schien es mir ganz gespensterhaft, als sah ich in einer Berghöhle wohlgemute Geister sich erluftigen.

Nach einer wohl durchschlassen Nacht eilte ich frühe, von einem Boten abermals geleitet der Baumannshöhle zu; ich durchkroch sie und betrachtete mir das sort- wirsende Naturereignis ganz genau. Schwarze Marmor- massen ausgelöst zu weißen krystallinischen Säulen und Flächen wieder hergestellt deuteten mir auf das sort- webende Leben der Natur. Freisich verschwanden vor dem ruhigen Blick alle die Bunderbilder, die sich eine düster wirkende Einbildungskrast so gern aus sormlosen Gestalten erschaffen mag; dasür blieb aber auch das eigne Wahre desto reiner zurück, und ich sühlte mich dadurch gar schön bereichert.

Wieder ans Tageslicht gelangt schrieb ich die notwendigsten Bemerkungen, zugleich aber auch mit ganz strischem Sinn die ersten Strophen des Gedichts, das unter dem Titel Harzreise im Winter die Ansmerksamkeit mancher Freunde dis auf die letzten Zeiten erregt hat; davon mögen denn die Strophen, welche sich auf den nun bald zu erblickenden wunderlichen Mann beziehen, hier Platz finden, weil sie mehr als viele Worte



den damaligen liebevollen Zustand meines Innern auszusprechen geeignet sind.

Aber abseits, wer ists? Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad, Hinter ihm schlagen Die Sträuche zusammen, Das Gras steht wieder auf, Die Öde verschlingt ihn.

Ach, wer heilet die Schmerzen Tes, dem Balfam zu Gift ward? Ter sich Menschenhaß Aus der Fülle der Liebe trant? Erst verachtet, nun ein Verächter, Zehrt er heimlich auf Seinen eignen Wert In ungnügender Selbstsucht.

Jst auf beinem Psalter, Bater der Liebe, ein Ton Seinem Ohre vernehmlich, So erquicke sein Herz! Öffne den unmölkten Blick Über die tausend Quellen Neben dem Durstenden In der Wüste!

Im Gasthof zu Wernigerode angekommen ließ ich mich mit dem Kellner in ein Gespräch ein; ich sand ihn als einen siemlich zu kennen schien. Ich sagt ihm daraus, es sei meine Art, wenn ich an einem fremden Ort ohne besondre Empfehlung anlangte, mich nach jüngern Perssonen zu erkundigen, die sich durch Wissenschaft und Gelehrsamkeit auszeichneten; er möge mir daher jemaus den der Art nennen, damit ich einen angenehmen Abend

zubrächte. Darauf erwiederte ohne weitres Bedenken der Kellner, es werde mir gewiß mit der Gesellschast des Herrn Plessing gedient sein, dem Sohne des Supersintendenten; als Knabe sei er schon in Schulen aussgezeichnet worden und habe noch immer den Rus eines sleißigen, guten Kopfs, nur wolle man seine finstre Laune tadeln und nicht gut sinden, daß er mit unsreundlichem Betragen sich aus der Gesellschast ausschließe. Gegen Fremde sei er zuvorkommend, wie Beispiele bekannt wären; wollte ich angemeldet sein, so könne es sogleich geschehen.

Der Kellner brachte mir bald eine bejahende Autwort und führte mich hin. Es war schon abend geworden, als ich in ein großes Zimmer des Erdgeschofses, wie man es in geistlichen Häusern antrisst, hineintrat und den jungen Mann in der Dänunrung noch ziemlich dentlich erblickte. Allein an einigen Symptomen konnt ich bemerken, daß die Eltern eilig das Zimmer verlassen hatten, um dem unvermuteten Gaste Platzu machen.

Das hereingebrachte Licht ließ mich den jungen Manu nunmehr ganz deutlich erkennen, er glich seinem Briese völlig, und so wie jenes Schreiben erregte er Interesse, ohne Anziehungskraft auszuüben.

Um ein näheres Gespräch einzuleiten, erklärt ich mich sür einen Zeichenkünstler von Gotha, der wegen Familienangelegenheiten in dieser unfreundlichen Jahreszeit Schwester und Schwager in Braunschweig zu bessuchen habe.

Mit Lebhastigkeit siel er mir beinahe ins Wort und ries aus: Da Sie so nahe an Weimar wohnen, so werden Sie doch auch diesen Ort, der sich so berühmt macht, öfters besucht haben. Dieses bejaht ich ganz einsach und sing an von Rat Kraus, von der Beichenschule, von Legationsrat Bertuch und dessen unermüdeter Thätigkeit zu sprechen; ich vergaß weder Musäus noch Jagemann, Kapellmeister Wolf und einige Frauen und bezeichnete den Kreis, den diese wackern Personen abschlossen und jeden Fremden willig und fremdlich unter sich ausnahmen.

Endlich suhr er etwas ungeduldig herans: Warum nennen Sie denn Goethe nicht? Ich erwiederte, daß ich diesen auch wohl in gedachtem Kreise als willstommnen Gast gesehen und von ihm selbst persönlich als fremder Künstler wohl ausgenommen und gesördert worden, ohne daß ich weiter viel von ihm zu sagen wisse, da er teils allein teils in andern Verhältnissen lebe.

Der junge Mann, der mit unruhiger Ausmerksamkeit zugehört hatte, verlangte nunmehr mit einigem Ungestüm, ich solle ihm das seltsame Individuum schildern, das so viel von sich reden mache. Ich trug ihm darauf mit großer Ingenuität eine Schilderung vor, die sür mich nicht schwer wurde, da die seltsame Person in der seltsamsten Lage mir gegenwärtig stand, und wäre ihm von der Natur nur etwas mehr Herzenssagacität gesönnt gewesen, so konnte ihm nicht verborgen bleiben, das der vor ihm stehende Gast sich selbst schildre.

Er war einigemal im Zimmer auf und ab gegangen, indes die Magd hereintrat, eine Flasche Wein und sehr reinlich bereitetes kaltes Abendbrot auf den Tisch setzte; er schenkte beiden ein, stieß an und schluckte das Glassehr lebhast hinunter. Und kaum hatte ich mit etwas gemäßigtern Zügen das meinige geleert, ergriss er hestig meinen Arm und ries. D, verzeihen Sie meinem wunderlichen Betragen! Sie haben mir aber so viel Vertrauen eingeslößt, daß ich Ihnen alles entdecken muß. Dieser Mann, wie Sie mir ihn beschreiben, hätte mir doch antworten sollen; ich habe ihm einen außsschrlichen, herzlichen Brief geschickt, ihm meine Zustände, meine Leiden geschildert, ihn gebeten, sich meiner anzunehmen, mir zu raten, mir zu helsen, und nun sind schon Monate verstrichen, ich vernehme nichts von ihm;

wenigstens hätte ich ein ablehnendes Wort auf ein so unbegrenztes Vertrauen wohl verdient.

Ich erwiederte darauf, daß ich ein folches Benehmen weder erklären noch entschuldigen könne, so viel wisse ich aber aus eigner Ersahrung, daß ein gewaltiger sowohl ideeller als reeller Zudrang diesen sonst wohlsgesinnten, wohlwollenden und hilfsfertigen jungen Mann oft außer stand setze sich zu bewegen, geschweige zu wirken.

Sind wir zufällig so weit gekommen, sprach er darauf mit einiger Fassung, den Brief muß ich Ihnen vorlesen, und Sie sollen urteilen, ob er nicht irgend eine Antwort, irgend eine Erwiederung verdiente.

Sch ging im Zimmer auf und ab, die Vorlefung zu erwarten, ihrer Wirkung schon beinahe ganz gewiß, deshalb nicht weiter nachdenkend, um mir selbst in einem so zarten Falle nicht vorzugreifen. Nun saß er gegen mir über und fing an die Blätter zu lefen, die ich in und auswendig kannte, und vielleicht war ich niemals mehr von der Behauptung der Physiognomisten überzeugt, ein lebendiges Wesen sei in allem seinem Handeln und Betragen vollkommen überein= stimmend mit sich selbst, und jede in die Wirklichkeit hervorgetretne Monas erzeige sich in vollkommner Ginheit ihrer Eigentümlichkeiten. Der Lesende paßte völlig zu dem Gelesenen, und wie dieses früher in der Alb= wesenheit mich nicht ausprach, so war es nun auch mit der Gegenwart. Man konnte zwar dem jungen Mann eine Achtung nicht versagen, eine Teilnahme, die mich demi auch auf einen so wunderlichen Wea geführt hatte; denn ein ernstliches Wollen sprach sich aus, ein edler Sinn und Zweck; aber obschon von den zärtlichsten Gefühlen die Rede war, blieb der Vortrag ohne Annut, und eine gang eigens beschränfte Gelbstig= feit that sich fräftig hervor. Alls er nun geendet hatte, fragte er mit Haft, was ich dazu fage, und ob ein solches Schreiben nicht eine Antwort verdient, ja gefordert hätte.

Indessen war mir der bedaueruswürdige Zustand dieses jungen Mannes immer deutlicher geworden; er hatte nämlich von der Ankenwelt niemals Kenutnis genommen, dagegen sich durch Lektüre mannigsaltig ausgebildet, alle seine Krast und Neigung aber nach innen gewendet und sich auf diese Weise, da er in der Tiese seines Lebens kein produktives Talent sand, so gut als zu Grunde gerichtet; wie ihm denn sogar Unterhaltung und Trost, dergleichen uns aus der Beschäftigung mit alten Sprachen so herrlich zu gewinnen offen steht, völlig abzugehen schien.

Da ich an mir und andern schon glücklich erprobt hatte, daß in solchem Fall eine rasche, gläubige Bendung gegen die Natur und ihre grenzenlose Mannigsaltigkeit das beste Heilunittel sei, so wagt ich alsobald den Bersuch, es auch in diesem Falle anzuwenden und ihm daher nach einigem Bedenken solgendermaßen zu autworten:

Ich glaube zu begreifen, warum der junge Mann, auf den Sie fo viel Vertrauen gefett, gegen Sie ftumm geblieben, denn seine jetige Denkweise weicht zu sehr von der Ihrigen ab, als daß er hoffen dürfte, sich mit Ihnen verständigen zu können. Ich habe felbst einigen Unterhaltungen in jenem Kreise beigewohnt und behaupten hören, man werde sich aus einem schmerzlichen, felbstauälerischen, dustern Seelenzustande nur durch Naturbeschanung und herzliche Teilnahme an der äußern Welt retten und befreien. Schon die allgemeinfte Bekanntschaft mit der Natur, gleichviel von welcher Seite, ein thätiges Gingreifen, sei es als Gärtner ober Landbebauer, als Säger oder Bergmann ziehe uns von und selbst ab; die Richtung geistiger Kräfte auf wirkliche, wahrhafte Erscheinungen gebe nach und nach das größte Behagen, Klarheit und Belehrung, wie denn

der Künftler, der sich treu an der Natur halte und zugleich sein Juneres auszubilden suche, gewiß am besten sahren werde.

Der junge Freund schien darüber sehr muruhig und ungeduldig, wie man über eine fremde oder verworrne Sprache, deren Sinn wir nicht vernehmen, ärgerlich zu werden aufänat. Ich darauf, ohne sonderliche Hoffnung eines glücklichen Erfolgs, eigentlich aber um nicht zu verstummen, suhr zu reden fort. Mir als Laudschaftsmaler, sagte ich, mußte dies zu allererst einleuchten, da ja meine Kunft munittelbar auf die Natur gewiesen ist; doch habe ich seit jener Zeit emsiger und eifriger als bisher nicht etwa nur ausgezeichnete und auffallende Naturbilder und Erscheinungen betrachtet, sondern mich zu allem und jedem liebevoll hin=" gewendet. Damit ich mich nun aber nicht ins Allge= meine verlöre, erzählte ich, wie mir sogar diese not= gedrungue Winterreise auftatt beschwerlich zu sein danernden Genuß gewährt; ich schilderte ihm mit malerischer Boesie und doch so unmittelbar und natür= lich, als ich nur konnte, den Vorschritt meiner Reise, jenen morgendlichen Schneehimmel über den Bergen, die mannigsaltigsten Tageserscheinungen, dann bot ich seiner Einbildungstraft die wunderlichen Turm und Mauerbefestigungen von Nordhausen, gesehen bei her= einbrechender Abenddämmrung, ferner die nächtlich rauschenden, von des Boten Laterne zwischen Berg= schluchten flüchtig erleuchtet blinkenden Gewässer und gelangte sodann zur Baumannshöhle. Sier aber unter= brach er mich lebhast und versicherte, der kurze Weg, den er daran gewendet, gerene ihn ganz eigentlich; sie habe keineswegs dem Bilde sich gleichgestellt, das er in seiner Phantasie entworfen. Nach dem Vorhergegangnen fonnten mich solche krankhafte Symptome nicht verdrießen; denn wie oft hatte ich ersahren mussen, daß der Mensch den Wert einer klaren Wirklichkeit gegen

ein trübes Phantom seiner düstern Einbildungsfrast von sich ablehut. Sben so wenig war ich verwundert, als er auf meine Frage, wie er sich denn die Höhle vorgestellt habe, eine Beschreibung machte, wie kaum der kühnste Theatermaler den Vorhof des Plutonischen Reiches darzustellen gewagt hätte.

Ich versuchte hierauf noch einige propädeutische Wendungen als Versuchsmittel einer zu unternehmenden Kur; ich ward aber mit der Versichrung, es könne und solle ihm nichts in dieser Welt genügen, so entschieden abgewiesen, daß mein Innerstes sich zuschloß, und ich mein Gewissen durch den beschwerlichen Weg im Bewußtsein des besten Willeus völlig besreit und mich gegen ihn von jeder weitern Pflicht entbunden glaubte.

Es war schon spät geworden, als er mir den zweiten noch heftigern, mir gleichfalls nicht unbekannten brieflichen Erlaß vorlesen wollte, doch aber meine Ent= schuldigung wegen allzugroßer Müdigkeit gelten ließ, indem er zugleich eine Ginladung auf morgen zu Tische im Namen der Seinigen dringend hinzufügte; wogegen ich mir die Erklärung auf morgen gang in der Frühe vorbehielt. Und so schieden wir friedlich und schicklich; feine Perfönlichkeit ließ einen ganz individuellen Gin= druck zurück. Er war von mittlerer Größe, seine Ge= sichtszüge hatten nichts Unlockendes aber auch nichts eigentlich Abstoßendes, sein duftres Besen erfchien nicht unhöftich, er konnte vielmehr für einen wohlerzogenen jungen Mann gelten, der sich in der Stille auf Schulen und Afademien zu Kanzel und Lehrstuhl porbereitet hatte.

Heraustretend sand ich den völlig aufgehellten Himmel von Sternen blinken, Straßen und Plätze mit Schnee überdeckt, blieb auf einem schmalen Steg ruhig stehen und beschaute mir die winternächtliche Welt. Zugleich überdacht ich das Abenteuer und sühlte mich

fest entschlossen, den jungen Mann nicht wieder zu sehen. In Gesolg dessen bestellt ich mein Pserd auf Tagessanbruch, übergab ein anonymes, entschuldigendes Bleistiftblättchen dem Kellner, dem ich zugleich so viel Gutes und Wahres von dem jungen Manne, den er mir bekannt gemacht, zu sagen wußte, welches denn der gewandte Bursche mit eigner Zusriedenheit gewiß wohl benützt haben mag.

Nun ritt ich an dem Nordosthange des Harzes im grimmigen, mich zur Seite bestürmenden Stöberwetter, nachdem ich vorher den Rammelsberg, Messinghütten und die sonstigen Anstalten der Art beschaut und ihre Beise mir eingeprägt hatte, nach Goslar, wovon ich diesmal nicht weiter erzähle, da ich mich fünstig mit meinen Lesern darüber umständlich zu unterhalten hoffe.

Ich wüßte nicht, wie viel Zeit vorüber gegangen, ohne daß ich etwas weiter von dem jungen Manne gehört hätte, als unerwartet an einem Morgen mir ein Billet ins Gartenhaus bei Weimar zukam, wodurch er sich anmeldete; ich schrieb ihm einige Worte dagegen, er werde mir willkommen sein. Ich erwartete nun einen seltsamen Erkennungsaustritt, allein er blieb hereintretend ganz ruhig und sprach: Ich bin nicht überrascht, Sie hier zu sinden, die Handschrift Ihres Villets rief mir so deutlich jene Züge wieder ins Gesdächtnis, die Sie aus Wernigerode scheidend mir hinterließen, daß ich keinen Augenblick zweiselte, jenen geheinnisvollen Reisenden abermals hier zu sinden.

Schon dieser Eingang war ersreulich, und es ersöffnete sich ein trausiches Gespräch, worin er mir seine Lage zu entwickeln trachtete, und ich ihm dagegen meine Meinung nicht vorenthielt. Inwiesern sich seine innern Zustände wirklich gebessert hatten, wüßt ich nicht mehr anzugeben, es mußte aber damit nicht so gar schlimm außsehen, denn wir schieden nach mehrern Gesprächen sriedlich und freundlich, nur daß ich sein heftiges Bes

gehren nach leidenschaftlicher Freundschaft und innigster Verbindung nicht erwiedern konnte.

Noch eine Zeit lang unterhielten wir ein briefliches Berhältnis; ich kam in den Kall, ihm einige reelle Dienste zu leisten, deren er sich denn auch bei gegenwärtiger Zusammenkunft dankbar erinnerte, sowie denn überhaupt das Zurückschauen in jene frühern Tage beiden Teilen einige angenehme Stunden gewährte. Er. nach wie vor immer nur mit sich selbst beschäftigt, hatte viel zu erzählen und mitzuteilen. Ihm war geglückt, im Laufe der Jahre sich den Rang eines geachteten Schriftstellers zu erwerben, indem er die Geschichte älterer Philosophie ernstlich behandelte, besonders derjenigen, die sich zum Geheimnis neigt, woraus er denn die Anfänge und Urzustände der Menschen abzuleiten trachtete. Seine Bücher, die er mir, wie sie heraus= kamen, zusendete, hatte ich freilich nicht gelesen; jene Bemühungen lagen zu weit von demjenigen ab. was mich interessierte.

Seine gegenwärtigen Zustände fand ich auch keines= wegs behaglich; er hatte Sprach und Geschichtskennt= nisse, die er so lange versäumt und abgelehnt, endlich mit wütender Unstrengung erstürmt und durch dieses geistige Unmaß sein Physisches zerrüttet; zudem schienen seine ökonomischen Umstände nicht die besten, wenigstens erlaubte sein mäßiges Einkommen ihm nicht, sich sonderlich zu pflegen und zu schonen; auch hatte sich das düstre jugendliche Treiben nicht ganz ausgleichen können; noch immer schien er einem Unerreichbaren nachzuftreben, und als die Erinnerung früherer Verhältnisse endlich erschöpft war, so wollte keine eigentlich frohe Mitteilung stattfinden. Meine gegenwärtige Art zu sein konnte fast noch entfernter von der seinigen als jemals angesehen werden. Wir schieden jedoch in dem besten Vernehmen, aber auch ihn verließ ich in Furcht und Sorge wegen der drangvollen Zeit.

Den verdienten Merrem besuchte ich gleichfalls, dessen schöne naturhistorische Kenntnisse alsbald eine strohere Unterhaltung gewährten. Er zeigte mir manches Bedeutende vor, schenkte mir sein Werk über die Schlangen, und so ward ich ausmerksam auf seinen weitern Lebensgang, woraus mir mancher Ruhen erwuchs; denn das ist der höchst erfreuliche Vorteil von Reisen, daß einmal erkannte Persönlichkeiten und Lostalitäten unsern Anteil zeitlebens nicht lostassen.



## Münster, im Dezember 1792

Der Fürstin angemeldet hoffte ich gleich den behaglichsten Zustand; allein ich sollte noch vorher eine zeitgemäße Prüsung erdulden, denn auf der Fahrt von
mancherlei Hindernissen ausgehalten gelangte ich erst
tief in der Nacht zur Stadt. Ich hielt nicht für schicklich, durch einen solchen Überfall gleich beim Eintritt
die Gastsreundschaft in diesem Grade zu prüsen; ich
suhr daher an einen Gasthos, wo mir aber Zimmer
und Bette durchaus versagt wurde; die Emigrierten
hatten sich in Masse auch hieher geworsen und jeden Winkel gefüllt. Unter diesen Umständen bedachte ich
mich nicht lange und brachte die Stunden auf einem
Stuhle in der Wirtsstube hin, immer noch bequemer
als vor kurzem, da beim dichtesten Regenwetter von
Dach und Fach nichts zu sinden war.

Auf diese geringe Entbehrung ersuhr ich den andern Morgen das Allerbeste. Die Fürstin ging mir entgegen, ich sand in ihrem Hause zu meiner Aufnahme alles vorbereitet. Das Verhältnis von meiner Seite war rein, ich kannte die Glieder des Zirkels früher genugsam, ich wußte, daß ich in einen frommen, sittlichen Kreis



hereintrat und betrug mich darnach. Lon jener Seite benahm man sich gesellig, klug und nicht beschränkend.

Die Kürstin hatte uns vor Jahren in Weimar besucht, mit von Fürstenberg und Hemsterhuis; auch ihre Kinder waren von der Gefellschaft; damals verglich man sich schon über gewisse Punkte und schied, einiges jugebend, andres duldend, im beften Bernehmen. war eines der Individuen, von denen man sich aar feinen Begriff machen fann, wenn man fie nicht ge= sehn hat, die man nicht richtig beurteilt, wenn man eben diese Individualität nicht in Verbindung, sowie im Konflift mit ihrer Zeitumgebung betrachtet. Von Kürstenberg und Semfterhuis, zwei vorzügliche Männer, begleiteten sie treulich, und in einer solchen Gesellschaft war das Gute sowie das Schöne immerfort wirksam und unterhaltend. Letterer war indessen gestorben, jener nunmehr um so viel Jahre älter, immer derfelbe verständige, edle, ruhige Mann; und welche sonderbare Stellung in der Mitwelt! Geistlicher, Staatsmann, so nahe den Kürstenthron zu besteigen.

Die ersten Unterhaltungen, nachdem das persönliche Andenken früherer Zeit sich ausgesprochen hatte, wandten sich auf Hamann, dessen Grab in der Ecke des entslaubten Gartens mir bald in die Augen schien.

Seine großen, unvergleichlichen Eigenschaften gaben zu herrlichen Betrachtungen Anlaß; seine letzten Tage jedoch blieben unbesprochen; der Mann, der diesem endlich erwählten Kreise so bedeutend und erfreulich gewesen, ward im Tode den Freunden einigermaßen unbequem; man mochte sich über sein Begräbnis entscheiden, wie man wollte, so war es außer der Regel.

Den Zustand der Fürstin, nahe gesehen, konnte man nicht anders als liebevoll betrachten; sie kam früh zum Gesühl, daß die Welt uns nichts gebe, daß man sich in sich selbst zurückziehen, daß man in einem innern, beschränkten Kreise um Zeit und Ewigkeit besorgt sein

müsse. Beides hatte sie erfaßt; das höchste Zeitliche fand sie im Natürlichen, und hier erinnere man sich Rousseauscher Maximen über bürgerliches Leben und Kinderzucht. Zum einfältigen Wahren wollte man in allem zurücksehren, Schnürbrust und Absatz verschwansen, der Puder zerstob, die Haare sielen in natürlichen Locken. Ihre Kinder lernten schwimmen und rennen, vielleicht auch balgen und ringen. Diesmal hätte ich die Tochter kaum wieder gekannt; sie war gewachsen und stämmiger geworden, ich sand sie verständig, liebensewert, hanshälterisch, dem halbklösterlichen Leben sich sügend und widmend. So war es mit dem zeitlich Gegenwärtigen; das ewige Künstige hatten sie in einer Religion gefunden, die das, was andre lehrend hossen lassen, heilig beteuernd zusagt und verspricht.

Aber als die schönste Vermittlung zwischen beiden Welten entfproßte Wohlthätigkeit, die mildeste Wirkung einer ernsten Asketik; das Leben füllte sich aus mit Religionsübung und Wohlthun; Mäßigkeit und Genügfamkeit sprach sich aus in der ganzen häuslichen Unigebung, jedes tägliche Bedürfnis ward reichlich und einfach befriedigt, die Wohnung felbst aber, Hausrat und alles, deffen man sonst benötigt ist, erschien weder elegant noch kostbar; es sah eben aus, als wenn man anständig zur Miete wohne. Gben dies galt von Kürstenbergs häuslicher Umgebung; er bewohnte einen Palast, aber einen fremden, den er seinen Kindern nicht hinterlaffen sollte. Und so bewies er sich in allem sehr einfach, mäßig, genügfam, auf innerer Bürde beruhend, alles Außere verschmähend, so wie die Fürstin auch. Innerhalb diefes Glementes bewegte sich die geiftreichste, herzlichste Unterhaltung, ernsthaft, durch Philosophie vermittelt, heiter durch Kunst, und wenn man bei jener felten von gleichen Principien ausgeht, so freut man sich bei dieser meift Übereinftimmung zu finden.

Hemsterhuis, Riederländer, fein gefinnt, zu den

Alten von Jugend auf gebildet, hatte sein Leben der Fürstin gewidmet, sowie seine Schriften, die durchaus von wechselseitigem Vertrauen und gleichem Vildungssgange das unverwüstlichste Zeugnis ablegen.

Mit eigner scharssinniger Zartheit wurde dieser schätzenswerte Mann dem geistig Sittlichen sowie dem sinnlich Üsthetischen unermüdet nachzustreben geleitet. Muß man von jenem sich durchdringen, so soll man von diesem immer umgeben sein; daher ist für einen Privatmann, der sich nicht in großen Räumen ergehen und selbst auf Reisen einen gewohnten Kunstgenuß nicht entbehren kann, eine Sammlung geschnittner Steine höchst wünschenswert; ihn begleitet überall das Erfrenslichste, ein belehrendes Kostbares ohne Belästigung, und er genießt ununterbrochen des edelsten Besitzes.

Um aber dergleichen zu erlangen, ist nicht genug, daß man wolle; zum Vollbringen gehört außer dem Vermögen vor allen Dingen Gelegenheit. Unser Freund entbehrte dieser nicht: auf der Scheide von Holland und England wohnend, die sortdauernde Handelsbewegung, die darin auch hin und herwogenden Kunstschäße besobachtend gelangte er nach und nach durch Kauf und Tauschversuche zu einer schönen Sammlung von etwa siedzig Stücken, wobei ihm Rat und Belehrung des trefflichen Steinschneiders Natter für die sicherste Beishilse galt.

Diese Sammlung hatte die Fürstin zum größten Teile entstehen sehen, Einsicht, Geschmack und Liebe daran gewonnen und besaß sie nun als Nachlaß eines abgeschiednen Freundes, der in diesen Schätzen immer als gegenwärtig erschien.

Hemsterhuis Philosophie, die Fundamente derselben, seinen Ideengang konnt ich mir nicht anders zu eigen machen, als wenn ich sie in meine Sprache übersetzte. Das Schöne und das an demselben Ersreuliche sei, so sprach er sich aus, wenn wir die größte Menge von

Vorstellungen in Einem Moment bequem erblicken und saffen; ich aber mußte sagen, das Schöne sei, wenn wir das gesetzmäßig Lebendige in seiner größten Thätigkeit und Vollkommenheit schauen, wodurch wir zur Reproduktion gereizt uns gleichfalls lebendig und in höchste Thätigkeit versetzt fühlen. Genau betrachtet ist eins und ebendasselbe gesagt, nur von verschiednen Menschen ausgesprochen, und ich enthalte mich mehr zu sagen; denn das Schöne ist nicht sowohl leistend als versprechend, dagegen das Häßliche aus einer Stockung entstehend, selbst stocken macht und nichts hoffen, besgehren und erwarten läßt.

Ich glaubte mir auch den Brief über die Stulptur hiernach meinem Sinne gemäß zu deuten; ferner schien mir das Büchlein über das Begehren auf diesem Wege flar; denn wenn das heftig verlangte Schöne in unsern Besitz kommt, so hält es nicht immer im einzelnen, was es im ganzen versprach, und so ist es offenbar, daß dasjenige, was uns als Ganzes ausregte, im einzelnen nicht durchaus befriedigen wird.

Diese Betrachtungen waren um so bedeutender, als die Fürstin ihren Freund hestig nach Kunstwerken verlangen aber im Besitz erkalten gesehen, was er so scharf= finnig und liebenswürdig in obgemeldetem Büchlein aus= geführt hatte. Dabei hat man freilich den Unterschied zu bedenken, ob der Gegenstand des für ihn empfundnen Enthusiasmus würdig sei; ist er es, so muß Freude und Bewundrung immer daran machfen, sich stets erneuen; ift er es nicht ganz, so geht das Thermometer um einige Grade zurück, und man gewinnt an Ginsicht, was man an Borurteil verlor. Deshalb es wohl ganz richtig ift. daß man Kunftwerke kaufen muffe, um fie kennen zu lernen, damit das Verlangen aufgehoben und der wahre Wert festgestellt werde. Indessen muß auch hier Sehnsucht und Befriedigung in einem pulsierenden Leben mit einander abwechseln, sich gegenseitig er=

greisen und lostassen, damit der einmal Betrogne nicht aufhöre zu begehren.

Wie empfänglich die Societät, in der ich mich befand, für solche Gespräche sein mochte, wird derjenige am besten beurteilen, der von Hemsterhuis Werken Kenntnis genommen hat, welche in diesem Kreise entsprungen ihm auch Leben und Nahrung verdankten.

Bu den geschnittnen Steinen aber wieder gurückzukehren war mehrmals höchst ersreulich; und man mußte dies gewiß als einen der sonderbarften Fälle ansehen, daß gerade die Blüte des Heidentums in einem christ= lichen Saufe verwahrt und hochgeschätzt werden follte. Ich verfäumte nicht, die allerliebsten Motive hervorzu= heben, die aus diesen würdigen kleinen Gebilden dem Auge entgegen sprangen. Auch hier durfte man sich nicht verleugnen, daß Nachahmung großer würdiger älterer Werke, die für ums ewig verloren wären, in diesen engen Räumen juwelenhaft aufgehoben worden, und es fehlte fast an keiner Urt. Der tüchtiaste Herkules, mit Ephen befränzt, durfte feinen koloffalen Ursprung nicht verleugnen; ein ernstes Medusenhaupt, ein Bacchus, der ehemals im Mediceischen Kabinett verwahrt worden, allerliebste Opfer und Bacchanalien, und zu allem diesen die schätzbarsten Borträte von befannten und unbekannten Personen mußten bei wieder= holter Betrachtung bewimdert werden.

Uns solchen Gesprächen, die ungeachtet ihrer Höhe und Tiese nicht Gesahr liesen, sich ins Abstruse zu verslieren, schien eine Vereinigung hervorzugehen, indem jede Verehrung eines würdigen Gegenstandes immer von einem religiosen Gesühl begleitet ist. Doch konnte man sich nicht verbergen, daß die reinste christliche Resligion mit der wahren bildenden Kunst immer sich zwiespältig besinde, weil jene sich von der Sinnlichkeit zu entsernen strebt, diese nun aber das sinnliche Glement als ihren eigentlichsten Wirkungskreis anerkennt

und darin beharren muß. In diesem Geiste schrieb ich nachstehendes Gedicht augenblicklich nieder:

Umor, nicht das Kind, der Jüngling, der Psychen vers
führte,

Sah im Dlympus sich um, frech und der Siege gewohnt;

Eine Göttin erblickt' er, vor allen die herrlichste Schöne, Benus Urania wars, und er entbrannte für sie.

Ach! die Heilige selbst, sie widerstand nicht dem Werben, Und der Verwegene hielt fest sie im Arme bestrickt. Da entstand aus ihnen ein neuer lieblicher Amor,

Der dem Vater den Sinn, Sitte der Mutter vers

Immer findest du ihn in holder Musen Gesellschaft, und sein reizender Pseil stiftet die Liebe der Kunst.

Mit diesem allegorischen Glaubensbekenntnis schien man nicht ganz unzusrieden; indessen blieb es auf sich selbst beruhen, und beide Teile machten sichs zur Pflicht, von ihren Gefühlen und Überzeugungen nur dassenige hervorzukehren, was gemeinsam wäre und zu wechselsseitiger Belehrung und Ergehung ohne Widerstreit gesreichen könnte.

Immer aber konnten die geschnittnen Steine als ein herrliches Mittelglied eingeschoben werden, wenn die Unterhaltung irgend lückenhast zu werden drohte. Ich von meiner Seite konnte freilich nur das Poetische schätzen, das Motiv selbst, Komposition, Darstellung überhaupt beurteilen und rühmen, dagegen die Freunde dabei noch ganz andre Betrachtungen anzustellen gewohnt waren. Denn es ist für den Liebhaber, der solche Kleinodien auschaffen, den Besitz zu einer würdigen Sammlung erheben will, nicht genug zur Sicherheit seines Erwerbs, daß er Geist und Sinn der köstlichen Kunstarbeit einsehe und sich daran ergehe, sondern er

muß auch äußerliche Kennzeichen zu Hilfe rufen, die für den, der nicht selbst technischer Künstler im aleichen Fache ist, höchst schwierig sein möchten. Semsterhuis hatte mit seinem Freunde Natter viele Jahre darüber forrespondiert, wovon sich noch bedeutende Briefe vor= fanden. hier fam nun erft die Steinart felbst zur Sprache, in welche gearbeitet worden, indem man sich der einen in frühern, der andern in folgenden Zeiten bedient; sodann war vor allen Dingen eine größere Aussührlichkeit im Auge zu halten, wo man auf bedeutende Zeiten schließen konnte, so wie flüchtige Arbeit bald auf Beist, teils auf Unfähigkeit teils auf Leichtsinn hindeutete, frühere oder spätere Epochen zu erkennen gab. Besonders legte man großen Wert auf die Politur vertiefter Stellen und glaubte darin ein unverwerfliches Zeugnis der besten Zeiten zu sehen. Db aber ein geschnittner Stein entschieden antik oder nen sei, darüber wagte man keine festen Kriterien anzugeben; Freund Hemsterhuis habe selbst nur mit Beistimmung jenes trefflichen Künftlers fich über diesen Runkt zu beruhigen aewußt.

Ich konnte nicht verbergen, daß ich hier in ein ganz frisches Feld gerate, wo ich mich höchst bedeutend angesprochen fühle und nur die Kürze der Zeit bedaure, wodurch ich die Gelegenheit mir abgeschnitten sehe, meine Augen sowohl als den innern Sinn auch auf diese Bedingungen frästiger zu richten. Bei einem solchen Anlasse äußerte sich die Fürstin heiter und einsach, sie sei geneigt, mir die Sammlung mitzugeben, damit ich solche zu Hause mit Freunden und Kennern studieren und mich in diesem bedeutenden Zweige der bildenden Kunst mit Zuziehung von Schwesels und Glaspasten umsehen und bestärken möchte. Dieses Anerbieten, das ich für kein leeres Kompliment halten durste und für mich höchst reizend war, lehnt ich jedoch dankbarlichst ab; und ich gestehe, daß mir im Innern die Art, wie

dieser Schak aufbewahrt wurde, eigentlich das größte Bedenken gab. Die Ringe waren in einzelnen Räftchen, einer allein, zwei, drei, wie es der Zufall gegeben hatte, neben einander gesteckt; es war unmöglich, beim Borzeigen am Ende zu bemerken, ob wohl einer fehle; wie denn die Fürstin selbst gestand, daß einst in der besten Gesellschaft ein Serkules abhanden gekommen, den man erft späterhin vermißt habe. Sodann schien es bedenklich genug, in gegenwärtiger Zeit sich mit einem solchen Wert zu beschweren und eine höchst bedeutende ängstliche Verantwortung zu übernehmen. Ich suchte daher mit freundlichsten Dankbarkeit die schicklichsten ablehnenden Gründe vorzubringen, welche Einrede die Freundin wohlwollend in Betracht zu ziehen schien, indem ich nun um desto eifriger die Aufmerksamkeit aufdiese Gegenstände, insofern es sich nur einigermaßen schicken wollte, zu lenken suchte.

Von meinen Naturbetrachtungen aber, die ich, weil auch wenig Glück für sie hier am Orte zu hoffen war, eher verheimlichte, war ich doch genötigt, einige Rechen= schaft zu geben. Bon Fürstenberg brachte zur Sprache, daß er mit Verwundrung, welche beinahe wie Befremden ausfah, hie und da gehört habe, wie ich der Physiognomik wegen die allgemeine Knochenlehre studiere, wovon sich doch schwerlich irgend eine Beihilfe zu Beurteilung der Gesichtszüge des Menschen hoffen lasse. Nun mocht ich wohl bei einigen Freunden das für einen Dichter ganz unschicklich gehaltne Studium der Ofteologie zu entschuldigen und einigermaßen einzuleiten geäußert haben, ich sei, wie es benn wirklich auch an bem war, durch Lavaters Physiognomik in dieses Fach wieder ein= geführt worden, da ich in meinen akademischen Jahren darin die erste Bekanntschaft gesucht hatte. Lavater selbst, der glücklichste Beschauer organisierter Oberflächen, sah sich in Anerkennung, daß Muskel- und Sautaestalt und ihre Wirkung von dem entschiednen innern Anochengebilde durchaus abhängen müsse, getrieben, mehrere Tierschädel in sein Werk abbilden zu lassen und selbige mir zu einem flüchtigen Kommentar darüber zu empsehlen. Was ich aber gegenwärtig hievon-wiederholen oder in demselben Sinne zu gunsten meines Versahrens ausebringen wollte, konnte mir wenig helsen, indem zu jener Zeit ein solcher wissenschaftlicher Grund allzuweit ablag, und man, im augenblicklichen geselligen Leben besangen, nur den beweglichen Gesichtszügen, und vielleicht gar nur in leidenschaftlichen Momenten, eine gewisse Besentung zugestand, ohne zu bedenken, daß hier nicht etwa bloß ein regelloser Schein wirken könne, sondern daß das Äußere, Bewegliche, Veränderliche als ein wichtiges, bedeutendes Resultat eines innern entschiednen Lebens betrachtet werden müsse.

Glücklicher als in diesen Vorträgen war ich in Unterhaltung größerer Gesellschaft; geistliche Männer von Sinn und Verstand, heranstrebende Jünglinge, wohlgestaltet und wohlerzogen, an Geist und Gesinnung vielversprechend, waren gegenwärtig. Hier wählte ich unausgefordert die römischen Kirchenseste, Karwoche und Ditern, Fronleichnam und Beter Baul; sodann zur Erheitrung die Pferdeweihe, woran auch andre Haus und Hoftiere teilnehmen. Diese Feste waren mir damals nach allen charakteristischen Ginzelheiten voll= kommen gegenwärtig, denn ich ging darauf aus, ein römisches Jahr zu schreiben, den Verlauf geistlicher und weltlicher Öffentlichkeiten; daher ich denn auch fogleich jene Feste nach einem reinen direkten Gindruck darzustellen imstande meinen katholischen frommen Zirkel mit meinen vorgeführten Bildern eben so zufrieden fah, als die Weltfinder mit dem Karneval. Ja, einer von den Gegenwärtigen, mit den Gesamtverhältniffen nicht genau bekannt, hatte im stillen gefragt, ob ich denn wirklich katholisch sei? Alls die Fürstin mir dieses erzählte, eröffnete sie mir noch ein andre3; man hatte

ihr nämlich vor meiner Ankunft geschrieben, sie solle sich vor mir in acht nehmen, ich wisse mich so fromm du stellen, daß man mich für religiös, ja sür katholisch halten könne.

Geben Sie mir zu, verehrte Freundin, rief ich aus, ich stelle mich nicht fromm, ich bin es am rechten Orte, mir fällt nicht schwer, mit einem flaren, unschuldigen Blick alle Zustände zu beachten und sie wieder auch ebenso rein darzustellen. Jede Art frakenhafter Berzerrung, wodurch sich dünkelhafte Menschen nach eigner Sinnesweise an dem Gegenstand verfündigen, war mir von jeher zuwider. Was mir widersteht, davon wend ich den Blick weg, aber manches, was ich nicht gerade billige, mag ich gern in seiner Gigentümlichkeit er= fennen; da zeigt sich denn meift, daß die andern eben so recht haben, nach ihrer eigentümlichen Urt und Weise zu exiftieren, als ich nach der meinigen. Hiedurch war man denn auch wegen dieses Punktes aufgeklärt, und eine freilich keineswegs zu lobende heimliche Gin= mischung in unfre Verhältnisse hatte gerade im Gegen= teil, wie sie Mißtrauen erregen wollte, Vertrauen erregt.

In einer solchen zarten Umgebung wär es nicht möglich gewesen, herb oder unfreundlich zu sein, im Gegenteil sühlt ich mich milder als seit langer Zeit, und es hätte mir wohl sein größeres Glück begegnen können, als daß ich nach dem schrecklichen Kriegs und Fluchtwesen endlich wieder fromme menschliche Sitte auf mich einwirken fühlte.

Einer so edeln, guten, sittlich frohen Gesellschaft war ich jedoch in einem Punkte ungefällig, ohne daß ich selbst weiß, wie es zugegangen ist. Ich war wegen eines glücklichen, freien, bedeutenden Vorlesens berühmt, man wünschte nich zu hören, und da man wußte, daß ich die Luise von Boß, wie sie im Novemberhest des Merkur 1784 erschienen war, leidenschaftlich verehrte und sie gerne vortrug, spielte man darauf an, ohne

zudringlich zu sein; man legte das Merkurstück unter den Spiegel und ließ mich gewähren. Und nun wüßt ich nicht zu sagen, was mich abhielt; mir war wie Sinn und Lippe versiegelt, ich konnte das Heft nicht aufnehmen, mich nicht entschließen, eine Pause des Gesprächs zu meiner und der andern Freude zu nützen; die Zeit ging hin, und ich wundre mich noch über diese unerklärliche Verstockheit.

Der Tag des Abschieds nahte heran, man mußte doch sich einmal trennen. Nun, fagte die Fürstin, hier ailt feine Widerrede, Sie muffen die geschnittnen Steine mitnehmen, ich verlange es. Alls ich aber meine Weigerung auf das höflichste und freundlichste fortbehauptete, fagte fie zulett: Co muß ich Ihnen denn eröffnen, warum ich es fordre. Man hat mir abge= raten, Ihnen diesen Schatz anzuvertrauen, und eben deswegen will ich, muß ich es thun; man hat mir vorgestellt, daß ich Sie doch auf diesen Grad nicht kenne, um auch in einem solchen Falle von Ihnen ganz aewiß zu fein. Darauf habe ich, fuhr sie fort, er= wiedert: glaubt ihr denn nicht, daß der Begriff, den ich von ihm habe, mir lieber sei als diese Steine? Sollt ich die Meinung von ihm verlieren, so mag dieser Schatz auch hinterdrein gehen. Ich konnte nun weiter nichts erwiedern, indem fie durch eine solche Außerung in eben dem Grad mich zu ehren und zu verpflichten wußte. Jedes übrige Hindernis räumte sie weg; vorhandne Schwefelabgüsse, katalogiert, waren zu Kontrolle, follte sie nötig befunden werden, in einem faubern Kästchen mit den Driginalen eingepackt, und ein fehr kleiner Raum faßte die leicht transportabeln Schätze.

So nahmen wir treulichen Abschied, ohne jedoch sogleich zu scheiden; die Fürstin kündigte mir an, sie wolle mich auf die nächste Station begleiten, setzte sich zu mir im Wagen, der ihrige folgte. Die bedeutenden

Punkte des Lebens und der Lehre kamen abermals zur Sprache, ich wiederholte 'mild und ruhig mein ge- wöhnliches Credo, auch sie verharrte bei dem ihrigen. Jedes zog nun seines Weges nach Hause; sie mit dem nachgelassenen Wunsche, mich wo nicht hier doch dort wieder zu sehen.

Diese Abschiedsformel wohldenkender freundlicher Katholiken war mir nicht fremd noch zuwider, ich hatte sie oft bei vorübergehenden Bekanntschaften in Bädern und sonst meist von wohlwollenden, mir freundlichst zugethanen Geistlichen vernommen, und ich sehe nicht ein, warum ich irgend jemand verargen sollte, der wünscht, mich in seinen Kreis zu ziehen, wo sich nach seiner Überzeugung ganz allein ruhig leben und einer ewigen Seligkeit versichert ruhig sterben läßt.



Weimar, vom Dezember 1792 bis zum April 1793 Durch Vorsorge auf Anregung der edeln Freundin ward ich von dem Postmeister nicht allein rasch gestördert, sondern auch durch Laufzettel weiter angemeldet und empsohlen, welches angenehm und höchst notwendig war. Denn ich hatte bei schöner, sreundschaftlicher, sriedlicher Unterhaltung vergessen, daß Kriegesssucht mir nachstürme; und seider sand ich unterwegs die Schar der Emigrierten, die sich immer weiter nach Deutschland hineindrängte, und gegen welche die Postillone ebensowenig als am Rhein günstig gessinnt waren. Sar oft kein gebahnter Weg, man suhr bald hüben bald drüben, begegnete und kreuzte sich. Hoeidegebüsch und Gesträuche, Wurzelstumpsen, Sand, Moor und Binsen, eins so unbequem und unerfreulich

wie das andre. Auch ohne Leidenschaftlichkeit ging es nicht ab.

Ein Wagen blieb stecken, Paul sprang geschwind herab und zu Hilse; er glaubte, die schönen Fransössinnen, die er in Tüsseldors in den traurigsten Umständen wieder angetrossen, seien abermals im Falle seines Beistandes zu bedürsen. Die Dame hatte ihren Gemahl nicht wieder gefunden und war in dem Strudel des Unheils mit sortgerissen und geängstigt endlich über den Rhein geworsen worden.

Hier aber in dieser Wüste erschien sie nicht; einige alte ehrwürdige Tamen forderten unstre Teilnahme. Als aber unser Postillon halten und mit seinen Pserden dem dortigen Wagen zu Hilfe kommen sollte, weigerte er sich trotig und sagte, wir sollten nur zu unserm eignen, mit Silber und Gold genugsam beschwerten Wagen ernstlich sehen, damit wir nicht etwa stecken blieben oder umgeworsen würden; denn ob er es gleich mit uns redlich meine, so ständ er doch in dieser Wüstenei für nichts.

Glücklicherweise, unser Gewissen zu beschwichtigen, hatte sich eine Anzahl westfälischer Bauern um jenen Wagen versammelt und gegen ein bedungnes gutes Trinkgelb ihn wieder auf den fahrbaren Weg gebracht.

An unserm Fuhrwerk war freilich das Gisen das schwerste, und der kostbare Schatz, den wir mit uns führten, so leicht, um in einer leichten Chaise nicht bemerkt zu werden. Wie lebhast wünscht ich mir mein böhmisches Wägelchen herbei! Gleichwohl gab mir jenes Vorurteil, welches wichtige Schätze bei uns vorsaussetze, doch immer eine Art von Unruhe. Wir hatten bemerkt, daß ein Postillon dem andern die Notiz von Überschwere des Wagens und die Vermutung von Geld und Rostbarkeiten jederzeit überlieserte. Nun aber wurden wir wegen vorausgeschickter Postzettel, deren richtige Stunde wir ohnehin des schlechten

Wetters wegen nicht einhielten, auf jeder Station eilig vorwärts gedrängt und ganz eigentlich in die Nacht hinausgestoßen, da uns denn wirklich der bängliche Fall begegnete, daß der Postillon in düstrer Nacht schwur, er könne das Ding nicht weiter sortbringen, und an einer einsamen Waldwohnung stille hielt, deren Lage, Bauart und Bewohner schon beim hellsten Sonnenschein hätten Schandern erregen können. Tag, selbst der graufte war dagegen erquicklich; man rief das Andenken der Freunde hervor, bei denen man vor kurzem so trauliche Stunden zugebracht; man musterte sie mit Achtung und Liebe, belehrte sich an ihren Eigenheiten und erbaute sich an ihren Vorzügen. Wie aber die Nacht wieder hereinbrach, da fühlte man sich schon wieder von allen Sorgen umstrickt in einemfummervollen Zustand. Wie düster aber auch in der letten und schwärzesten aller Nächte ineine Gedanken mochten gewesen sein, so wurden sie auf einmal wieder ausgehellt, als ich in das mit hundert und aber hundert Lampen erleuchtete Kassel hineinfuhr. Bei diesem Unblick entwickelten sich vor meiner Seele alle Vorteile eines bürgerlich ftädtischen Zusammenseins, die Wohlhäbigkeit eines jeden Einzelnen in seiner von innen erleuchteten Wohnung, und die behaglichen Anstalten zur Aufnahme der Fremden. Diese Heiterkeit jedoch ward mir für einige Zeit gestört, als ich auf dem prächtigen, tageshellen Königsplatze an dem wohlbekannten Gasthose ansuhr; der anmeldende Diener fehrte zurück mit der Erklärung, es sei kein Platz zu sinden. Ms ich aber nicht weichen wollte, trat ein Rellner fehr höflich an den Schlag und bat in schönen französischen Phrasen um Entschuldigung, da es nicht möglich sei, mich auszunehmen. Ich erwiederte darauf in gutem Deutsch, wie ich mich wundern müsse, daß in einem so großen Gebäude, dessen Raum ich gar wohl kenne, einem Fremden in der Nacht die Ausnahme verweigert werden wolle. Sie sind ein Deutscher, rief er aus, das ist ein andres! Und sogleich ließ er den Postillon in das Hosthor hereinsahren. Als er mir ein schickliches Zimmer angewiesen, versetzte er, er sei fest entschlossen, keinen Emigrierten mehr auszunehmen. Ihr Betragen sei höchst anmaßend, die Bezahlung knauserig; denn mitten in ihrem Elend, da sie nicht wüßten, wo sie sich hinwenden sollten, betrügen sie sich noch immer, als hätten sie von einem eroberten Lande Besitz genommen. So schied ich nun in gutem Frieden und sand auf dem Wege nach Eisenach weniger Zudrang der so häusig und unversehens herangetriebnen Gäste.

Meine Ankunft in Weimar sollte auch nicht ohne Abenteuer bleiben; sie ereignete sich nach Mitternacht und gab Anlaß zu einer Familienscene, welche wohl in irgend einem Roman die tiefste Finsternis erhellen und erheitern würde.

Nun fand ich das von meinem Fürsten mir bestimmte, erneuerte, wohleingerichtete Haus schon meistens wohnbar, ohne daß mir die Freude ganz verfagt ge= wesen wäre, bei dem Ausbau mit und einzuwirken. Die Meinigen entgegneten mir munter und gefund, und als es an ein Grählen ging, kontraftierte freilich der heitre, ruhige Zustand, in welchem sie die aus Verdun gesendeten Süßigkeiten genoffen, mit demjenigen, worin wir, die sie in paradiesischen Zuständen glaubten, mit aller denkbaren Not zu kämpfen hatten. Unser stiller häuslicher Kreis war nun um so reicher und froher abgeschlossen, indem Heinrich Meyer zugleich als Hausgenoffe, Künftler, Kunftfreund und Mitarbeiter zu den Unsrigen gehörte und an allem Belehrenden sowie an allem Wirksamen kräftigen Unteil nahm.

Das Weimarische Theater bestand seit dem Mai 1791; es hatte sowohl den Sommer genannten Jahres als auch den des laufenden in Lauchstädt zugebracht und sich durch Wiederholung damals gangbarer, meist bedeutender Stücke schon ziemlich gut zusammengespielt. Sin Rest der Bellomoschen Gesellschaft, also schon an einander gewöhnter Personen, gab den Grund, andre teils schon brauchbare teils vielversprechende Glieder füllten schicklich und gemächlich die entstandne Lücke.

Man kann sagen, daß es damals noch ein Schauspielerhandwerk gab, wodurch befähigt sich Glieder ent= fernter Theater gar bald in Ginklang setzten, besonders wenn man so glücklich war, sür die Recitation Nieder= deutsche, für den Gesang Oberdeutsche herbeizuziehen: und so konnte das Bublikum für den Ansang gar wohl zufrieden sein. Da ich teil an der Direktion genommen, so war es mir eine unterhaltende Beschäftigung gelind zu versuchen, auf welchem Wege das Unternehmen weiter geführt werden könnte. Sch sah gar bald, daß eine gewisse Technik aus Nachahmung, Gleichstellung mit andern und Routine hervorgehen konnte, allein es sehlte durchaus an dem, was ich Grammatik nennen dürfte, die doch erst zum Grunde liegen muß, ehe man zu Rhetorik und Poesie gelangen kann. Da ich auf diesen Gegenstand zurückzukehren gedenke und ihn vor= läusig nicht gern zerstückeln möchte, so sage ich nur so viel, daß ich eben jene Technik, welche sich alles aus Überliefrung aneignet, zu studieren und auf ihre Elemente zurückzusühren suchte und das, was mir klar geworden, in einzelnen Fällen, ohne auf ein Allgemeines hinzuweisen, beobachten ließ.

Was mir bei diesem Unternehmen aber besonders zu statten kam, war der damals überhandnehmende Natur und Konversationston, der zwar höchst lobenswert und ersreulich ist, wenn er als vollendete Kunst, als eine zweite Natur hervortritt, nicht aber, wenn ein jeder glaubt, nur sein eignes nacktes Wesen bringen zu dürsen, um etwas Beisallswürdiges darzubieten.



Ich aber benützte diesen Trieb zu meinen Zwecken, indem ich gar wohl zufrieden sein konnte, wenn das augeborne Naturell sich mit Freiheit hervorthat, um sich nach und nach durch gewisse Regelu und Unordnungen einer höhern Bildung entgegenführen zu lassen. Doch darf ich hievon nicht weiter sprechen, weil, was gethau und geleistet worden, sich erst nach und nach aus sich selbst entwickelte und also historisch dargestellt werden müßte.

Umstände jedoch, die für das neue Theater sich höchst günstig hervorthaten, muß ich fürzlich ansühren. Affland und Rogebue blühten in ihrer beften Zeit, ihre Stücke, natürlich und faßlich, die einen gegen ein bürgerlich rechtliches Behagen, die andern gegen eine soctre Sittenfreiheit hingewendet; beide Gesinnungen waren dem Tage gemäß und erhielten freudige Teil= nahme; mehrere noch als Manuftript ergetten durch den lebendigen Duft des Augenblicks, den sie mit sich brachten. Schröder, Babo, Ziegler, glücklich energische Talente, lieferten bedeutenden Beitrag; Breiner und Jünger, ebenfalls gleichzeitig, gaben anspruchslos einer bequemen Fröhlichkeit Raum. Hagemann und Sage= meister, Talente, die sich auf die Länge nicht halten konnten, arbeiteten gleichfalls für den Tag und waren wo nicht bewundert doch als neu geschaut und will= kommen. Diese lebendige, sich im Zirkel herumtreibende Masse suchte man mit Shakespeare, Bozzi und Schiller geistiger zu erheben; man verließ die bisheriae Art nur Neues zum nächsten Verluft einzustudieren, man war forgfältig in der Wahl und bereitete schon ein Repertorium vor, welches viele Jahre gehalten hat. Alber auch dem Manne, der uns diese Anstalt gründen half, muffen wir eine dankbare Erinnerung nicht schuldig bleiben. Es war F. J. Fischer, ein Schauspieler in Jahren, der sein Handwerk verstand, mäßig, ohne Leidenschaft, mit seinem Zustande zufrieden, sich mit

einem beschränkten Rollenfache begnügend. Er brachte mehrere Schauspieler von Prag mit, die in seinem Sinne wirkten, und wußte die einheimischen gut zu behandeln, wodurch ein innerer Friede sich über das Ganze verbreitete.

Was die Oper anlangt, fo kamen uns die Dittersdorfischen Arbeiten auf das beste zu statten. Er hatte
mit glücklichem Naturell und Humor für ein fürstliches Privattheater gearbeitet, wodurch seinen Produktionen
eine gewisse leichte Behaglichkeit zu teil ward, die auch
uns zu gute kam, weil wir unser neues Theater als
eine Liebhaberbühne zu betrachten die Klugheit hatten.
Auf den Text im rhythmischen und prosaischen Sinne
wendete man viel Mühe, um ihn dem obersächsischen
Geschmack mehr anzueignen; und so gewann diese leichte
Ware Beisall und Abaana.

Die aus Italien wiedergekehrten Freunde bemühten sich, die leichtern italienischen Opern jener Zeit von Paesiello, Cimarosa, Guglielmi und andern herüber zu führen, wo denn zuletzt auch Mozarts Geist einzuwirken ansing. Denke man sich, daß von diesem allen wenig bekannt, gar nichts abgebraucht war, so wird man gestehn, daß die Ansänge des Weimarischen Theaters mit den jugendlichen Zeiten des deutschen Theaters überhaupt oder zugleich eintraten und Vorteile genossen, die offenbar zu einer natürlichen Entwicklung aus sich selbst den reinsten Anlaß geben mußten.

Um nun aber auch Genuß und Studium der ansvertrauten Gemmensammlung vorzubereiten und zu sichern, ließ ich gleich zwei zierliche Ringkästichen versfertigen, worin die Steine mit einem Blick übersehbar neben einander standen, sodaß irgend eine Lücke sogleich zu bemerken gewesen wäre; worauf alsdann Schwesels und Gipsabgüsse in Mehrzahl versertigt und der Prüfung durch stark vergrößernde Linsen unterworsen wurden, auch vorhandne Abdrücke älterer Sammlungen vor

gesucht und zu Rate gezogen. Wir bemerkten wohl, daß hier für uns das Studium der geschnittnen Steine zu gründen sei; wie groß aber die Vergünstigung der Freundin gewesen, wurde erst nach und nach einsgesehen.

Das Refultat mehrjähriger Betrachtung sei deshalb hier eingeschaltet, weil wir wohl schwerlich unfre Aufmerksamkeit sobald wieder auf diesen Punkt wenden dürften.

Aus innern Gründen der Kunst sahen sich die Weismarischen Freunde berechtigt, wo nicht alle doch bei weitem die größte Auzahl dieser geschuittnen Steine sür echt antike Kunstdenkmale zu halten, und zwar fanden sich mehrere darunter, welche zu den vorzüglichsten Arbeiten dieser Art gerechnet werden dursten. Einige zeichneten sich dadurch aus, daß sie als wirklich identisch mit ältern Schweselpasten angesehen werden mußten; mehrere bemerkte man, deren Darstellung mit andern antiken Geminen zusammentraf, die aber deswegen immer noch für echt gelten konnten. In den größten Sammlungen kommen wiederholte Vorstellungen vor, und man würde sehr irren, die einen als Original, die andern als nioderne Kopien anzusprechen.

Immer müssen wir dabei die edle Aunstreue der Alten im Sinne tragen, welche die einmal glücklich geslungne Behandlung eines Gegenstandes nicht oft genug wiederholen kounte. Jene Künstler hielten sich für original genng, wenn sie einen originellen Gedanken auszustellen Fähigkeit und hin auf ihre Weise wieder darzustellen Fähigkeit und Fertigkeit empfanden. Mehrere Steine zeigten sich auch mit eingeschnittnen Künstlernamen, worsauf man seit Jahren großen Wert gelegt hatte. Sine solche Zuthat ist wohl immer merkwürdig genug, doch bleibt sie meist problematisch, denn es ist möglich, daß der Stein alt, und der Name nen eingeschnitten sei, um dem Vortresslichen noch einen Beiwert zu verleihen.

Ob wir uns num gleich hier wie billig alles Kataslogierens enthalten, da Beschreibung solcher Kunstwerke ohne Nachbildung wenig Begriff giebt, so unterlassen wir doch nicht von den vorzüglichsten einige allgemeine Andeutungen zu geben.

Ropf des Herkules. Bewundernswürdig in Betracht des edeln, freien Geschmacks der Arbeit und noch mehr zu bewundern in Hinsicht auf die herrlichen Idealsformen, welche mit keinem der bekannten Herkulesköpfe ganz genau übereinkommen und eben dadurch die Merkswürdigkeit dieses köstlichen Denkmals noch vermehren helken.

Brustbild des Bacchus. Arbeit, wie auf den Stein gehaucht, und in Hinsicht auf die idealen Formen eines der edelsten antiken Werke. Es sinden sich in verschiednen Sammlungen mehrere diesem ähnliche Stücke, und zwar, wenn wir uns recht erinnern, sowohl hoch als tief geschnitten; doch ist uns noch keines bekannt geworden, welches vor dem gegenwärtigen den Vorzug verdiente.

Faun, welcher einer Bacchantin das Gewand rauben will. Vortreffliche und auf alten Monumenten mehr= mals vorkommende Komposition, ebenfalls gut gearbeitet.

Eine umgestürzte Leier, deren Hörner zwei Delphine darstellen, der Körper oder, wenn man will der Fuß, Amors Haupt mit Rosen bekränzt; zu derselben ist Bacchus Panther, in der Borderpsote den Thyrsusstab haltend, zierlich gruppiert. Die Ausführung dieses Steins befriedigt den Kenner, und wer zarte Bedeutung liebt, wird gleichsalls seine Rechnung sinden.

Maste mit großem Bart und weit geöffnetem Mund; eine Epheuranke umschlingt die kahle Stirn. In seiner Art mag dieser Stein einer der allervorzüglichsten sein; und ebenso schätzbar ist auch eine andre Maske mit langem Bart und zierlich aufgebundnen Haaren; uns gewöhnlich tief gearbeitet.

Benus tränket den Amor. Gine der lieblichsten

Gruppen, die man sehen kann, geistreich behandelt, doch ohne großen Aufwand von Fleiß.

Enbele, auf dem Löwen reitend, tief geschnitten; ein Werk, welches als vortrefflich den Liebhabern durch Abdrücke, die fast in allen Pastensammlungen zu sinden sind, genugsam bekannt ist.

Gigant, der einen Greif aus seiner Felsenhöhle hers vorzieht. Ein Werk von sehr vielem Kumstverdienst und als Darstellung vielleicht ganz einzig. Die vers größerte Nachbildung desselben finden unsre Leser vor dem Voßischen Programm zu der Jenaischen Allgemeinen Litteratur=Zeitung 1804, IV. Band.

Behelmter Kopf im Profil mit großem Bart. Viels leicht ists eine Maske; indessen hat sie im geringsten nichts Karikaturartiges sondern ein gedrungnes, heldens mäßiges Angesicht und ist vortrefflich gearbeitet.

Homer als Herme, fast ganz von vorne dargestellt und sehr tief geschnitten. Der Dichter erscheint hier jünger als gewöhnlich, kaum im Anfange des Greisensalters; daher dieses Werk nicht allein von seiten der Kunst sondern auch des Gegenstandes wegen schätzbar ist.

In Sammlungen von Abdrücken geschnittner Steine wird ostmals der Kopf eines ehrwürdigen bejahrten Mannes mit langem Bart und Haaren angetroffen, der (jedoch ohne daß Gründe dasür angegeben werden) das Bildnis des Aristophanes sein soll. Sin ähnlicher, nur durch unbedeutende Abweichungen von jenem sich untersscheidender Kopf ist in unsrer Sammlung anzutressen und in der That eins der besten Stücke.

Das Profil eines Unbekannten ist vermutlich über den Augenbrauen abgebrochen gefunden und in neuerer Zeit wieder zum Ringstein zugeschliffen worden. Großeartiger und lebeuvoller haben wir nie menschliche Gestalt auf dem kleinen Raum einer Gemme dargestellt gesehen, selten den Fall, wo der Künstler ein so undes

schränktes Vermögen zeigte. Von ähnlichem Gehalt ist auch der ebenfalls unbekannte Porträtkops mit übersgezogner Löwenhaut; derselbe war auch so wie der vorige über dem Auge abgebrochen, allein das Fehlende ist mit Gold ergänzt.

Kopf eines bejahrten Mannes von gedrungnem, kräftigem Charafter mit kurzgeschornen Haaren. Außersordentlich geistreich und meisterhaft gearbeitet; besonders ist die kühne Behandlung des Barts zu bewundern und vielleicht einzig in ihrer Art.

Männlicher Kopf oder Bruftbild ohne Bart, um das Haar eine Binde gelegt, das reichgefaltete Gewand auf der rechten Schulter geheftet. Es ist ein geistreicher, kräftiger Ausdruck in diesem Werk, und Züge, wie man gewöhnt ist, dem Julius Cäsar zuzuschreiben.

Männlicher Kopf ebenfalls ohne Bart, die Toga, wie bei Opfern gebräuchlich war, über das Haupt gezogen. Außerordentlich viel Wahrheit und Charafter ift in diesem Gesicht, und kein Zweifel, daß die Arbeit echt alt und aus den Zeiten der ersten römischen Kaiser sei.

Bruftbild einer römischen Dame, um das Haupt doppelte Flechten von Haaren gewunden, das Ganze bewundrungswürdig fleißig ausgeführt und in Hinsicht des Charakters voll Wahrheit, Behaglichkeit, Naivität, Leben.

Kleiner behelmter Kopf mit starkem Bart und kräftigem Charakter, ganz von vorne dargestellt und schätzbare Arbeit.

Eines neuern vortrefflichen Steines gedenken wir zum Schlusse: das Haupt der Meduse in dem herrslichsten Karneol. Es ist solches der bekannten Meduse des Sosikles vollkommen ähnlich und geringe Absweichungen kaum zu bemerken. Allerdings eine der vortrefflichsten Nachahmungen antiker Werke; denn für eine solche möchte er unerachtet seiner großen Verdienste doch zu halten sein, da die Behandlung etwas weniger

Freiheit hat, und überdies ein unter dem Abschnitt des Halses augebrachtes N doch wohl auf eine Arbeit von Natter selbst schließen läßt.

An diesem Wenigen werden wahre Kunstkenner den hohen Wert der gepriesenen Sammlung zu ahnen vermögen. Wo sie sich gegenwärtig befindet, ist uns unsbekannt; vielleicht erhielte man hierüber einige Nachricht, die einen reichen Kunstsreund wohl anreizen könnte, diesen Schatz, wenn er verkäuflich ist, sich zuzuseignen.

Die Weimarischen Kunstsreunde zogen, so lange diese Sammlung in ihren Händen war, allen möglichen Vorteil daraus. Schon in dem lausenden Winter gab sie der geistreichen Gesellschaft, welche sich um die Herzogin Amalie zu vereinigen pslegte, außgezeichnete Unterhaltung. Man suchte sich in dem Studium geschnittner Steine zu begründen, wobei uns das Wohlwollen der trefslichen Besitzerin sehr zu statten kam, indem sie uns mehrere Jahre diesen Genuß gönnte. Doch ergetzte sie sich kurz vor ihrem Ende noch an der schönen, auschauslichen Ordnung, worin sie die Kinge in zwei Kästchen auf einmal, wie sie solche nie gesehn, vollständig gereiht wieder erblickte und also des geschenkten großen Verstrauens sich edelmätig zu erfreuen hatte.

Auch nach einer andern Seite wendeten sich unfre Kunstbetrachtungen. Ich hatte die Farben genugsam in unterschiednen Lebensverhältnissen beobachtet und sah die Hossen, auch endlich ihre Kunstharmonie, welche zu suchen ich eigentlich ausgegangen war, zu sinden. Freund Weger entwarf verschiedne Kompositionen, wo man sie teils in einer Reihe teils im Gegensatz zu Prüfung und Beurteilung aufgestellt sah.

Am flarsten ward sie bei einsachen landschaftlichen Gegenständen, wo der Lichtseite immer das Gelbe und Gelbrote, der Schattenseite das Blan und Blanrote zugeteilt werden mußte, aber wegen Maunigfaltigkeit

der natürlichen Gegenstände gar leicht durchs Braunsgrüne und Blaugrüne zu vermitteln. Auch hatten hier schon große Meister durch Beispiel gewirkt, mehr als im Historischen, wo der Künstler bei Wahl der Farben zu den Gewändern sich selbst überlassen bleibt und in solcher Verlegenheit nach Herkommen und Überliefrung greist, sich auch wohl durch irgend eine Vedeutung versühren läßt und dadurch von wahrer harmonischer Varstellung öfters abgeleitet wird.

Von solchen Studien bildender Kunst sühle ich nich denn doch gedrungen, wieder zum Theater zurückzukehren und über mein eignes Verhältnis an demselben einige Betrachtungen anzustellen, welches ich erst zu vermeiden wünschte. Man sollte denken, es sei die beste Gelegensheit gewesen, sür das neue Theater und zugleich sür das deutsche überhaupt als Schriststeller auch etwas von meiner Seite zu leisten; denn genau besehen lag zwischen oben genannten Autoren und ihren Produktionen noch mancher Raum, der gar wohl hätte ausgesührt werden können; es gab zu natürlich einsacher Behandlung noch vielsältigen Stoff, den man nur hätte ausgreisen dürsen.

Um aber ganz deutlich zu werden, gedenk ich meiner ersten dramatischen Arbeiten, welche der Weltgeschichte angehörig zu sehr ins Breite gingen, um bühnenhast zu sein; meine letzten, dem tiessten innern Sinn gewidmet, sanden bei ihrer Erscheinung wegen allzugroßer Gebundenheit wenig Gingang. Indessen hatte ich mir eine gewisse mittlere Technik eingeübt, die etwas mäßig Ersreuliches dem Theater hätte verschaffen können; allein ich vergriff mich im Stoff, oder vielniehr ein Stoff überwältigte meine innere sittliche Natur, der allerwiderspenstigste, um dramatisch behandelt zu werden.

Schon im Jahre 1785 erschreckte mich die Halsbands= geschichte wie das Haupt der Gorgone. Durch dieses unerhört frevelhaste Beginnen sah ich die Würde der Majestät untergraben, schon im voraus vernichtet, und alle Folgeschritte von dieser Zeit an bestätigten leider allzusehr die surchtbaren Ahnungen. Ich trug sie mit mir nach Italien und brachte sie noch geschärster wieder zurück. Glücklicherweise ward mein Tasso noch absgeschlossen, aber alsdann nahm die weltgeschichtliche Gegenwart meinen Geist völlig ein.

Mit Verdruß hatte ich viele Jahre die Vetrügereien fühner Phantasten und absichtlicher Schwärmer zu verwünschen Gelegenheit gehabt und nich über die unbegreisliche Verblendung vorzüglicher Menschen bei solchen frechen Zudringlichkeiten mit Widerwillen verswundert. Nun lagen die direkten und indirekten Folgen solcher Narrheiten als Verbrechen und Halbverbrechen gegen die Majestät vor mir, alle zusammen wirksam genug, um den schönsten Thron der Welt zu erschüttern.

Mir aber einigen Trost und Unterhaltung zu verschaffen suchte ich diesem Ungeheuern eine heitre Seite abzugewinnen, und die Form der komischen Oper, die sich mir schon seit längerer Zeit als eine der vorzüglichsten dramatischen Darstellungsweisen empsohlen hatte, schien auch ernstern Gegenständen nicht fremd, wie an König Theodor zu sehen gewesen. wurde denn jener Gegenstand rhythmisch bearbeitet, die Komposition mit Reichardt verabredet, wovon denn die Unlagen einiger tüchtigen Baßarien bekannt geworden; andre Musikstücke, die außer dem Kontext keine Bedeutung hatten, blieben zuruck, und die Stelle, von der man sich die meiste Wirkung versprach, kam auch nicht zu stande. Das Geistersehen in der Arnstallfugel vor dem schlasend weissagenden Kophta sollte als blendendes Kinal vor allen glänzen.

Aber da waltete kein froher Geist über dem Ganzen, es geriet in Stocken, und um nicht alle Mühe zu vers lieren, schrieb ich ein prosaisches Stück, zu dessen Hauptsiguren sich wirklich analoge Gestalten in der neuen Schauspielergesellschaft vorfanden, die denn auch in der sorgfältigsten Aufführung das Ihrige leisteten.

Aber eben deswegen, weil das Stück ganz trefflich gespielt wurde, machte es einen um desto widerwärtigern Essett. Ein surchtbarer und zugleich abgeschmackter Stoff, kühn und schonungslos behandelt, schreckte jedermann, kein Herz klang an; die fast gleichzeitige Nähe des Borbildes ließ den Eindruck noch greller empfinden; und weil geheime Berbindungen sich ungünstig behandelt glaubten, so fühlte sich ein großer respektabler Teil des Publikums entsremdet, so wie das weibliche Zartgefühl sich vor einem verwegnen Liebesabenteuer entsetze.

Ich war immer gegen die unmittelbare Wirkung meiner Arbeiten gleichgiltig gewesen und sah auch diesmal ganz ruhig zu, daß diese letzte, an die ich so viel Jahre gewendet, keine Teilnahme fand; ja ich ersgette mich an einer heimlichen Schadenfreude, wenn gewisse Meuschen, die ich dem Betrug oft genug ausgesetzt gesehen, kühnlich versicherten, so grob könne man nicht betrogen werden.

Aus diesem Greignis zog ich mir jedoch keine Lehre; das, was mich innerlich beschäftigte, erschien mir innnersort in dramatischer Gestalt, und wie die Halsbandsgeschichte als düstre Borbedeutung, so ergriff mich nunmehr die Revolution selbst als die gräßlichste Grsüllung; den Thron sah ich gestürzt und zersplittert, eine große Nation aus ihren Fugen gerückt, und nach unsern unglücklichen Feldzug offenbar auch die Weltschon aus ihren Kugen.

Indem mich nun dies alles in Gedanken bedrängte, beängstigte, hatte ich leider zu bemerken, daß man im Vaterlande sich spielend mit Gesinnungen unterhielt, welche eben auch uns ähnliche Schicksale vorbereiteten. Ich kannte genug edle Gemüter, die sich gewissen Aussichten und Hoffnungen, ohne weder sich noch die Sache zu begreisen, phantastisch hingaben, indessen ganz

schlechte Subjekte bittern Unmut zu erregen, zu mehren und zu benützen strebten.

Ms ein Zeugnis meines ärgerlich guten Symors ließ ich den Bürgergeneral auftreten, wozu mich ein Schanspieler versührte namens Beck, welcher den Schnaps in den Beiden Billets nach Florian mit ganz individueller Vortrefflichkeit spielte, indem selbst seine Fehler ihm dabei zu statten kamen. Da ihm um diese Maske so gar wohl austand, brachte man des gedachten kleinen, durchaus beliebten Nachspiels erste Fortsekung, den Stammbanm von Unton Wall hervor, und als ich nun auf Proben, Ausstattung und Vorstellung dieser Kleinigkeit ebenfalls die größte Aufmerksamkeit wendete, so konnte nicht fehlen, daß ich mich von diesem närrischen Schnaps so durchdrungen fand, daß mich die Lust anwandelte, ihn nochmals zu produzieren. Dies geschah auch mit Reigung und Alusführlichkeit; wie denn das gehaltreiche Mantel= fäckchen ein wirklich französisches war, das Paul auf jener Flucht eilig aufgerafft hatte. In der Hanptseene erwies sich Maleolmi als alter wohlhabender, wohlwollender Bauersmann, der sich eine gesteigerte Un= verschäntheit als Spaß anch einmal gefallen läßt, unübertrefflich und wetteiferte mit Beck in wahrer, natürlicher Zwecknäßigkeit. Aber vergebens, das Stück brachte die widerwärtigste Wirkung hervor, selbst bei Freunden und Gönnern, die um sich und mich zu retten hartnäckig behanpteten, ich sei der Verfasser nicht, habe unr aus Grille meinen Namen und einige Federstriche einer sehr subalternen Produktion zugemendet.

Wie mich aber niemals irgend ein Ünßeres mir selbst entfremden konnte, mich vielmehr nur strenger ins Innere zurückwies, so blieben sene Nachbildungen des Zeitsinnes für mich eine Art von gemütlich tröstelichem Geschäft. Die Unterhaltungen der Ausges

wanderten, fragmentischer Versuch, das unvollendete Stück Die Aufgeregten sind ebensoviel Bekenntnisse dessen, was damals in meinem Busen vorging; wie auch späterhin Hermann und Dorothea noch aus dersselbigen Quelle flossen, welche denn freilich zuletzt erstarrte. Der Dichter konnte der rollenden Weltgeschichte nicht nacheilen und mußte den Abschluß sich und andern schuldig bleiben, da er das Kätsel auf eine so entsschiedne als unerwartete Weise gelöst sah.

Unter solchen Konstellationen war nicht leicht jemand in so weiter Entsernung vom eigentlichen Schauplaße des Unheils gedrückter als ich; die Welt erschien mir blutiger und blutdürstiger als jemals, und wenn das Leben eines Königs in der Schlacht für tausende zu rechnen ist, so wird es noch viel bedeutender im gessehlichen Kampse. Ein König wird auf Tod und Leben augeklagt, da kommen Gedanken in Undauf, Verhältnisse zur Sprache, welche sür ewig zu beschwichtigen sich das Königtum vor Jahrhunderten krästig eingesetzt hatte.

Aber auch aus diesem gräßlichen Unheil suchte ich mich zu retten, indem ich die gauze Welt sür nichtse würdig erklärte, wobei nur denn durch eine besondre Fügung Reineke Fuchs in die Hände kan. Hatte ich mich bisher an Straßen, Markt und Pöbelaustritten bis zum Abschen übersättigen müssen, so war es nun wirklich erheiternd, in den Hose und Regentenspiegel zu blicken; denn wenn auch hier das Meuschengeschlecht sich in seiner ungehenchelten Tierheit ganz natürlich vorträgt, so geht doch alles wo nicht musterhast doch heiter zu, und nirgends fühlt sich der gute Humor gestört.

Um nun das köstliche Werk recht innig zu genießen, begann ich alsobald eine treue Nachbildung; solche jedoch in Hexametern zu unternehmen, war ich folgens derweise veranlaßt.

Schon seit vielen Jahren schrieb man in Deutschland nach Klopstocks Einleitung sehr läßliche Herameter: Boß, indem er sich wohl auch dergleichen bediente, ließ doch hie und da merken, daß man sie besser machen könne, ja er schonte sogar seine eignen vom Publikum gut aufgenommnen Arbeiten und Übersetzungen nicht. Ich hätte das gar gern auch gelernt, allein es wollte mir nicht glücken. Herder und Wieland waren in diesem Lunkte Latitudinarier und man durste der Boßischen Bemühungen, wie sie nach und nach strenger und für den Augenblick ungelenk erschienen, kaum Grwähnung thun. Das Publikum felbst schätzte längere Zeit die Voßischen frühern Arbeiten als gelänfiger über die spätern; ich aber hatte zu Boß, beffen Ernst man nicht verkennen konnte, immer ein stilles Ver= trauen und wäre in jüngern Tagen oder andern Verhältnissen wohl einmal nach Gutin gereist, um das Geheimnis zu erfahren; benn er aus einer zu ehrenden Pietät für Klopstock wollte, so lange der würdige, allgefeierte Dichter lebte, ihm nicht geradezu ins Gesicht sagen, daß man in der deutschen Rhythmik eine striktere Observanz einsühren müsse, wenn sie irgend gegründet werden solle. Was er inzwischen äußerte, waren für mich sibyllinische Blätter. Wie ich mich an der Vorrede zu den Georgifen abgequält habe, erinnere ich mich noch immer gerne, der redlichen Absicht wegen, aber nicht des daraus gewonnenen Vorteils.

Da mir recht gut bewußt war, daß alle meine Bildung nur praktisch sein könne, so ergriff ich die Gelegenheit, ein paar tausend Hexameter hinzuschreiben, die bei dem köstlichsten Gehalt selbst einer mangelhasten Technik gute Aufnahme und nicht vergänglichen Wert verleihen dursten. Was an ihnen zu tadeln sei, werde sich, dacht ich, am Ende schon sinden; und so wendete ich jede Stunde, die mir sonst übrig blieb, an eine solche schon innerhalb der Arbeit vorläusig dankbare

Alrbeit, baute inzwischen und möblierte sort ohne zu benken, was weiter mit mir sich ereignen würde, ob ich es gleich gar wohl voraussehen konnte.

So weit wir auch oftwärts von der großen Welt= begebenheit gelegen waren, erschienen doch schon diesen Winter flüchtige Vorläufer unsrer ausgetriebnen west= lichen Nachbarn; es war, als wenn sie sich umfähen nach irgend einer gesitteten Stätte, wo sie Schutz und Ausnahme fänden. Obgleich nur vorübergehend, wußten sie durch anständiges Betragen, duldsam zufriednes Wesen, durch Bereitwilligkeit sich ihrem Schicksal zu fügen und durch irgend eine Thätigkeit ihr Leben zu fristen, dergestalt für sich einzunehmen, daß durch diese Ginzelnen die Mängel der ganzen Masse ausgelöscht und jeder Widerwille in entschiedne Gunft verwandelt wurde. Dies kam denn freilich ihren Nachfahrern zu gute, die sich späterhin in Thüringen sestsekten, unter deneu ich nur Mounier und Camille Fordan zu nennen brauche, um ein Vorurteil zu rechtsertigen, welches man für die ganze Kolonie gefaßt hatte, die sich wo nicht den genaunten gleich doch derfelben keineswegs unwürdig erzeigte.

Übrigens läßt sich hiebei bemerken, daß in allen wichtigen politischen Fällen immer diejenigen Zuschauer am besten dran sind, welche Partei nehmen; was ihnen wahrhaft günstig ist, ergreisen sie mit Freuden, das Unsünstige ignorieren sie, lehnens ab oder legens wohl gar zu ihrem Vorteil aus. Der Dichter aber, der seiner Natur nach unparteiisch sein und bleiben muß, sucht sich von den Zuständen beider kämpsenden Teile zu durchdringen, wo er denn, wenn Vermittlung unmöglich wird, sich eutschließen muß tragisch zu endigen. Und mit welchem Cyklus von Tragödien sahen wir uns von der tosenden Weltbewegung bedroht!

Wer hatte seit seiner Jugend sich nicht vor der Geschichte des Jahrs 1649 entsetz, wer nicht vor der

Hinrichtung Karls I. geschaudert und zu einigem Troste gehofft, daß dergleichen Scenen der Parteiwut sich nicht abermals ereignen könnten. Nun aber wiederholte sich das alles greulicher und grimmiger bei dem gebildetsten Nachbarvolke, wie vor unsern Augen: Tag für Tag, Schritt für Schritt. Man denke sich, welchen Dezember und Januar diejenigen verlebten, die den König zu retten ausgezogen waren und nun in seinen Prozeß nicht eingreisen, die Vollstreckung des Todesurteils nicht hindern konnten.

Frankfurt war wieder in deutschen Händen, die möglichsten Vorbereitungen, Mainz wieder zu erobern, wurden eifrigst besorgt. Man hatte sich Mainz genähert und Hochheim besett; Königstein mußte sich ergeben. Nun aber war vor allen Dingen nötig, durch einen vorläufigen Keldzug auf dem linken Rheinufer sich den Rücken frei zu machen. Man zog daher am Taunus= gebirge hin auf Idstein über das Benediftinerkloster Schönau nach Kaub, sodann über eine wohlerrichtete Schiffbrücke nach Bacharach; von da an gab es fast ununterbrochne Vorpostengefechte, welche den Feind zum Rückzug nötigten. Man ließ den eigentlichen hunsrück rechts, zog nach Stromberg, wo General Neuwinger gefangen wurde. Man gewann Kreuznach und reinigte den Winkel zwischen der Nahe und dem Rhein, und so bewegte man sich mit Sicherheit gegen diesen Fluß. Die Kaiferlichen waren bei Speier über den Rhein gegangen, und man konnte die Umzinglung von Mainz den 14. April abschließen, wenigstens vorerst die Gin= wohner mit Mangel als dem Vorläufer größerer Not in Angst seken.

Diese Nachricht vernahm ich zugleich mit der Aufforderung, mich an Ort und Stelle zu zeigen, um wie
früher an einem beweglichen Übel so nun an einem
stationären teil zu nehmen. Die Umzinglung war
vollbracht, die Belagerung sonnte nicht ausbleiben; wie



ungern ich mich dem Kriegstheater abermals näherte, überzeuge sich, wer etwa die zweite nach meinen Stizzen radierte Tafel in die Hand nimmt. Sie ist einem sehr genauen Federumriß nachgebildet, den ich wenige Tage vor meiner Abreise sorgfältig auf Papier gebracht hatte. Mit welchem Gefühl, sagen die wenigen dazu gedichteten Reimzeilen:

Hier sind wir denn vorerst ganz still zu Haus, Von Thür zu Thüre sieht es lieblich aus; Der Künstler froh die stillen Blicke hegt, Wo Leben sich zum Leben freundlich regt. Und wie wir auch durch serne Lande ziehn, Da kommt es her, da kehrt es wieder hin; Wir wenden uns, wie auch die Welt entzücke, Der Enge zu, die uns allein beglücke.



## Belagerung von Mainz

1793





ontag den 26. Mai 1793 von Frankfurt nach Höchsteint und Flörsheim; hier ftand viel Belagerungsgeschüt. Der alte freie Weg nach Mainz war gesperrt, ich mußte über die Schiffbrücke bei Küsselsheim; in Ginsheim ward gesüttert; der Ort ist sehr zerschossen; dann über die Schiffbrücke auf die Nonnenaue, wo viele Bäume niedergehauen lagen, sosort auf dem zweiten Teil der Schiffbrücke über den größern Urm des Rheins. Ferner auf Bodenheim und Obersolm, wo ich mich kantonierungsmäßig einrichtete und sogleich mit Hautomierungsmäßig einrichtete und sogleich mit Hautomierungsmäßig einrichtete und sogleich mit Hautomierungsmäßig einrichtete und kogleich mit Hautomierungsmäßig einrichtete und sogleich mit Hautomierungsmäßig einrichtete und sogleich mit Hautomierungsmäßig einrichtete und sogleich mit Hautomierungsmäßig einrichtete und kogleich mit Hautomierungsmäßig einrichtete und sogleich mit Hautomierungsmäßig einrichtete und kogleich hatten fich der eine Böch hatten fich der eine Böch hatten fich der eine Böch hatten fich der Edige

Dienstag den 27. Mai eilte ich, meinen Fürsten im Lager bei Marienborn zu verehren, wobei mir das Glück ward, dem Prinzen Maximilian von Zweibrücken, meinem immer gnädigen Herrn aufzuwarten; vertauschte dann sogleich gegen ein geräumiges Zelt in der Fronte des Regiments mein leidiges Kantonierungsquartier. Nun wollt ich auch die Mitte des Blockadehalbkreises fennen lernen, ritt auf die Schanze vor dem Chausseshaus, übersah die Lage der Stadt, die neue französische Schanze bei Zahlbach und das merkwürdig gefährliche Verhältnis des Dorfes Bretzenheim. Dann zog ich mich

gegen das Regiment zurück und war bemüht einige genaue Umrisse aufs Papier zu bringen, um mir die Bezüge und die Distanzen der landschaftlichen Gegenstände desto besser zu imprimieren.

Ich wartete dem General Grafen Kalkreuth in Marienborn auf und war abends bei demfelben; da denn viel über eine Märe gesprochen wurde, daß in dem Lager der andern Seite vergangne Nacht der Lärm entstanden, als sei ein deutscher General zu den Franzosen übergegangen, worüber sogar das Feldgeschrei versändert worden und einige Bataillons ins Gewehr gestreten.

Ferner unterhielt man sich über das Detail der Lage überhaupt, über Blockade und künstige Belagerung. Viel ward gesprochen über Persönlichkeiten und deren Verhältnisse, die gar mancherlei wirken, ohne daß sie zur Sprache kommen. Man zeigte daraus, wie unzuverlässig die Geschichte sei, weil kein Mensch eigentlich wisse, warum oder woher dieses und jenes geschehe.

Mittwoch den 28. Mai bei Obrist von Stein auf dem Forsthause, das äußerst schön liegt; ein höchst ansgenehmer Aufenthalt. Man sühlte, welch eine behagsliche Stelle es gewesen, Landjägermeister eines Kursfürsten von Mainz zu sein. Bon da übersieht man den großen landschaftlichen Kessel, der sich bis Hochheim hinüber erstreckt, wo in der Urzeit Rhein und Main sich wirbelnd drehten und restagnierend die besten Acker vorbereiteten, ehe sie bei Biberich westwärts zu sließen völlige Freiheit fanden.

Ich speiste im Hauptquartier; der Rückzug aus der Champagne ward besprochen; Graf Kalkreuth ließ seiner Laune gegen die Theoristen freien Laus.

Nach der Tasel ward ein Geistlicher hereingebracht, als revolutionärer Gesinnungen verdächtig. Gigentlich war er toll oder wollte so scheinen; er glaubte Turenne und Conde gewesen und nie von einem Weibe geboren zu sein. Durch das Wort werde alles gemacht! Er war guter Dinge und zeigte in seiner Tollheit viel Konsequenz und Gegenwart des Geistes.

Ich suchte mir die Erlaubnis, Lentnant von Ihenplitz zu besuchen, welcher am 9. Mai in einer Affaire vor Mainz mit Schuß und Hieb verwundet und endlich gesangen genommen worden. Feindlicherseits betrug man sich auf das schonendste gegen ihn und gab ihn bald wieder heraus. Reden durft er noch nicht, doch erfreute ihn die Gegenwart eines alten Kriegskameraden, der manches zu erzählen wußte.

Gegen abend fanden sich die Offiziere des Regiments beim Marketender, wo es etwas mutiger herging als vorm Jahr in der Champagne, denn wir tranken den dortigen schäumenden Wein und zwar im Trocknen beim schönsten Wetter. Weiner vormaligen Weissagung ward auch gedacht; sie wiederholten meine Worte: von hier und heute geht eine neue Gpoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. Wunderbar genug sah man diese Prophezeiung nicht etwa nur dem allgemeinen Sinn sondern dem besondern Buchstaben nach genau erfüllt, indem die Franzosen ihren Kalender von diesen Tagen an datierten.

Wie aber der Mensch überhaupt ist, besonders aber im Kriege, daß er sich das Unvermeidliche gefallen läßt und die Intervalle zwischen Gefahr, Not und Verdruß mit Vergnügen und Lustbarkeit auszufüllen sucht, so ging es auch hier, die Hoboisten von Thadden spielten Ça ira und den Marseiller Marsch, wobei eine Flasche Champagner nach der andern geleert wurde.

Albends acht Uhr kanonierte man stark von den Batterien des rechten Flügels.

Donnerstag den 29. Mai früh neun Uhr Viktoria wegen des Siegs der Österreicher bei Famars. Dieses allgemeine Abseuern nützte mir, die Lage der Batterien und die Stellung der Truppen kennen zu lernen; zus gleich war ein ernstlicher Handel bei Bretzenheim, denn freilich hatten die Franzosen alle Ursache, uns aus diesem so nahe gelegnen Dorse zu vertreiben.

Inzwischen ersuhr man, woher das Märchen der gestrigen Desertion entstanden: durch seltsam zusällige Kombinationen so abgeschmackt als möglich, aber doch einige Zeit umherlausend.

Ich begleitete meinen gnädigsten Herrn nach dem linken Flügel, wartete dem Herrn Landgrafen von Darmstadt aus, dessen Lager besonders zierlich mit kiefernen Lauben ausgeputzt war, dessen Zelt jedoch alles, was ich je in dieser Art gesehen, übertras, wohl ausgedacht, vortresslich gearbeitet, beguen und prächtig.

Gegen abend war uns, mir aber besonders ein liebenswürdiges Schauspiel bereitet: die Prinzessinnen von Mecklenburg hatten im Hauptquartier zu Bodensheim bei Ihro Majestät dem Könige gespeist und besuchten nach Tasel das Lager. Ich hestelte mich in mein Zelt ein und durste so die hohen Herrschasten, welche unmittelbar davor ganz vertraulich auf und nieder gingen, auf das genauste beobachten. Und wirklich konnte man in diesem Kriegsgetümmel die beiden jungen Damen sür himmlische Erscheinungen halten, deren Eindruck auch mir niemals verlösschen wird.

Freitag den 30. Mai. Früh hörte man hinter dem Lager Aleingewehrfeuer, welches einige Apprehension gab; dies klärte sich dahin aus, daß die Bauern den Fronleichnam geseiert. Ferner ward Viktoria geschossen aus Kanonen und kleinem Gewehr jenes glücklichen Ereignisses in den Niederlanden wegen; dazwischen schars aus der Stadt und hinein. Nachmittag ein Donnerwetter.

Holländische Artillerieflotille ist angekommen, liegt bei Erbenheim.

In der Nacht vom 30. zum 31. Mai schlief ich wie gewöhnlich ganz angezogen ruhig im Zelte, als ich

vom Plagen eines kleinen Gewehrfeuers aufgeweckt wurde, das nicht allzu entfernt schien. Ich sprang auf und heraus und fand schon alles in Bewegung; es war offenbar, daß Marienborn überfallen sei. Bald darauf seuerten unfre Kanonen von der Batterie vor dem Chauffeehaus, dies mußte also einem herandringen= den Jeinde gelten. Das Regiment des Herzogs, von dem eine Schwadron hinter dem Chausseehaus gelagert war, rückte aus: der Moment war kaum erklärbar. Das kleine Gewehrfeuer in Marienborn im Rücken umfrer Batterien dauerte fort, und unfre Batterien schossen auch. Ich setzte mich zu Pferde und ritt weiter vor, wo ich nach früher genommner Kenntnis, ob es gleich nacht war, die Gegend beurteilen konnte. Sch erwartete jeden Augenblick Marienborn in Flammen zu sehen und ritt zu unsern Zelten zurück, wo ich die Leute des Herzogs beschäftigt sand, ein und aufzupacken auf alle Fälle. Ich empfahl ihnen meinen Roffer und Porteseuille und besprach unsern Rückzug. Sie wollten auf Oppenheim zu, dorthin konnte ich leicht folgen, da mir der Kußpfad durch das Fruchtseld bekannt war, doch wollt ich den Erfolg erft abwarten und mich nicht eher entsernen, bis das Dorf brennte und der Streit fich hinter demfelben weiter heraufzöge.

In solcher Ungewißheit sah ich der Sache zu, aber bald legte sich das kleine Gewehrseuer, die Kanonen schwiegen, der Tag sing an zu grauen, und das Dorf lag ganz ruhig vor mir. Ich ritt hinunter. Die Sonne ging auf mit trübem Schein, und die Opfer der Nacht lagen neben einander. Unsre riesenhasten wohlgekleideten Kürassiere machten einen wunderlichen Kontrast mit den zwergenhasten, schneiderischen, zerlumpten Ohnehosen; der Tod hatte sie ohne Unterschied hingemäht. Unser guter Rittmeister La Viere war unter den ersten gesblieben, Rittmeister von Voß, Abjutant des Grasen Kalkrenth, durch die Brust geschossen, man erwartete

seinen Tod. Ich war veranlaßt, eine kurze Relation dieses wunderbaren und unangenehmen Vorsalls aufszusehen, welche ich hier einschalte und sodann noch einige Partikularitäten hinzusüge.



Von dem Ausfall der Franzosen in der Nacht auf Marienborn vermelde ich folgendes:

Das Hauptquartier Marienborn liegt in der Mitte des Halbkreises von Lagern und Batterien, die am linken Ufer des Rheins oberhalb Mainz anfangen, die Stadt nicht aar in der Entfernung einer halben Stunde umgeben und unterhalb derselben sich wieder an den Fluß anschließen. Die Kapelle zum heiligen Kreuz, die Dörfer Weißenau, Hechtsheim, Marienborn, Drais, Bunzenheim, Mombach werden in diesem Kreise ent= weder berührt oder liegen nicht weit außerhalb desfelben. Die beiden Flügel bei Weißenau und Mombach wurden vom Anfang der Blockade an von den Franzosen öfters angegriffen und ersteres Dorf abgebrannt, die Mitte hingegen blieb ohne Anfechtung. Niemand konnte vermuten, daß sie dahin einen Ausfall richten würden, weil sie in Gefahr kamen, von allen Seiten ins Ge= dränge zu geraten, abgeschnitten zu werden, ohne irgend etwas von Bedeutung auszurichten. Indessen waren die Vorposten um Bregenheim und Dalheim, Orte, die vor Marienborn in einem Grunde liegen, der sich nach der Stadt zieht, immer an einander, und man behauptete Bretenheim diesseits um so eifriger, als die Franzosen bei Zahlbach, einem Kloster nahe bei Dalheim, eine Batterie errichtet hatten und damit das Feld und die Chaussee bestrichen.

Gine Absicht, die man dem Feinde nicht zutrante. bewog ihn endlich zu einem Ausfall gegen das Haupt= quartier. Die Franzosen wollten, so ist man durch die Gefangnen überzeugt, ben General Ralfreuth, ber in Marienborn, den Prinzen Ludwig, Ferdinands Sohn, der auf dem Chausseehause einige hundert Schritte vom Dorfe in Quartier lag, entweder gesangen fortsühren oder tot zurücklassen. Sie wählten die Nacht vom dreißigsten zum einunddreißigsten, zogen sich vielleicht dreitausend Mann aus dem Zahlbacher Grunde schlängelnd über die Chaussee und durch einige Gründe bis wieder an die Chaussee, passierten sie wieder und eilten auf Marienborn los, Sie waren aut geführt und nahmen ihren Weg zwischen den österreichischen und preußischen Patrouillen durch, die leider wegen geringen Wechsels von Söhen und Tiefen nicht an einander stießen. Much kam ihnen noch ein Umstand zu Silfe.

Tags vorher hatte man Bauern beordert, das Ge= treide, das gegen die Stadt zu steht, in dieser Nacht abzumähen; als diese nach vollendeter Arbeit zurückgingen, folgten ihnen die Franzosen, und einige Ba= trouillen wurden dadurch irre gemacht. Sie kamen unentdeckt ziemlich weit vorwärts, und als man sie bemerkte und auf sie schoß, drangen sie in der größten Gile nach Marienborn vor und erreichten das Dorf gegen ein Uhr, wo man forgloß entweder schlief oder wachte. Sie schossen sogleich in die Häuser, wo sie Licht saben, drängten sich durch die Straße und um= ringten den Ort und das Kloster, in welchem der General lag. Die Verwirrung war groß, die Batterien schossen, das Infanterieregiment Wegner rückte gleich vor, eine Schwadron des Herzoas von Weimar, die hinter dem Orte lag, war bei der Hand, die fächsischen Sufaren desgleichen. Es entstand ein verwirrtes Gefecht.

Indessen hörte man im ganzen Umkreis des blockierenden Lagers das Feuern von falschen Attacken, jedes wurde auf sich aufmerksam gemacht, und niemand waate dem andern zu Hilfe zu eilen.

Der abnehmende Mond stand am Himmel und gab ein mäßiges Licht. Der Herzog von Weimar nahm den übrigen Teil seines Regiments, das eine Liertelsstunde hinter Marienborn auf der Höhe lag, und eilte hinzu, Prinz Ludwig führte die Regimenter Wegner und Thadden; und nach einem anderthalbstündigen Gesechte trieb man die Franzosen gegen die Stadt. Un Toten und Blessierten ließen sie dreißig Mann zurück, was sie mit sich geschleppt, ist unbekannt.

Der Verlust der Preußen an Toten und Blessierten mag neunzig Mann sein. Major La Viere von Weismar ist tot; Rittmeister und Adjutant von Voß tötlich verwundet. Sin unglücklicher Zusall vermehrte den dießseitigen Verlust, denn als sich die Feldwachen von Bretzenheim auf Marienborn zurückziehen wollten, kamen sie unter die Franzosen und wurden zugleich mit ihnen von unsern Batterien beschossen.

Als es tag ward, fand man Pechkränze, mit Pech überzogne Birkenwellen an allen Enden des Dorfes; sie hatten die Absicht, wenn der Coup gelänge, zuleht das Dorf anzuzünden.

Man ersuhr, daß sie zu gleicher Zeit versucht hatten, eine Brücke von einer Rheininsel an der Mainspitze, in die sie sich seit einiger Zeit genistet, auf die nächste Insel zu schlagen, wahrscheinlich in der Absicht gegen die Schiffsbrücken bei Ginsheim etwas vorzunehmen. Das zweite Tressen der Kette ward näher an das erste herangezogen, und des Herzogs Regiment steht nah bei Marienborn.

Man weiß, daß beim Ausfall Nationaltruppen vorangingen, dann Linien, dann wieder National-truppen folgten; es mag daher das Gerücht entstanden sein, die Franzosen seien in drei Kolonnen ausgezogen.

Den 1. Juni rückte das Regiment näher nach Marienborn; der Tag ging hin mit Verändrung des Lagers; auch die Insanterie veränderte ihre Stellung, und man traf verschiedne Verteidigungsanstalten.

Ich besuchte Rittmeister von Loß, den ich ohne Hoffnung fand; er saß ausrecht im Bette und schien seine Freunde zu kennen, zu sprechen vermocht er nicht. Um einen Wink des Chirurgen begaben wir uns weg, und ein Freund machte mich unterwegs ausmerksam, daß vor einigen Tagen in demselben Jimmer ein hestiger Streit entstanden, indem einer gegen viele hartnäckig behauptet, Marienborn als Hauptquartier liege viel zu nahe an der blockierten und zu belagernden Stadt, man habe sich gar wohl eines Überfälls zu verssehen.

Weil aber überhaupt eine heftige Widerrede gegen alles, was von oben herein besohlen und veranstaltet war, zur Tagesordnung gehörte, so ging man drüber hinaus und ließ diese Warnung so wie manche andre verhallen.

Den 2. Juni ward ein Bauer aus Oberolm gehenkt, der beim Überfall die Franzosen angeführt hatte; denn ohne die genauste Kenntnis des Terrains wäre das schlängelnde Heranziehen nicht denkbar gewesen; zum Unglück für ihn wußte er nicht eben so gut mit den Rücksehrenden die Stadt zu erreichen und wurde von den ausgefandten Patrouillen, die alles auf das sorgsältigste durchsuchten, eingefangen.

Ward Major La Viere mit allen militärischen Ehren vor den Standarten begraben. Starb Rittmeister von Voß. Waren Prinz Ludwig, General Kalkreuth und mehrere bei dem Herzog zur Tasel. Ubends Feuern an der Rheinspiße.

Den 3. Juni große Mittagstafel bei Herrn von Stein auf dem Jägerhause; herrliches Wetter, unschätzbare Aussicht, ländlicher Genuß, durch Scenen des Todes und Verderbens getrübt. Abends wurde Rittmeister von Voß neben La Viere niedergesenkt.

Den 5. Juni. Man fährt fort an der Verschanzung des Lagers ernstlich zu arbeiten.

Große Attacke und Kanonade an der Mainspitze.

Den 6. Juni war die preußische und österreichische Generalität bei Serenissimo zu Tafel in einem großen, von Jimmerwerk zu solchen Festen auserbauten Saale. Ein Obristlentnant vom Regiment Wegner, schief gegen mir über sihend, betrachtete mich gewissermaßen mehr als billig.

Den 7. Juni schrieb ich srüh viel Briefe. Bei Tasel im Hauptquartier schwadronierte ein Major viel über künftige Belagerung und redete sehr frei über das Benehmen bisher.

Gegen abend führte mich ein Freund zu jenem beobachtenden Obriftleutnant, der vor einigen Tagen meine Befanntschaft zu machen gewünscht hatte. Wir fanden keine sonderliche Aufnahme; es war nacht gesworden, es erschien keine Kerze. Selterswasser und Wein, das man jedem Besuchenden anbot, blied aus, die Untershaltung war Null. Mein Freund, welcher diese Versstimmung dem Umstande zuschried, daß wir zu spät gekommen, blied nach dem Abschiede einige Schritte zurück, um uns zu entschuldigen, jener aber versetzte zutraulich, es habe gar nichts zu sagen, denn gestern bei Tasel habe er schon an meinen Gesichtszügen gesehen, daß ich gar der Mann nicht sei, wie er sich ihn vorgestellt habe. Wir scherzten über diesen verunglückten Versuch neuer Bekanntschaft.

Den 8. Juni sehte ich meine Arbeit an Reineke Fuchs sleißig fort, ritt mit durchlauchtigstem Herzog nach dem darmstädtischen Lager, wo ich den Herrn Landgrafen als meinen vieljährigen, unabänderlich gnädigsten Herrn mit Freuden verehrte.

Abends kam Prinz Maximilian von Zweibrücken

mit Obrift von Stein zu Serenissimo; da ward manches durchgesprochen; zuletzt kam das offenbare Geheimnis der nächstkünftigen Belagerung an die Reihe.

Den 9. Juni glückte den Franzosen ein Ausfall auf Heiligkreuz; es gelang ihnen, Kirche und Dorf uns mittelbar vor den österreichischen Batterien anzuzünden, einige Gefangne zu machen und sich nicht ohne Verlust hierauf zurückzuziehen.

Den 10. Juni wagten die Franzosen einen Tagesüberfall auf Gunzenheim, der zwar abgeschlagen ward aber uns doch wegen des linken Flügels und besonders wegen des darmstädter Lagers einige Zeit in Verlegen-

heit und Sorge setzte.

Den 11. Juni. Das Lager Ihro Majestät des Könias war nun etwa tausend Schritte über Marienborn bestimmt und angelegt, gerade an dem Abhange, wo der große Ressel, in welchem Mainz liegt, sich endigt in aufsteigenden Lehmwänden und Hügeln; diefes gab zu den anmutigsten Ginrichtungen Gelegenheit. Das leicht zu behandelnde Erdreich bot sich den Händen geschickter Gärtner dar, welche die gefälligste Parkanlage mit wenig Bemühung bildeten: die abhängige Seite ward geböscht und mit Rasen belegt, Lauben gebaut, auf und absteigende Rommunikationsgänge gegraben, Flächen planiert, wo das Militär in seiner ganzen Pracht und Zierlichkeit sich zeigen konnte, anstoßende Wäldchen und Büsche mit in den Plan gezogen, sodaß man bei der köstlichsten Aussicht nichts mehr wünschen konnte, als diese fämtlichen Räume ebenso bearbeitet zu sehen, um des herrlichsten Parks von der Welt zu genießen. Unser Kraus zeichnete sorgfältig die Aussicht mit allen ihren gegenwärtigen Gigentümlichkeiten.

Den 14. Juni. Gine kleine Schanze, welche die Franzosen unterhalb Weißenau errichtet hatten und besseth hielten, stand der Gröffnung der Parallele im Weg; sie solltenachts eingenommen werden, und mehrere davon

unterrichtete Personen begaben sich auf die diesseitigen Schanzen unfers rechten Flügels, von wo man die ganze Lage übersehen konnte. In der sehr finstern Macht er= wartete man nunmehr, da man die Stelle recht aut kannte, wohin unfre Truppen gesendet waren, Angriff und Widerstand sollten durch ein lebhaftes Feuer ein bedeutendes Schauspiel geben. Man harrte lang, man harrte vergebens; statt dessen gewahrte man aber eine weit lebhaftere Erscheinung. Alle Posten unfrer Stellung mußten angegriffen fein, denn in dem ganzen Kreis der= felben erblickte man ein lebhaftes Feuern, ohne daß man dessen Beranlassung irgend begreifen konnte; auf der Stelle aber, von der eigentlich die Rede sein follte, blieb alles tot und stumm. Verdrießlich gingen wir nach Saufe, besonders Herr Gore, als auf solche Fener und Nachtgesechte der begierigste. Der folgende Tag gab uns die Auflösung dieses Rätsels. Die Franzosen hatten sich vorgenommen in dieser Nacht alle unfre Posten anzugreisen, und deshalb ihre Truppen aus den Schanzen weg und zum Angriff zusammengezogen. Unsre Abgesendeten daher, die mit der größten Vorsicht an die Schanze herangingen, sanden weder Waffen noch Wider= stand; sie erstiegen die Schanze und sanden sie leer, einen einzigen Kanonier ausgenommen, der sich über diesen Besuch höchlich verwunderte. Während des allgemeinen Feuerns, das nur sie nicht betraf, hatten sie gute Zeit die Wälle zu zerstören und sich zurückzuziehen. Fener allgemeine Angriff hatte auch keine weitern Folgen; die alarmierten Linien beruhigten sich wieder mit dem Einbruch des Tags.

Den 16. Juni. Die immer besprochne und dem Feind verheimlichte Belagerung von Mainz nahte sich denn doch endlich; man sagte sich ins Ohr, heute nacht solle die Tranchée eröffnet werden. Es war sehr sinster, und man ritt den bekannten Weg nach der Weißenauer Schanze; man sah nichts, man hörte nichts, aber unsre

Pferde stutten auf einmal, und wir wurden unmittelbar vor-uns einen kaum zu unterscheidenden Zug gewahr. Österreichische grau gekleidete Soldaten mit grauen Faschinen auf den Rücken zogen stillschweigend dahin, kaum daß von Zeit zu Zeit der Klang an einander schlagender Schauseln und Hacken irgend eine nahe Bewegung andentete. Bunderbarer und gespenster= hafter läßt sich kann eine Erscheinung denken, die sich halb gesehen immer wiederholte, ohne deutlicher ge= sehen zu werden. Wir blieben auf dem Flecke halten, bis daß sie vorüber waren, denn von da aus konnten wir weniastens nach der Stelle hinsehen, wo sie im Finstern wirken und arbeiten sollten. Da dergleichen Unternehmungen immer in Gesahr sind dem Keind verraten zu werden, so konnte man erwarten, daß von den Wällen aus auf diese Gegend, und wenn auch nur auf aut Glück geseuert werden würde. Allein in dieser Erwartung blieb man nicht lange, denn gerade an der Stelle, wo die Tranchée angesangen werden sollte, ging auf einmal Kleingewehrfener los, allen unbegreiflich. Sollten die Franzosen sich herausgeschlichen, bis an oder gar über unfre Vorposten herangewagt haben? Wir begriffen es nicht. Das Feuern hörte auf, und alles versank in die allertiefste Stille. Erst den andern Morgen wurden wir aufgeklärt, daß unfre Vorposten selbst auf die still heranziehende Kolonne wie auf eine seindliche gefeuert hatten; diese stutte, verwirrte sich, jeder warf seine Kaschine weg, Schaufeln und Hacken wurden allenfalls gerettet; die Franzosen auf den Wällen, aufmerkfam gemacht, waren auf ihrer Hut, man kam unverrichteter Sache zurück, die fämtliche Belagerungsarmee war in Bestürzung.

Den 17. Juni. Die Franzosen errichten eine Batsterie an der Chaussee. Nachts entsehlicher Regen und Sturm.

Den 18. Juni. Als man die neulich mißglückte

Gröffnung der Tranchée unter den Sachverständigen besprach, wollte sich sinden, daß man viel zu weit von der Festung mit der Aulage geblieben sei, man besschloß daher, sogleich die dritte Parallele näher zu rücken und dadurch auß jenem Unfall entschiednen Vorteil zu ziehen. Man unternahm eß, und eß ging glücklich von statten.

Den 24. Juni. Franzosen und Klubbisten, wie man wohl bemerken konnte, daß es Ernst werde, versanstalteten, dem zunehmenden Mangel an Lebenssmitteln Einhalt zu thun, eine unbarmherzige Exportation gegen Kastel von Greisen und Kranken, Frauen und Kindern, die eben so grausam wieder zurückgewiesen wurden. Die Not wehr und hilfloser, zwischen innere und äußere Feinde gequetschter Menschen ging über alle Begriffe.

Man versäumte nicht den österreichischen Zapsenstreich zu hören, welcher alle andere der ganzen alliierten Armee übertraf.

Den 25. Juni nachmittag entstand ein heftiges, allen unbegreifliches Kanonieren am Ende unsers linken Flügels; zuleht klärte sichs auf, das Jenern sei auf dem Rhein, wo die holländische Flotte vor Ihro Majestät dem Könige manövriere; Höchstdieselben waren deshalb nach Elseld gegangen.

Den 27. Juni Anfang des Bombardements, wos durch die Dechanei sogleich angezündet war.

Nachts glückte den Unsern der Sturm auf Weißenau und die Schanze oberhalb der Kartause, freilich unserläßliche Punkte, den rechten Flügel der zweiten Parallele zu sichern.

Den 28. Juni nachts. Fortgesetzes Bombardement gegen den Dom; Turm und Dach brennen ab und viele Häuser umher. Nach Mitternacht die Jesuitenkirche.

Wir sahen auf der Schanze vor Marienborn diesem schrecklichen Schauspiele zu; es war die sternenhellste

Nacht, die Bomben schienen mit den Himmelslichtern zu wetteisern, und es waren wirklich Augenblicke, wo man beide nicht unterscheiden konnte. Neu war uns das Steigen und Fallen der Feuerkugeln; denn wenn sie erst mit einem flachen Zirkelbogen das Firmament zu erreichen drohten, so knickten sie in einer gewissen Höhe parabolisch zusammen, und die anssteigende Lohe verkündigte bald, daß sie ihr Ziel zu erreichen gewußt.

Herr Gore und Rat Krans behandelten den Borsfall fünstlerisch und machten so viele Brandstudien, daß ihnen später gelang, ein durchscheinendes Nachtstück zu versertigen, welches noch vorhanden ist und wohl ersleuchtet mehr als irgend eine Wortbeschreibung die Vorstellung einer unselig glühenden Hauptstadt des Vaterlandes zu überliesern imstande sein möchte.

Und wie deutete nicht ein folcher Anblick auf die traurigste Lage, indem wir, uns zu retten, uns einigermaßen wieder herzustellen zu folchen Mitteln greisen mußten!

Den 29. Juni. Schon längit war von schwimmenden Batterie die Rede gewesen, welche bei Ginsheim gebaut auf den Mainkopf und die zunächst liegenden Infeln und Auen wirfen und sie besetzen follte. Man sprach so viel davon, daß sie endlich ver= gessen ward. Auf meinem gewöhnlichen Nachmittags= ritte nach unfrer Schanze über Weißenau war ich kaum dorthin gelangt, als ich auf dem Fluß eine große Bewegung bemerkte. Französische Kähne ruderten emsig nach den Infeln, und die öfterreichische Batterie, angelegt, um den Fluß bis dorthin zu bestreichen, feuerte unausgesetzt in Prellschüffen auf dem Waffer; für mich ein aans neues Schauspiel. Wie die Rugel zum erstenmal auf das bewegliche Element aufschlug, entsprang eine starke, sich viele Juß in die Höhe bäumende Springwelle; diese war noch nicht zusammengestürzt, als schon eine zweite in die Höhe getrieben wurde, kräftig wie die

erfte, nur nicht von gleicher Höhe, und so folgte die dritte, vierte, immer ferner abnehmend, bis fie zuleht gegen die Kähne gelangte, flächer fortwirkte und den Fahrzeugen zufällig gefährlich ward.

An diesem Schauspiel konnt ich mich nicht satt sehen, denn es folgte Schuß auf Schuß, immer wieder neue mächtige Fontänen, indessen die alten noch nicht ganz verrauscht hatten.

Auf einmal löste sich drüben auf dem rechten User zwischen Büschen und Bäumen eine seltsame Maschine los: ein vierectes, großes, von Balten gezimmertes Lokal schwamm daher, zu meiner großen Verwundrung, zu meiner Freude zugleich, daß ich bei dieser wichtigen, so viel besprochnen Expedition Augenzeuge sein sollte. Meine Segenswünsche schienen jedoch nicht zu wirken, meine Hoffnung dauerte nicht lange, denn gar bald drehte die Masse sich auf sich selbst, man sah, daß sie keinem Steuerruder gehorchte, der Strom zog sie immer im Drehen mit sich fort. Auf der Rheinschanze ober= halb Kaftel und vor derfelben war alles in Bewegung, Hunderte von Franzosen rannten am Ufer aufwärts und verführten ein gewaltiges Jubelgeschrei, als dieses trojanische Meerpserd fern von dem beabsichtigten Ziel der Landspike durch den einströmenden Main ergriffen und nun zwischen Rhein und Main gelassen und unaufhaltsam dahinfuhr. Endlich zog die Strömung diefe unbehilfliche Maschine gegen Kastel, dort strandete sie unsern der Schiffbrücke auf einem flachen, noch vom Fluß überströmten Boden. Hier versammelte sich mun das fämtliche französische Kriegsvolk, und wie ich bis= her mit meinem trefflichen Fernrohr das ganze Ereignis aufs genaufte beobachtet, so sah ich nun auch leider die Fallthüre, die diesen Raum verschloß, nieder= finken und die darin Versperrten heraus und in die Ge= fangenschaft wandern. Es war ein ärgerlicher Anblick; die Fallbrücke reichte nicht bis ans trockne Land, die fleine Garnison mußte daher erst durchs Wasser waten, bis sie den Kreis ihrer Gegner erreichte. Gs waren vierundsechzig Mann, zwei Offiziere und zwei Kanonen, sie wurden gut empfangen, sodann nach Mainz und zuletzt ins preußische Lager zur Auswechslung gebracht.

Nach meiner Rückfelyr versehlte ich nicht von diesem unerwarteten Greignis Nachricht zu geben; niemand wollt es glauben, wie ich ja selbst meinen Augen nicht getraut hatte. Zufällig besanden sich Ihro königliche Hoheit der Kronprinz in des Herzogs von Weimar Gezelt, ich ward gerusen und mußte den Vorsall erzählen; ich that es genau aber ungern, wohl wissend, daß man dem Boten der Hiodspost immer etwas von der Schuld des Unglücks, daß er erzählt, anzurechnen pslegt.

Unter den Täuschungen mancher Art, die uns bei unerwarteten Vorfällen in einem ungewohnten Zustande betreffen mögen, giebt es gar viele, gegen die man sich erst im Augenblick wassnen kann. Ich war gegen abend ohne den mindesten Unstoß den gewöhnlichen Fußpfad nach der Weißenauer Schanze geritten; der Weg ging durch eine kleine Vertiefung, wo weder Wasser noch Sumpf noch Graben noch irgend ein Hindernis sich bemerken ließ; bei meiner Rückkehr war die Nacht ein= gebrochen, und als ich eben in jene Vertiefung herein= reiten wollte, sah ich gegenüber eine schwarze Linie gezogen, die sich von dem verdüsterten braunen Erd= reich scharf abschnitt. Ich mußt es für einen Graben halten, wie aber ein Graben in der furzen Zeit über meinen Weg her follte gezogen sein, war nicht begreiflich. Mir blieb daher nichts übrig als drauf los zu reiten.

Alls ich näher kam, blieb zwar der schwarze Streif unverrückt, aber es schien mir vor demselbigen sich einiges hin und wieder zu bewegen, bald auch ward ich angerusen und befand mich sogleich mitten unter wohl bekannten Kavallerieoffizieren. Es war des Herzogs von Weimar Regiment, welches, ich weiß nicht

zu welchem Zwecke ausgerückt, sich in dieser Vertiefung ausgestellt hatte, da denn die lange Linie schwarzer Pserde mir als Vertiesung erschien, die meinen Fußpsad zerschnitt. Nach wechselseitigem Vegrüßen eilte ich sodann ungehindert zu den Zelten.

Und so war nach und nach das innere grenzenlose Unglück einer Stadt außen und in der Umgegend Unlaß zu einer Lustpartie geworden. Die Schanze über Weißenau, welche die herrlichste Übersicht gewährte, täglich von einzelnen befucht, die sich von der Lage einen Begriff machen, und was in dem weiten über= sehbaren Kreis vorginge, bemerken wollten, war sonn und seiertags der Sammelplatz einer unzählbaren Menge Landleute, die sich aus der Nachbarschaft herbei= zogen. Dieser Schanze konnten die Franzosen wenig anhaben. Hochschüsse waren sehr ungewiß und gingen meist drüber weg. Wenn die Schildwache auf der Bruftwehr hin und wieder gehend bemerkte, daß die Franzosen das hieher gerichtete Geschütz abseuerten, so rief fie: Buck! und sodann ward von allen innerhalb der Batterie besindlichen Personen erwartet, daß sie sich auf die Kniee wie aufs Angesicht niederwürfen, um durch die Brustwehr gegen eine niedrig ankommende Rugel geschütt zu sein.

Nun war es sonntags und seiertags lustig anzusehen, wenn die große Menge gepuhter Bauersleute, oft noch mit Gebetbuch und Rosentranz aus der Kirche kommend die Schanze füllten, sich umsahen, schwahten und schäferten, aus einmal aber die Schildwache Buck! rief, und sie sämtlich flugs vor dieser gefährlich hochwürdigen Grscheinung niedersielen und ein vorüberstiegendes göttlich fausendes Wesen anzubeten schienen, bald aber nach geschwunduer Gesahr sich wieder ausrafften, sich wechselseweise verspotteten und bald darauf, wenn es den Belagerten gerade beliebte, abermals niederstürzten. Man konnte sich dieses Schauspiel sehr bequem verschaffen,

wenn man sich auf der nächsten Höhe etwas seitwärts außer der Richtung der Kugel stellte, unter sich dieses wunderliche Gewimmel sah, und die Kugel an sich vorbeisausen hörte.

Aber eine solche über die Schanze weggehende Augel versehlte nicht Zweck noch Absicht. Auf dem Kücken dieser Höhen zog sich der Weg von Frankfurt her, sodaß man die Prozession von Autschen und Chaisen, Reitern und Fußgängern aus Mainz sehr gut beobachten und also zugleich die Schanze und die Wallsahrtenden in Schrecken sehen konnte. Auch wurde bei einiger Aufsmerksamkeit des Militärs der Eintritt einer solchen Menge gar bald verboten, und die Franksurter nahmen einigen Umweg, auf welchem sie unbemerkt und unserreicht in das Hauptquartier gelangten.

Ende Juni. In einer unruhigen Nacht untershielt ich mich aufzuhorchen auf die mannigfaltigen fern und nah erregten Töne und konnte folgende genan unterscheiden:

Werda! der Schildwache vorm Zelt.
Werda! der Infanterieposten.
Werda! wenn die Nunde fam.
Hin und Wiedergehen der Schildwache.
Geklapper des Säbels auf dem Sporn.
Vellen der Hunde fern.
Knurren der Hunde nahe.
Krähen der Hserde.
Scharren der Pferde.
Schnauben der Pferde.
Häckerlingschneiden.
Singen, Diskurieren und Zanken der Leute.
Kanonendonner.
Brüllen des Rindviehs.
Schreien der Maulesel.



## Lücke

Daß eine solche hier einfällt, möchte wohl kein Wunder sein. Jede Stunde war unglücksträchtig; man sorgte jeden Augenblick für seinen verehrten Fürsten, sür die liebsten Freunde, man vergaß, an eigne Sichersheit zu denken. Von der wilden, wüsten Gefahr ansgezogen wie von dem Blick einer Klapperschlange stürzte man sich underusen in die tödlichen Räume, ging, ritt durch die Tranchéen, ließ die Haubiggranaten über dem Kopfe dröhnend zerspringen, die Trümmer neben sich niederstürzen; manchem Schwerdlessierten wünschte man baldige Erlösung von grimmigen Leiden, und die Toten hätte man nicht ins Leben zurückgerusen.

Wie Verteidiger und Angreifende nunmehr aber gegen einander standen, davon wäre im allgemeinen hier so viel zu sagen. Die Franzosen hatten bei androhender Gefahr sich zeitig vorgesehen und vor die Hauptwerke hinaus fleinere Schanzen kunstgemäß angelegt, um die Blockierenden in gewiffer Ferne zu halten, die Belagerung aber zu erschweren. Alle diese Hindernisse mußten nun weggeräumt werden, wenn die dritte Parallele eröffnet, fortacfett und geschlossen werden sollte, wie im nachsolgenden einzeln aufgezeichnet ift. Wir aber indessen mit cinigen Freunden, obgleich ohne Ordre und Beruf, be= gaben uns an die gefährlichsten Posten. Weißenau war in deutschen Sänden, auch die flußabwärts liegende Schanze schon erobert; man besuchte den zerstörten Ort, hielt in dem Gebeinhause Nachlese von krankhaften Knochen, wovon das beste schon in die Hände der Wundärzte mochte gelangt sein. Indem nun aber die Rugeln der Karlsschanze immer in die Überreste der Dächer und Gemäuer schlugen, ließen wir uns durch einen Mann des dortigen Wachtpostens gegen Trinfgeld an eine bekannte bedeutende Stelle führen,

wo mit einiger Vorsicht gar vieles zu übersehen war. Man ging mit Behntsamkeit durch Trümmer und Trümmer und ward endlich eine stehen gebliedne steinerne Wendeltreppe hinauf an das Valkousenster eines sreistehenden Giebels geführt, das freilich in Friedenszeiten dem Besitzer die herrlichste Aussicht gewährt haben umste. Hier sah man den Jusammensluß des Main und Rheinstroms, und also die Main und Rheinspize, die Vleiau, das besestigte Kastel, die Schiffbrücke und am linken User sodann die herrliche Stadt; zusammengebrochne Turmspizen, lückenhaste Dächer, rauchende Stellen untröstlichen Anblicks.

Unser Führer hieß bedächtig sein, nur einzeln um die Fensterpsosten herum schauen, weil von der Karlssichanze her gleich eine Augel würde gestogen kommen, und er Verdruß hätte, solche veranlaßt zu haben.

Nicht zufrieden hiermit schlich man weiter gegen das Nonnenkloster, wo es freilich auch wild genng aussah, wo unten in den Gewölben für billiges Geld Bein geschenkt wurde, indes die Kugeln von Zeit zu Zeit rasselnde Dächer durchlöcherten.

Aber noch weiter trieb der Vorwit; man froch in die letzte Schanze des rechten Flügels, die man unmittels dar über den Ruinen der Favorite und der Kartause tief ins Glacis der Festung eingegraben hatte und nun hinter einem Vollwerf von Schanzförben auf ein paar hundert Schritte Kanonenkugeln wechselte; wobei es denn freilich darauf ankam, wer dem andern zuerst Schweigen aufzulegen das Glück hatte.

Hier sand ich es nun, ausrichtig gestanden, heiß genug, und man nahm sichs nicht übel, wenn irgend eine Amwandlung jenes Kanonensiebers sich wieder hervorthun wollte; man drückte sich nun zurück, wie man gekommen war, und kehrte doch, wenn es Gelegensheit und Anlaß gab, wieder in gleiche Gefahr.

Bedenkt man nun, daß ein folcher Zustand, wo man

sich, die Angst zu übertäuben, jeder Vernichtung aussetzte, bei drei Wochen dauerte, so wird man uns verszeihen, wenn wir über diese schrecklichen Tage wie über einen glühenden Boden hinüber zu eilen trachten.



Den 1. Juli war die dritte Parallele in Thätigkeit und fogleich die Bocksbatterie bombardiert.

Den 2. Juli. Bombardement der Citadelle und Karlsschanze.

Den 3. Juli. Neuer Brand in der St. Sebastianskapelle; benachbarte Häuser und Paläste gehen in Flammen auf.

Den 6. Juli. Die sogenannte Klubbistenschanze, welche den rechten Flügel der dritten Parallele nicht zu stande kommen ließ, mußte weggenommen werden; allein man versehlte sie und griff vorliegende Schanzen des Hauptwalles an, da man denn freilich zurücksgeschlagen wurde.

Den 7. Juli. Endliche Behauptung dieses Terrains; Kostheim wird angegriffen, die Franzosen geben es auf.

Den 13. Juli nachts. Das Rathaus und mehrere öffentliche Gebäude brennen ab.

Den 14. Juli. Stillstand auf beiden Seiten, Freuden und Feiertag: der Franzosen wegen der in Paris geschlossenen Nationalkonföderation, der Deutschen wegen Eroberung von Condé; bei den letzten Kanonen- und Kleingewehrseuer, bei jenen ein theatralisches Freiheitsseft, wovon man viel zu hören hatte.

Nachts vom 14. zum 15. Juli. Die Franzosen werden aus einer Batterie vor der Karlsschanze getrieben; fürchterliches Bombardement. Von der Mainsspike über den Main brachte man das Benediktiners

kloster auf der Citadelle in Flammen. Auf der andern Seite entzündet sich das Laboratorium und fliegt in die Lust. Fenster, Läden und Schorusteine dieser Stadtsfeite brechen ein und stürzen zusammen.

Am 15. Juli besuchten wir Herrn Gore in Kleinwintersheim und sanden Rat Kraus beschäftigt ein
Bildnis des werten Freundes zu malen, welches ihm
gar wohl gelang. Herr Gore hatte sich stattlich angezogen, um bei fürstlicher Tasel zu erscheinen, wenn er
vorher sich in der Gegend abermals würde umgeschaut
haben. Nun saß er umgeben von allerlei Haus und
Feldgerät in der Banernkammer eines deutschen Dörschens auf einer Kiste, den angeschlagnen Zuckerhut auf
einem Papiere neben sich; er hielt die Kasseetasse in
der einen, die silberne Reißseder statt des Lösselchens
in der andern Hand; und so war der Engländer ganz
anständig und behaglich auch in einem schlechten Kantonierungsquartier vorgestellt, wie er uns noch täglich
zu angenehmer Erinnerung vor Augen steht.

Wenn wir nun dieses Freundes allhier gedenken, so versehlen wir nicht, etwas Mehreres über ihn zu sagen. Er zeichnete sehr glücklich in der Camera obseura und hatte Land und See bereisend sich auf diese Weise die schönsten Erinnerungen gesammelt. Nun konnte er in Weimar wohnhaft angewohnter Beweglichkeit nicht entsagen, blieb immer geneigt, kleine Reisen vorzusnehmen, wobei ihn denn gewöhnlich Rat Kraus zu begleiten pslegte, der mit leichter, glücklicher Fassungsgabe die vorstehenden Landschaften zu Papier brachte, schattierte, färbte, und so arbeiteten beide um die Wette.

Die Belagerung von Mainz, als ein feltner, wichstiger Fall, wo das Unglück selbst malerisch zu werden versprach, lockte die beiden Freunde gleichsalls nach dem Rhein, wo sie sich keinen Augenblick müßig vershielten.

Und so begleiteten sie uns denn auch auf einem

Gefahrzug nach Weißenau, wo sich Herr Gore ganz besonders gesiel. Wir besuchten abermals den Kirchhof in Jagd auf pathologische Knochen; ein Teil der nach Mainz gewendeten Maner war eingeschossen, man sah über freies Feld nach der Stadt. Kaum aber merkten die auf den Wällen etwas Lebendiges in diesem Raume, so schossen sie mit Prellschüssen nach der Lücke; nun sah man die Kugel mehrmals aufspringen und Staub erregend herankommen, da man sich denn zuletzt hinter die stehen gebliebne Mauer oder in das Gebeingewöldezu retten wußte und der den Kirchhof durchrollenden Kugel heiter nachschaute.

Die Wiederholung eines solchen Vergnügens schien dem Kammerdiener bedenklich, der um Leben und Glieder seines alten Herrn beforgt ums allen ins Gewissen sprach und die kühne Gesellschaft zum Rückzug nötigte.

Der 16. Juli war mir ein bänglicher Tag, und zwar bedrängte mich die Aussicht auf die nächste meinen Freunden gefährliche Nacht; damit verhielt es sich aber folgendermaßen. Gine der vorgeschobnen kleinen feind= lichen Schanzen vor der sogenannten welschen Schanze, leistete völlig ihre Pflicht; sie war das größte Hindernis imfrer vordern Parallele und mußte, was es auch fosten möchte, weggenommen werden. Dagegen war nun nichts zu sagen, allein es zeigte sich ein bedentlicher Umstand. Auf Nachricht oder Vermutung, die Franzosen ließen hinter dieser Schanze und unter dem Schutz der Festung Kavallerie kampieren, wollte man zu diesem Aus und Überfalle auch Ravallerie mit= nehmen. Was das heiße, aus der Tranchée heraus mmittelbar vor den Kanonen der Schanze und der Festung Kavallerie zu entwickeln und sich in düstrer Nacht damit auf dem feindlich besetzen Glacis herum= zutummeln, wird jedermann begreiflich finden; mir aber war es höchst bänglich, Herrn von Doven als den

Freund, der mir vom Regiment zunächst anlag, dazu kommandiert zu wissen. Gegen Einbruch der Nacht mußte jedoch geschieden sein, und ich eilte zur Schanze Nr. 4, wo man jene Gegend ziemlich im Auge hatte. Daß es losbrach und hikig zuging, ließ sich wohl aus der Ferne bemerken, und daß mancher wackre Mann nicht zurückkehren würde, war vorauszusehen.

Indessen verkündigte der Morgen, die Sache sei gestungen, man habe die Schanze erobert, geschleift und sich ihr gegenüber gleich so sestgesetzt, daß ihre Wiedersherstellung dem Feinde wohl unmöglich bleiben sollte. Freund Oppen kehrte glücklich zurück; die Vermißken gingen mich so nah nicht an; nur bedauerten wir den Prinzen Louis Ferdinand, der als kühner Ansührer eine wo nicht gesährliche doch beschwerliche Wunde davon trug und in einem solchen Augenblick den Kriegsschauplat sehr ungern verließ.

Den 17. Juli ward nun derfelbe zu Schiffe nach Maunheim gebracht; der Herzog von Weimar bezog dessen Quartier im Chaussehause; es war kein ansmutigerer Ausenthalt zu denken.

Nach herkömmlicher Ordnungs und Reinlichkeitsliebe ließ ich den schönen Platz davor kehren und reinigen, der bei dem schnellen Quartierwechsel mit Stroh und Spänen und allerlei Abwürflingen eines eilig verlassenen Kantonnements übersät war.

Den 18. Juli nachmittags auf große, sast unerträgeliche Hige Donnerwetter, Sturm und Regenguß, dem Allgemeinen erquicklich, den Gingegrabnen als solchen freilich sehr lästig.

Der Kommandant thut Vergleichsvorschläge, welche zurückgewiesen werden.

Den 19. Juli. Das Bombardement geht fort, die Rheinmühlen werden beschädigt und unbrauchbar gemacht.

Den 20. Juli. Der Kommandant General d'Opre überschieft eine Bunftation, worüber verhandelt wird.

Nachts vom 21. auf den 22. Juli. Heftiges Vombardement, die Dominikanerkirche geht in Flammen auf, dagegen fliegt ein preußisches Laboratorium in die Luft.

Den 22. Juli. Alls man vernahm, der Stillstand sei wirklich geschlossen, eilte man nach dem Saupt= quartier, um die Ankunst des französischen Komman= danten d'Oyre zu erwarten. Er kam; ein großer, wohl= gebauter, schlanker Mann von mittlern Jahren, sehr natürlich in seiner Haltung und Betragen. Indessen die Unterhandlung im Innern vorging, waren wir alle aufmerksam und hoffnungsvoll; da es aber ausgesprochen ward, daß man einig geworden, und die Stadt den folgenden Tag übergeben werden follte, da entstand in mehrern das wunderbare Gefühl einer schnellen Entledigung von bisherigen Lasten, von Druck und Bangigkeit, daß einige Freunde sich nicht erwehren konnten aufzusiken und gegen Mainz zu reiten. Unter= wegs holten wir Sömmering ein, der gleichfalls mit einem Gesellen nach Mainz eilte, freilich auf stärkere Veranlassung als wir, aber doch auch die Gefahr einer solchen Unternehmung nicht achtend. Wir sahen den Schlagbaum des äußersten Thores von sern und hinter demselben eine große Masse Menschen, die sich dort auflehnten und andrängten. Nun faben wir Bolfsgruben vor uns, allein unfre Pferde, dergleichen schon gewöhnt, brachten uns glücklich zwischen durch. Wir ritten unmittelbar bis vor den Schlagbaum; man rief uns zu, was wir brächten. Unter der Menge fanden sich wenig Soldaten, alles Bürger, Männer und Frauen; unfre Antwort, daß wir Stillstand und wahrscheinlich morgen Freiheit und Öffnung versprächen, wurde mit lautem Beifall aufgenommen. Wir gaben einander wechselsweise so viel Aufklärung, als einem jeden beliebte, und als wir eben von Segenswünschen begleitet wieder umfehren wollten, traf Sommering ein, der fein

Gespräch an das unsrige knüpfte, bekannte Gesichter sand, sich vertrausicher unterhielt und zuletzt verschwand, ehe wirs uns versahen; wir aber hielten für Zeit ums zukehren.

Gleiche Begierbe, gleiches Bestreben sühlten eine Anzahl Ausgewanderter, welche mit Vittualien versehen erst in die Ausenwerke, dann in die Festung selbst einsudringen verstanden, um die Zurückgelassenen wieder zu umarmen und zu erquicken. Wir begegneten mehrern solcher leidenschaftlichen Wandrer, und es mochte dieser Zustand so heftig werden, daß endlich nach verdoppelten Posten daß strengste Verbot ausging den Wällen sich zu nähern; die Kommunikation war auf einmal untersbrochen.

Am 23. Juli. Dieser Tag ging hin unter Besetzung der Außenwerke sowohl von Mainz als von Kastel. In einer leichten Chaise machte ich eine Spaziersahrt in einem so engen Kreis um die Stadt, als es die ausgesetzten Bachen erlauben wollten. Man besuchte die Tranchéen und besah sich die nach erreichtem Zweck verlassene unnütze Erdarbeit.

Als ich zurücksuhr, ries mich ein Mann mittlern Alters an und bat mich, seinen Knaben von ungesähr acht Jahren, den er an der Hand mit sortschleppte, zu mir zu nehmen. Er war ein ausgewanderter Mainzer, welcher mit großer Hast und Lust seinen bisherigen Ausenthalt verlassend herbeilief, den Auszug der Feinde triumphierend anzusehen, sodann aber den zurückgeslassen Klubbisten Tod und Verderben zu bringen schwor. Ich redete ihm begütigende Worte zu und stellte ihm vor, daß die Rücksehr in einen friedlichen und häuslichen Zustand nicht mit neuem bürgerlichen Krieg, Haß und Rache müsse verunreinigt werden, weil sich das Unglück ja sonst verewige. Die Vestrasung solcher schuldigen Menschen müsse man den hohen Alliierten und dem wahren Landesherrn nach seiner

Rückfehr überlassen, und was ich sonst noch Besänstigendes und Ernstliches anführte, wozu ich ein Recht hatte, indem ich das Kind in den Wagen nahm und beide mit einem Trunk guten Weins und Brekeln ersquickte. An einem abgeredeten Ort setzt ich den Knaben nieder, da sich denn der Vater schon von weitem zeigte und mit dem Hut mir tausend Dank und Segen zuswinkte.

Den 24. Juli. Der Morgen ging ziemlich ruhig hin, der Ausmarsch verzögerte sich, es follten Geldan= gelegenheiten sein, die man sobald nicht abthun könne. Endlich zu mittag, als alles bei Tisch und Tops beschäftigt und eine große Stille im Lager sowie auf der Chaussee war, suhren mehrere dreispännige Wagen in einiger Ferne von einander sehr schnell vorbei, ohne daß man sichs versah und darüber nachsann; doch bald verbreitete sich das Gerücht, auf diese fühne und fluge Weise hätten mehrere Klubbisten sich gerettet. Leidenschaftliche Versonen behaupteten, man müsse nachseken, andre ließen es beim Verdruß bewenden, wieder andre wollten sich verwundern, daß auf dem ganzen Wege keine Spur von Wache noch Pikett noch Aufsicht erscheine, woraus erhelle, sagten sie, daß man von oben herein durch die Finger zu sehen und alles, was sich ereignen könnte, dem Zusall zu überlassen ge= neigt sei.

Diese Betrachtungen wurden jedoch durch den wirklichen Auszug unterbrochen und umgestimmt. Auch
hier kamen mir und Freunden die Fenster des Chausseshauses zu statten. Den Zug sahen wir in aller seiner Feierlichkeit heraukommen. Angeführt durch preußische Reiterei solgte zuerst die französische Garnison. Seltsamer war nichts, als wie sich dieser Zug ankündigte; eine Kolonne Marseiller, klein, schwarz, buntscheckig, lumpig gekleidet, trappelten heran, als habe der König Edwin seinen Berg ausgethan und das muntre Zwergenheer ausgesendet. Hierauffolgten regelmäßigere Truppen, ernst und verdrießlich, nicht aber etwa niederae= schlagen oder beschämt. 2013 die merkwürdigste Er= scheinung dagegen mußte jedermann auffallen, wenn die Jäger zu Pferd heraufritten; sie waren ganz still bis gegen uns herangezogen, als ihre Musik den Mar= feiller Marsch austimmte. Dieses revolutionäre Tedeum hat ohnehin etwas Trauriges, Ahnungsvolles, wenn es auch noch so mutig vorgetragen wird; diesmal aber nahmen sie das Tempo ganz langfam, dem schleichenden Schritt gemäß, den sie ritten. Es war ergreifend und furchtbar und ein ernster Unblick, als die Reitenden, lange hagere Männer von gewissen Jahren, die Miene gleichfalls jenen Tönen gemäß, heranrückten; einzeln hätte man sie dem Don Quirote vergleichen fönnen, in Masse exschienen sie höchst ehrwürdig.

Bemerkenswert war nun ein einzelner Trupp, die französischen Kommissarien. Merlin von Thionville in Hufarentracht, durch wilden Bart und Blick sich auszeichnend, hatte eine andre Figur in gleichem Kostüm links neben sich; das Volk rief mit But den Namen eines Klubbisten und bewegte sich zum Anfall. Merlin hielt an, berief sich auf seine Würde eines französischen Repräsentanten, auf die Nache, die jeder Beleidigung solgen sollte, er wolle raten, sich zu mäßigen, denn es sei das letztemal nicht, daß man ihn hier sehe. Die Menge stand betrossen, sein Einzelner wagte sich vor. Er hatte einige unser dastehenden Ofsiziere angesprochen und sich auf das Wort des Königs berufen, und so wollte niemand weder Angriff noch Verteidigung wagen; der Zug ging unangetastet vorbei.

Den 25. Juli. Um Morgen dieses Tags bemerkt ich, daß leider abermals keine Anskalten auf der Chausseund in deren Nähe gemacht waren, um Unordnungen zu verhüten. Sie schienen heute um so nötiger, als die armen ausgewanderten, grenzenlos unglücklichen

Mainzer, von entserntern Orten her nunmehr angefommen, scharenweis die Chaussee umlagerten, mit Fluch und Racheworten das gequälte und geängstigte Herz erleichternd. Die gestrige Kriegslist der Entwischenden gelang daher nicht wieder. Einzelne Reisewagen rannten abermals eilig die Straße hin, überall
aber hatten sich die Mainzer Bürger in die Chaussegräben gelagert, und wie die Flüchtigen einem Hinterhalt entgingen, sielen sie in die Hände des andern.

Der Wagen ward angehalten, fand man Franzofen oder Französinnen, so ließ man sie entkommen, wohl= bekannte Klubbisten keineswegs. Ein sehr schöner drei= fpänniger Reisewagen rollt daher, eine freundliche junge Dame versäumt nicht, sich am Schlage sehen zu lassen und hüben und drüben zu grüßen; aber dem Postiklon fällt man in die Zügel, der Schlag wird eröffnet, ein Erzklubbist an ihrer Seite sogleich erkannt. Zu verkennen war er freilich nicht, kurz gebaut, dicklich, breiten Angesichts, blatternarbig. Schon ist er bei den Küßen herausgerissen; man schließt den Schlag und wünscht der Schönheit glückliche Reise. Ihn aber schleppt man auf den nächsten Acker, zerstößt und zerprügelt ihn fürchterlich; alle Glieder seines Leibes sind zerschlagen, fein Gesicht unkenntlich. Gine Wache nimmt sich end= lich seiner an, man bringt ihn in ein Bauernhaus, wo er auf Stroh liegend zwar vor Thätlichkeiten seiner Stadtseinde, aber nicht vor Schinpf, Schadenfreude und Schmähungen geschützt war. Doch auch damit ging es am Ende so weit, daß der Offizier niemand mehr hineinließ; auch mich, dem er es als einem Befannten nicht abgeschlagen hätte, dringend bat, ich möchte diesem trauriasten und ekelhastesten aller Schau= spiele entsagen.

Zum 25. Juli. Auf dem Chausseehause beschäftigte uns mun der fernere regelmäßige Auszug der Franzosen. Ich stand mit Herrn Gore daselbst am Fenster, unten



versammelte sich eine große Menge; doch auf dem geräumigen Plaze konnte dem Beobachtenden nichts entgehen.

Infanterie, muntre wohlgebildete Linientruppen famen nun heran; Mainzer Mädchen zogen mit ihnen aus, teils nebenher teils innerhalb der Glieder. Ihre eignen Befannten begrüßten sie nun mit Kopsschütteln und Spottreden: Ei, Jungfer Lieschen, will Sie sich auch in der Welt umsehen? und dann: die Sohlen sind noch neu, sie werden bald durchgelausen sein! Ferner: hat Sie auch in der Zeit französisch gelernt?—Glück auf die Reise! Und so ging es immersort durch diese Zungenruten; die Mädchen aber schienen alle heiter und getrost, einige wünschten ihren Nachbarinnen wohl zu leben, die meisten waren still und sahen ihre Liebhaber an.

Indessen war das Volk sehr bewegt; Schimpfreden wurden ausgestoßen, von Drohungen heftig begleitet. Die Weiber tadelten an den Männern, daß man diese Nichtswürdigen so vorbeilasse, die in ihrem Bündelchen gewiß manches von Hab und Gut eines echten Mainzer Bürgers mit sich schleppten, und nur der ernste Schritt des Militärs, die Ordnung durch nebenhergehende Offiziere erhalten hinderte einen Ausbruch; die leidensschaftliche Bewegung war surchtbar.

Gerade in diesem gefährlichsten Momente erschien ein Zug, der sich gewiß schon weit hinweggewünscht hatte. Dhne sonderliche Bedeckung zeigte sich ein wohls gebildeter Mann zu Pferde, dessen Unisorm nicht gerade einen Militär ankündigte; an seiner Seite ritt in Mannskleidern ein wohlgebautes und sehr schönes Frauenzimmer, hinter ihnen folgten einige vierspännige Wagen mit Kisten und Kasten bepackt; die Stille war ahnungsvoll. Auf einmal rauscht' es im Volke und ries: Haltet ihn an! schlagt ihn tot! Das ist der Spithube von Architekten, der erst die Domdechanei geplündert

und nachher felbst angezündet hat! Es kam auf einen einzigen entschlossenen Menschen an, und es war geschehen.

Ohne weiteres zu überlegen, als daß der Burgfriede vor des Herzogs Quartier nicht verlett werden dürfe, mit dem blitzschnellen Gedanken, was der Fürst und General bei seiner Nachhausekunft sagen würde, wenn er über die Trümmer einer solchen Selbsthilse kaum seine Thür erreichen könnte, sprang ich himmter, hinaus und rief mit gebietender Stimme: Halt!

Schon hatte sich das Voll näher herangezogen; zwar den Schlagbaum unterfing sich niemand herabzulassen, der Weg aber selbst war von der Menge versperrt. Ich wiederholte mein Halt! und die voll= kommenste Stille trat ein. Ich suhr darauf stark und heftig sprechend sort, hier sei das Quartier des Herzogs von Weimar, der Plat davor sei heilig; wenn sie Unfug treiben und Rache üben wollten, so fänden sie noch Raum genug. Der König habe freien Auszug gestattet, wenn er diesen hätte bedingen und gewisse Personen ausnehmen wollen, so würde er Ausseher angestellt, die Schuldigen zurückgewiesen oder gefangen genommen haben; davon sei aber nichts bekannt, keine Patrouille zu sehen. Und sie, wer und wie sie hier auch seien, hätten mitten in der deutschen Urmee keine andre Rolle zu spielen, als ruhige Zuschauer zu bleiben; ihr Unglück und ihr Haß gebe ihnen hier lein Recht, und ich litte ein für allemal an dieser Stelle keine Gewaltthätigkeit.

Nun staunte das Voll, war stumm, dann wogt' es wieder, brummte, schalt; einzelne wurden heftig, ein paar Männer drangen vor, den Reitenden in die Zügel zu fallen. Sonderbarerweise war einer davon jener Perückenmacher, den ich gestern schon gewarnt, indem ich ihm Gutes erzeigte. — Wie! rief ich ihm entgegen, habt ihr schon vergessen, was wir gestern zusammen

gesprochen? Habt ihr nicht darüber nachgedacht, daß man durch Selbstrache sich schuldig macht, daß man Gott und seinen Obern die Strafe der Berbrecher über= laffen foll, wie man ihnen das-Ende diefes Glends zu bewirken auch überlassen nußte, und was ich sonst noch kurz und bündig aber laut und heftig sprach. Der Mann, der mich gleich erkannte, trat zurück, das Rind schmiegte sich an den Vater und sah freundlich zu mir herüber; schon war das Volk zurückgetreten und hatte den Plat freier gelaffen, auch der Weg durch den Schlagbaum war wieder offen. Die beiden Figuren 311 Pferde wußten sich kaum zu benehmen. Ich war ziemlich weit in den Platz hereingetreten; der Mann ritt an mich heran und sagte, er wünsche meinen Namen zu wissen, zu wissen, wem er einen so großen Dienst schuldig sei, er werde es zeitlebens nicht vergessen und gern erwiedern. Auch das schöne Kind näherte sich mir und sagte das Verbindlichste. Ich antwortete, daß ich nichts als meine Schuldigkeit gethan und die Sicher= heit und Heiligkeit dieses Plakes behauptet hätte; ich gab einen Wink, und sie zogen fort. Die Menge war nun einmal in ihrem Rachesinne irre gemacht, sie blieb stehen: dreißig Schritte davon hätte sie niemand ge= hindert. So ists aber in der Welt, wer nur erst über einen Anstoß hinaus ist, kommt über tausend — chi scampa d'un punto, scampa di mille.

Alls ich nach meiner Expedition zu Freund Gore hinaufkam, rief er mir in seinem Englischfransösisch entgegen: welche Fliege sticht euch, ihr habt euch in einen Handel eingelassen, der übel ablausen konnte

Dafür war mir nicht bange, versetzte ich; und findet ihr nicht selbst hübscher, daß ich euch den Platz vor dem Hause so rein gehalten habe? wie fäh es aus, wenn das nun alles voll Trümmer läge, die jedermann ärgerten, leidenschaftlich aufregten und niemand zu

gute kämen; mag auch jener den Besitz nicht verdienen, den er wohlbehaglich sortgeschleppt hat.

Indessen aber ging der Auszug der Franzosen gelassen unter unserm Feuster vorbei; die Menge, die kein Interesse weiter daran sand, verlies sich; wer es möglich machen konnte, suchte sich einen Weg, um in die Stadt zu schleichen, die Seinigen, und was von ihrer Habe allensalls gerettet sein konnte wiederzusinden und sich dessen zu erfreuen. Mehr aber trieb sie die höchst verzeihliche Wut ihre verhaßten Feinde, die Klubbisten und Komitisten zu strasen, zu vernichten, wie sie mitunter bedrohlich genug ausriesen.

Indessen kounte sich mein guter Gore nicht zustrieden geben, daß ich mit eigner Gesahr für einen unbekannten, vielleicht verbrecherischen Menschen so diel gewagt habe. Ich wieß ihn immer scherzhaft auf den reinen Platz vor dem Hause und sagte zuletzt ungeduldig: es liegt nun einmal in meiner Natur; ich will lieber eine Ungerechtigkeit begehen als Unordnung erstragen.

Den 26. und 27. Juli. Den 26. gelang es uns schon, mit einigen Freunden zu Pferd in die Stadt einzudringen; dort sanden wir den bejammernswertesten Zustand. In Schutt und Trümmer war zusammensgestürzt, was Jahrhunderten auszudauen gelang, wo, in der schönsten Lage der Welt, Reichtümer von Provinzen zusammenslossen und Religion das, was ihre Diener besaßen, zu besestigen und zu vermehren trachtete. Die Verwirrung, die den Geist ergriff, war höchstschmerzlich, viel trauriger, als wäre man in eine durch Zusall eingeäscherte Stadt geraten.

Bei aufgelöster polizeilicher Ordnung hatte sich zum traurigen Schutt noch aller Unrat auf den Straßen gesammelt; Spuren der Plünderung ließen sich bemerken, in Gesolg innerer Feindschaft. Hohe Mauern drohten den Einsturz, Türme standen unsicher; und

was bedarf es einzelner Beschreibungen, da man die Hammen aufgingen! Aus alter Vorliebe eilte ich zur Dechanei, die mir noch immer als ein kleines archietektonisches Paradies vorschwebte. Zwar stand die Säulenvorhalle mit ihrem Giebel noch aufrecht, aber ich trat nur zu bald über den Schutt der eingestürzten schöngewölbten Decken; die Drahtgitter lagen mir im Wege, die sonst netzweise von oben erleuchtende Fenster schützten; hier und da war noch ein Rest alter Pracht und Zierlichkeit zu sehen. Und so lag denn auch diese Musterwohnung für immer zerstört. Alle Gebäude des Plates umher hatten dasselbige Schicksal; es war die Nacht vom 27. Juni, wo der Untergang dieser Herrslichkeiten die Gegend erleuchtete.

Hierauf gelangt ich in die Gegend des Schlosses, dem sich niemand zu nähern wagte. Außen angebrachte bretterne Angebäude deuteten auf die Verunreinigung jener fürstlichen Wohnung; auf dem Platze davor standen, gedrängt in einander geschoben, unbrauchbare Kanonen, teils durch den Feind teils durch eigne hitige Anstrengung zerstört.

Wie nun von außen her durch feindliche Gewalt so manches herrliche Gebäude mit seinem Inhalt vernichtet worden, so war auch innerlich vieles durch Roheit, Frevel und Mutwillen zu grunde gerichtet. Der Palast Ostheim stand noch in seiner Integrität, allein zur Schneiderherberge, zu Ginquartierungs und Wachstuben verwandelt — eine Umkehrung, verwünscht anzusehen! Säle voll Lappen und Fehen, dann wieder die gipsmarmornen Wände mit Haken und großen Nägeln zersprengt, Gewehre dort aufgehangen und umhergestellt.

Das Akademiegebäude nahm sich von außen noch ganz freundlich auß; nur eine Kugel hatte im zweiten Stock ein Fenstergewände von Sönnnerings Quartier zersprengt. Ich sand diesen Freund wieder daselbst,

ich darf nicht fagen eingezogen, denn die schönen Zimmer waren durch die wilden Gäste aufs schlimmste behandelt. Sie hatten sich nicht begnügt, die blauen reinlichen Papiertapeten, so weit sie reichen konnten, zu verderben: Leitern oder über einander gestellte Tische und Stühle mußten sie gebraucht haben, um die Zimmer bis an die Decke mit Speck oder sonstigen Fettigkeiten zu befudeln. Es waren diefelbigen Zimmer, wo wir vorm Jahr so heiter und traulich zu wechselseitigem Scherz und Belehrung freundschaftlich beisammen ge= sessen. Indes war bei diesem Unheil doch auch noch etwas Tröftliches zu zeigen; Sömmering hatte seinen Reller uneröffnet und seine dahin geflüchteten Präparate durchaus unbeschädigt gefunden. Wir machten ihnen einen Besuch, wogegen sie uns zu belehrendem Gespräch Unlaß gaben.

Eine Proklamation des neuen Couverneurs hatte man ausgegeben, ich fand sie in eben bem Sinne, ja sast mit den gleichen Worten meiner Anmahnung an jenen ausgewanderten Perückenmacher; alle Selbsthilse war verboten; dem zurückfehrenden Landesherrn allein sollte das Recht zustehen, zwischen guten und schlechten Bürgern den Unterschied zu bezeichnen. Cehr not= wendig war ein folcher Erlaß, denn bei der augen= blicklichen Auflösung, die der Stillstand vor einigen Tagen verursachte, drangen die kühnsten Ausgewanderten in die Stadt und veranlaßten felbst die Plun= derung der Klubbistenhäuser, indem sie die hereinziehenden Belagerungsfoldaten anführten und aufregten. Jene Verordnung war mit den mildesten Ausdrücken gesaßt, um wie billig den gerechten Zorn der grenzen= los beleidigten Menschen zu schonen.

Wie schwer ist es, eine bewegte Menge wieder zur Ruhe zu bringen! Auch noch in unsrer Gegenwart gesschahen solche Unregelmäßigkeiten. Der Soldat ging in einen Laden, verlangte Tabak, und indem man ihn

abwog, bemächtigte er sich des Ganzen. Auf das Zetergeschrei der Bürger legten sich unsre Offiziere ins Mittel, und so kam man über eine Stunde, über einen Tag der Unordnung und Verwirrung hinweg.

Auf unsern Wandrungen sanden wir eine alte Frau an der Thüre eines niedrigen, sast in die Erde gegrabnen Häuschens. Wir verwunderten uns, daß sie schon wieder zurückgekehrt, worauf wir vernahmen, daß sie gar nicht ausgewandert, ob man ihr gleich zugemutet die Stadt zu verlassen. Auch zu mir, sagte sie, sind die Hauswürste gekommen mit ihren bunten Schärpen, haben mir befohlen und gedroht; ich habe ihnen aber tüchtig die Wahrheit gesagt: Gott wird mich arme Frau in dieser meiner Hütte lebendig und in Ehren erhalten, wenn ich euch schon längst in Schimpf und Schande sehen werde. Ich hieß sie mit ihren Narreteien weiter gehen. Sie fürchteten, mein Geschrei möchte die Nachbarn aufregen, und ließen mich in Ruhe. Und so hab ich die ganze Zeit teils im Reller teils im Freien zugebracht, mich von wenigem genährt und lebe noch Gott zu Ehren, jenen aber wird es schlecht ergehen.

Nun beutete sie uns auf ein Echaus gegenüber, um zu zeigen, wie nahe die Gesahr gewesen. Wir fonnten in das untre Eckzimmer eines ansehnlichen Gebäudes hineinschauen, das war ein wunderlicher Anblick! Hier hatte seit langen Jahren eine alte Sammlung von Kuriositäten gestanden, Figuren von Porzellan und Bildstein, chinesische Tassen, Teller, Schüsseln und Gesäße; an Elsenbein und Bernstein mocht es auch nicht gesehlt haben, sowie an anderm Schnitz und Drechselwerk, aus Moos, Stroh und sonst zusammengesehten Gemälben, und was man sich in einer solchen Sammlung denken mag. Das alles war nur aus den Trümmern zu schließen; denn eine Bombe durch alle Stockwerke durchschlagend war in diesem Raume geplaht; die gewaltsame Lustausdehnung, indem

sie inwendig alles von der Stelle warf, schlug die Kenster herauswärts, mit ihnen die Drahtgitter, die sonst das Innere schirmten und nun zwischen den eisernen Staugengittern bauchartig herausgebogen er= schienen. Die gute Frau versicherte, daß sie bei dieser Explosion selbst mit unterzugehen geglaubt habe.

Wir fanden unser Mittagsmahl an einer großen Wirtstafel; bei vielem Sin und Wiederreden schien uns das beste zu schweigen. Qundersam genug fiel es aber auf, daß man von den gegenwärtigen Musikanten den Marseiller Marsch und das Ca ira verlangte; alle Gäfte schienen einzustimmen und erheitert.

Bei unferm folgenden Hin und Herwandern wußten wir den Platz, wo die Favorite gestanden, kaum zu unterscheiden. Im August vorigen Jahrs erhub sich hier noch ein prächtiger Gartensaal; Terrassen, Drangerie, Springwerke machten diesen unmittelbar am Rhein liegenden Lustort höchst vergnüglich. Hier grünten die Alleen, in welchen, wie der Gärtner mir erzählte, sein guädigster Kurfürst die höchsten Häupter mit allem Gesolge an unübersehbaren Taseln bewirtet: und mas der gute Mann nicht alles von damastnen Gedecken. Silberzeug und Geschirr zu erzählen hatte. Geknüpst an jeue Erinnerung machte die Gegenwart nur noch einen unerträglichern Eindruck.

Die benachbarte Kartause war ebenfalls wie verschwunden, demi man hatte die Steine dieser Gebäude sogleich zur bedeutenden Weißenauer Schanze vermauert. Das Nonnenklösterchen stand noch in frischen, kaum wieder herzustellenden Ruinen.

Die Freunde Gore und Kraus begleitete ich auf die Citadelle. Da ftand nun Drufus Denkmal, ungefähr noch eben so, wie ich es als Knabe gezeichnet hatte, auch diesmal unerschüttert, so viel Feuerkugeln daran mochten vorbei geflogen sein, ja darauf geschlagen haben.

Herr Gore stellte seine tragbare dunkle Kammer auf

dem Walle sogleich zurechte, in Absicht, eine Zeichnung der ganzen durch die Belagerung entstellten Stadt zu unternehmen, die auch von der Mitte, vom Dom aus gewissenhast und genau zu stande kam, gegen die Seiten weniger vollendet, wie sie uns in seinen hinterlassenen, schön geordneten Blättern noch vor Augen liegt.

Endlich wendeten sich auch unstre Wege nach Kastel; auf der Rheinbrücke holte man noch frischen Atem wie vor alters und betrog sich einen Augenblick, als wenn jene Zeit wieder kommen könnte. An der Besestigung von Kastel hatte man während der Belagerung immersfort gemauert; wir fanden einen Trog frischen Kalks, Backsteine daneben und eine unsertige Stelle; man hatte nach ausgesprochnem Stillstand und Übergabe alles stehn und siegen lassen.

So merkwürdig aber als traurig anzusehen war der Verhau rings um die Kasteler Schanzen; man hatte dazu die Fülle der Obstbäume der dortigen Gegend verbraucht. Bei der Burzel abgesägt, die äußersten zarten Zweige weggestucht schob man nun die stärkern, regelmäßig gewachsenen Kronen in einander und errichtete dadurch ein undurchdringliches letztes Vollwert; es schienen zu gleicher Zeit gepflanzte Bäume, unter gleich günstigen Umständen erwachsen, nunmehr zu feindseligen Zwecken benützt dem Untergang überlassen.

Lange aber konnte man sich einem solchen Bedauern nicht hingeben, denn Wirt und Wirtin und jeder Einswohner, den manansprach, schienen ihren eignen Jammer zu vergessen, um sich in weitsänsigere Erzählungen des grenzenlosen Glends heraus zu lassen, in welchem die zur Auswandrung genötigten Mainzer Bürger zwischen zwei Feinde, den innern und äußern sich geklemmt sahen. Denn nicht der Krieg allein, sondern der durch Unsinn aufgelöste bürgerliche Zustand hatte ein solches Unglück bereitet und herbeigeführt.

Einigermaßen erholte sich unser Beist von alle dem

Trübsal und Jammer bei Erzählung mancher heroischen That der tüchtigen Stadtbürger. Erst sah man mit Schrecken das Bombardement als ein unvermeidliches Elend an, die zerstörende Gewalt der Feuerkugeln war zu groß, das anrückende Unglück so entschieden, daß niemand glaubte entgegenwirken zu können; endlich aber bekannter mit der Gesahr, entschloß man sich, ihr zu begegnen. Eine Bombe, die in ein Haus siel, mit bereitem Wasser zu löschen gab Gelegenheit zu kühnem Scherz; man erzählte Wunder von weiblichen Heldinnen dieser Art, welche sich und andre glücklich gerettet. Aber auch der Untergang von tüchtigen, wackern Menschen war zu bedauern. Ein Apotheker und sein Sohn gingen über dieser Operation zu Grunde.

Wenn man nun das Unglück bedauernd sich und andern Glück wünschte, das Ende der Leiden zu sehen. so verwunderte man sich zugleich, daß die Festung nicht länger gehalten worden. In dem Schiffe des Doms, deffen Gewölbe sich erhalten hatten, lag eine große Masse unangetasteter Mehlsäcke; man sprach von andern Vorräten und von unerschöpflichem Weine. Man heate daher die Vermutung, daß die lette Revolution in Paris, wodurch die Partei, wozu die Mainzer Kom= missarien gehörten, sich zum Regiment aufgeschwungen. eigentlich die frühere Übergabe der Festung veranlaßt. Merlin von Thionville, Rewbell und andre wünschten gegenwärtig zu sein, wo nach überwundnen Gegnern nichts mehr zu scheuen und unendlich zu gewinnen war. Erst mußte man sich inwendig festsetzen, an dieser Berändrung teil nehmen, sich zu bedeutenden Stellen erheben, großes Vermögen ergreifen, alsdann aber bei sortgesehter äußerer Fehde auch da wieder mitwirken und bei wahrscheinlich ferner zu hoffendem Kriegsglück abermals ausziehen, die regen Bolksgesimungen über andre Länder auszubreiten, den Besitz von Mainz, ja von weit mehr wieder zu erringen trachten.

Für niemand war nun Bleibens mehr in dieser verwüsteten, öden Umgebung. Der König mit den Garden zog zuerst, die Regimenter solgten. Weitern Anteil an den Unbilden des Krieges zu nehmen ward nicht mehr verlangt; ich erhielt Urlaub nach Hause zurückzukehren, doch wollt ich vorher noch Mannheim wieder besuchen.

Mein erster Gang war Ihro königlichen Hoheit dem Prinzen Louis Ferdinand auszuwarten, den ich ganz wohlgemut auf seinem Sosa ausgestreckt sand, nicht völlig bequem, weil ihn die Wunde am Liegen eigentlich hinderte; wobei er auch die Begierde nicht verbergen konnte, baldmöglichst auf dem Kriegsschauplat persönlich wieder auszutreten.

Darauf begegnete mir im Gasthose ein artiges Abenteuer. Un der langen, sehr besetzten Wirtstafel saß ich an einem Ende, der Kämmerier des Königs, von Riek, an dem andern, ein großer, wohlgebauter, starfer, breitschultriger Mann; eine Gestalt, wie sie dem Leibdiener Friedrich Wilhelms gar wohl geziemte. Er mit seiner nächsten Umgebung waren sehr laut gewesen und standen frohen Mutes von Tasel auf; ich sah Herrn Riet auf mich zukommen; er begrüßte mich zutraulich, freute sich meiner lang gewünschten, endlich gemachten Bekanntschaft, fügte einiges Schmeichelhafte hinzu und sagte sodann, ich müsse ihm verzeihen, er habe aber noch ein persönliches Interesse, mich hier zu sinden und zu sehen. Man habe ihm bisher immer behauptet, schöne Geister und Leute von Genie müßten flein und hager, fränklich und vermüfft aussehen, wie man ihm denn dergleichen Beispiele genug angeführt. Das habe ihn immer verdroffen, denn er glaube doch auch nicht auf den Kopf gefallen zu sein, dabei aber gefund und stark und von tüchtigen Gliedmaßen; aber nun freue er sich, an mir einen Mann zu sinden, der doch auch nach etwas aussehe, und den man deshalb

nicht weniger für ein Genie gelten lasse. Er freue sich dessen und wünsche uns beiden lange Dauer eines solchen Behagens.

Ich erwiederte gleichfalls verbindliche Worte; er schüttelte mir die Hand, und ich konnte mich trösten, daß, wenn jener wohlgesinnte Obristleutnant meine Gegenwart ablehnte, welcher wahrscheinlich auch eine vermüffte Person erwartet hatte, ich nunmehr freilich in einer ganz entgegengesetzen Kategorie zu Ehren kam.

In Heidelberg bei der alten treuen Freundin Delf begegnete ich meinem Schwager und Jugendfreund Schlosser. Wir besprachen gar manches, auch er mußte einen Vortrag meiner Farbenlehre aushalten. Ernft und freundlich nahm er fie auf, ob er gleich von der Denkweise, die er sich festgesetzt hatte, nicht loskommen konnte und vor allen Dingen darauf bestand zu wissen, inwiesern sich meine Bearbeitung mit der Eulerischen Theorie vereinigen lasse, der er zugethan sei. Ich mußte leider bekennen, daß auf meinem Wege hiernach gar nicht gefragt werde, sondern nur, daß darum zu thun fei, unzählige Erfahrungen ins Enge zu bringen, sie zu ordnen, ihre Verwandtschaft, Stellung gegen einander und neben einander aufzufinden, sich felbst und andern faßlich zu machen. Diese Art mochte ihm jedoch, da ich nur wenig Experimente vorzeigen konnte, nicht ganz deutlich werden.

Da nun hiebei die Schwierigkeit des Unternehmens sich hervorthat, zeigt ich ihm einen Auffatz, den ich während der Belagerung geschrieben hatte, worin ich ausführte, wie eine Gesellschaft verschiedenartiger Männer zusammenarbeiten, und jeder von seiner Seite mit eingreisen könnte, um ein so schwieriges und weitsläusiges Unternehmen fördern zu helsen. Ich hatte den Philosophen, den Physiker, Mathematiker, Maler, Mechaniker, Färber und Gott weiß wen alles, in Uns

spruch genommen; dies hörte er im allgemeinen ganz geduldig an, als ich ihm aber die Abhandlung im einzelnen vorlesen wollte, verbat er sichs und lachte mich aus; ich sei, meinte cr, in meinen alten Tagen noch immer ein Kind und Neuling, daß ich mir einbilde, es werde jemand an demjenigen teil nehmen, wosür ich Interesse zeige, es werde jemand ein fremdes Verfahren billigen und cs zu dem seinigen machen, es könne in Deutschland irgend eine gemeinsame Wirkung und Mitwirkung stattsinden!

Ebenso wie über diesen Gegenstand äußerte er sich über andre; sreilich hatte er als Mensch, Geschäftsmann, Schriftsteller gar vieles erlebt und erlitten, daher denn sein ernster Charakter sich in sich selbst verschloß und jeder heitern, glücklichen, ost hilsreichen Täuschung mißmutig entsagte. Mir aber machte es den unangenehmsten Eindruck, daß ich aus dem schrecklichsten Kriegszustand wieder ins ruhige Privatleben zurückstehrend nicht einmal hoffen sollte aus eine friedliche Teilnahme an einem Unternehmen, das mich so sehr beschästigte, und das ich der ganzen Welt nühlich und interessant wähnte.

Dadurch regte sich abermals der alte Adam; leichtssinnige Behauptungen, paradore Sätze, ironisches Besegenen, und was dergleichen mehr war, erzeugte bald Apprehension und Mißbehagen unter den Freunden; Schlosser verbat sich dergleichen sehr hestig, die Wirtin wußte nicht, was sie aus uns beiden machen sollte, und ihre Vermittlung bewirkte wenigstens, daß der Abschied zwar schneller als vorgesetz, doch nicht übereilt erschien.

Von meinem Ausenthalt in Franksurt wüßte ich wenig zu sagen, eben so wenig von meiner übrigen Rückreise; der Schluß des Jahrs, der Anfang des folgenden ließ nur Greuelthaten einer verwilderten und zugleich siegberauschten Nation vernehmen. Aber auch mir stand ein ganz eigner Wechsel der gewohnten



Lebensweise bevor. Der Herzog von Weimar trat nach geendigter Campagne aus preußischen Diensten; das Wehklagen des Regiments war groß durch alle Stusen, sie verloren Unführer, Fürsten, Ratgeber, Wohlthäter und Vater zugleich. Auch ich sollte von engverbundnen trefslichen Männern auf einmal scheiden; es geschah nicht ohne Thränen der Vesten. Die Verehrung des einzigen Mannes und Führers hatte uns zusammensgebracht und gehalten, und wir schienen uns selbst zu verlieren, als wir seiner Leitung und einem heitern, verständigen Umgang unter einander entsagen sollten. Die Gegend um Uschersleben, der nahe Harz, von dort aus so leicht zu bereisen, erschien sür mich verloren, auch bin ich niemals wieder tief hineingedrungen.

Und so wollen wir schließen, um nicht in Betrachtung der Weltschicksale zu geraten, die uns noch zwölf Jahre bedrohten, dis wir von eben denselben Fluten uns überschwenunt, wo nicht verschlungen gesehen.





## Date Due bdy CAT. NO. 23 233 PRINTED IN U.S.A.



PT1891 .B89 Bd. 9

Goethe, Johann Wolfgang von Goethes Werke

DATE ISSUED 49255

149255

